# **BERTHOLD AUERBACHS: SÄMTLICHE SCHWARZWÄLDE** $\mathsf{R}_-$

Berthold Auerbach













THE PENNSYLVANIA STATE COLLEGE LIBRARY

2797





# Werthold Kuerbachs

Sämtliche

# Schwarzwälder Dorfgeschichten.

Volksausgabe in zehn Bänden.

Meunter Banb.



Stuttgart.

Verlag der T. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1884. 833 Au3s

V.9-10

Zweite Auflage ber Gesamtreihe. (18. Auflage ber Ginzelbände.)



Drud von Bebrüder Rroner in Stuttgart.

Printed in Germany

# Inhalt.

| Nach | dre | ißig | Jahren. |           |        |   |   |   |   |   |   |   |   | Scite |
|------|-----|------|---------|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|      | I.  | Des  | Lorles  | Reinhard  |        |   |   | • | • |   | ٠ | ٠ | ٠ | 5     |
|      | II. | Der  | Tolpat  | sch aus S | Umerif | a | • |   |   | • | • |   |   | 137   |

199115

Nach dreißig Jahren.



# Das Porf an der Fisenbahn

könnte ich vorliegende und ferner sich anschließende Erzählungen betiteln.

Es ist ein Menschenalter verflossen, seit ich begonnen habe, das intime Leben meiner Heimatgenossen dichterisch zu fassen.

Die Thäler und Berge meiner Heimat sind nun von der Eisenbahn durchzogen, durch unwegsame Höhen, bald in den Bergstock sich bohrend, bald wieder zu Tage kommend, braust der Dampszug dahin.

Eisenbahn und Freizügigkeit haben Grundformen des wirts

schaftlichen und socialen Dorflebens umgestaltet.

Das Deutsche Reich ift erstanden!

Es ist keine Hütte so abgeschieden, in der nicht das Lied

vom Baterlande erklingt.

Im Kampf um Freiheit und Reinheit des humanen Ges dankens bildet sich nun die allgemeine geistige Wehrpflicht. Es ist keine Seele so in sich verschlossen, daß nicht das Aufgebot zu ihr dränge.

Reine Dichterphantasie hätte Gestaltungen zu erfinden ver= mocht, wie sie der Genius der Zeitgeschichte vor Augen stellt.

Es war hier zunächst nicht meine Aufgabe, diese großen Thatsachen als Motive dichterischer Bildungen zu fassen; aber in jedem Charakter der Gegenwart zeigen sich ihre Wirkungen.

In den vorliegenden Erzählungen erscheinen alte Gestalten

und neue Fortbildungen.

Wohl ist es anmutend, am Baume die rotwangigen Aepfel zu schauen, deren Blüten wir gesehen.

Anders ist das Menschenleben.

Eine Jugendgestalt im Alter wiedersehen, erweckt verschieden= artige Empfindungen.

Es haben sich Züge und Formen herausgearbeitet, deren

Vorhandensein früher nicht so auffällig war. Bald aber mag das Anfremdende auch wieder zum Anheimelnden werden.

Sei dies den nachfolgenden Bildern beschieden!

Wenn wieder nach einem Menschenalter ein Dichter das Dorfleben meiner Heimat neu erfassen wird, was mag er finden?

Die Blumen blühen allezeit aus der deutschen Erde, und die Schönheit wird allezeit neu erblühen aus dem deutschen Gemüt.

Im Sochsommer 1876.

# Des Forles Reinhard.

# Erftes Rapitel.

#### Da bist du wieder.

"Einsteigen! Der Zug geht gleich weiter!" rief der Schaffner laut; zu einem Manne von hoher Gestalt gewendet, setzte er hinzu: "Steigen Sie gefälligst ein, Haltepunkt Weißenbach ist erst beim nächsten Dorf."

. "Ich will von hier an zu Fuß wandern. Geben Sie diese

drei Stud Handgepäck dort ab."

"Können sich drauf verlassen. Danke vielmal," sagte der Schaffner, die Hand schließend und an die Mütze greifend. "Wissen Sie den Weg? Er führt durch den Wald da drüben."

"Ich weiß."

Der Zug brauste davon und der Mann ging über die Schienen hinweg nach dem Bergwald. In den Wiesen zirpten die Grillen, die Heuschrecken hüpften klappernd hin und her, im wogenden Weizenfelde schlug die Wachtel und hoch in den Lüften sang die Lerche.

Erst am Waldesrande, im Schatten einer Weißtanne, hielt der Wanderer an, brach einen Zweig mit dem frischen Jahressschosse ab, that den spißen, breitkrempigen und schleierumwundenen hut vom Kopfe, stedte aber den Zweig nicht auf den Hut, den er weiterschreiten

er weiterschreitend nur in der Hand hielt.

Wer je diesen charaktervollen Kopf gesehen, vergißt ihn

nicht wieder.

Es sind dreißig Jahre, seitdem der Maler Reinhard mit seinem Freunde, dem Kollaborator Reihenmeger, hier durch

viesen Wald gewandelt ist; das Haupthaar ist noch so voll wie damals, nur grau geworden, und an der Stirn aufrecht stehend in dichten Locken gibt es dem Antlitze ein majestätisches Ansehen, wie die ganze Erscheinung etwas Gebietendes hat. Damals schien die Stirn noch nicht so gewölbt und stark ausgearbeitet, und gewiß sehlte damals die tiefe Falte zwischen den Augen, die von schweren Erlebnissen, vielleicht auch von Leidenschaften zeugen mag; aber der Glanz der blauen Augen ist noch so leuchtend wie damals und die Bewegungen des Körpers haben nichts von ihrer Behendigkeit und Biegsamkeit eingebüßt.

Reinhard schaute manchmal zur Seite, als wäre er noch im Geleite des Genossen, sonst aber schritt er rüstig vorwärts und hielt erst an, als er auf der Anhöhe aus dem Walde trat

und das Dorf brunten vor ihm lag.

Da stehen die Häuser am Ufer des blinkenden Baches, dort oben die alte Kirche und dort inmitten des Dorfes die neue.

Nahe der Kirche steht ein altersgebräuntes Haus mit gesichlossenen grünen Fensterläden und daneben eine alte Linde mit breitem Geäst. Jett läutet es vom Kirchturm zu Mittag; Reinhard, der den Atem angehalten, seuszte tief auf und sast laut sagte er: "Das ist der Glockenton, der zu meiner Trauung, der zu ihrem Tode erklang. Wieviel tausendmal hat er dir, du arme Seele, deine Lebensstunden gekündet, und ich, ich war..."

Wie abwehrend schüttelte er den Kopf, da sah er eine Bank am Waldesrand unter einer Buche; er setzte sich und mit dem Wanderstabe schrieb er in den Sand den Namen Lorle. Das sprach all sein Denken und Sinnen auß; er verwischte den Namen wieder, aber sein Denken und Sinnen konnte

er nicht so verwischen.

Der Pfiff der Lokomotive weckte ihn; durch das Thal bewegte sich ein Bahnzug wie eine schuppige Schlange und der Dampf flatterte darüber hin. Jest hielt der Bahnzug wie versichnausend am Dorfe, dann ging es weiter, pfiff mächtig vor einer schwarzen Tunnelöffnung, und verschwunden war alles; man hörte nichts mehr als das Zirpen der Grillen im Grase und drüber hin den schrillen Schrei eines Habichts, der über dem Thale im Kreise sich wiegte.

Reinhard erhob sich und setzte sich schnell wieder, er war schwer müde. Da kam der Waldhüter des Weges und sagte soldatisch grüßend: "Grüß' Gott! Nicht wahr, da ruht sich's gut?"

Reinhard nickte still und ber Waldhüter fuhr fort:

"Ihr wollet gewiß auch nach Weißenbach. Da ist gute

Herberg im Gasthof zum grünen Baum, dort nahe beim Bahnhof."

"So? Gibt es sonft tein Wirtshaus?"

"Nein. Früher war eins neben der Kirche. Der Sohn vom alten Lindenwirt hat das neue gebaut, es ist ein braves Haus, ein Ehrenhaus, aber eben anders wie vorzeiten, wo der Lindenwirt — man hat ihn auch den Wadeleswirt geheißen — drin im Dorf gewirtet hat. Das war ein fester Mann, der hätte hundert Jahr alt werden können, aber er hat eben auch Kummer gehabt, besonders von einem Kind. Ist's erlaubt, daß ich mich zu Euch setze!"

"Sest Euch nur." Reinhard bot dem Manne eine Cigarre dar und stedte sich selber eine frische an. Der Waldhüter fuhr sort: "Ihr seid gewiß fremd in der Gegend, sonst wüßtet Ihr,

was da geschehen ist."

"Wollt Ihr's nicht erzählen?"

"Gern. Ich bin freilich nicht aus dem Dorf gebürtig, bin aber seit sieben Jahren hier stationiert und weiß alles. Ich bin gut bekannt mit einem Mädchen, das die verlassene Frau auferzogen hat."

"Nun ?"

"Ja, die Geschichte ist so. Der Wadeleswirt — man hat ihn wegen seiner dicken Waden so geheißen — war im Wohlstand und hatte nur zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter; ja die Tochter! Der Farbenschmierer hat selber einmal gesagt, sie wär' unter den Bauernmädle was ein Kanarienvogel unter den Spaßen. Freilich, lustig ist der nichtsnuzige Kerl gewesen und hat alles untereinander bringen können; er hat's ausstrommeln lassen, wenn er ins Dorf kommen ist; das war lang vor der Eisenbahn, ich hab' ihn auch einmal gesehen, bei der Einweihung der Kirche, ich war damals noch ein kleiner Bub'. Eure Cigarre ist Euch ausgegangen, wollt Ihr anzünden?"

"Nein, erzählt nur weiter."

"Es war ein schöner, großer Mann, um einen halben Kopf größer als Ihr und breiter in der Brust, und singen hat er können oben 'raus und mit jedermann ist er freundlich und vertraulich gewesen; man hätt's nie geglaubt, daß er so falsch und nichtsnuzig und hoffärtig sein kann."

"Bas bat er benn gethan?"

"Man soll einem Toten nichts Böses nachsagen, aber was wahr ist, ist wahr. Er hat das Lorle abgemalt als heilige Mutter; das Bild hat in der neuen Kirche gehangen, viele Menschen sind kommen, um es zu sehen und die einen sagen,

das Lorle hab's veranstaltet, die andern sagen, der Pfarrer, und wieder andere sagen, der König sei von selber drauf kommen; kurzum, der König hat das Bild in sein Schloß genommen und ein anderes dafür gestistet, es ist größer, aber sie sagen, es sei nicht so schön, so kunstmäßig wie das vom Reinhard."

"Was hat er denn so Boses gethan?"

"Er ist tot, aber wahr bleibt's. Er hat das Lorle ge= heiratet, und wie er sie gehabt hat, hat er sich ihrer geschämt, weil sie ein Bauernmädle gewesen ist, und daneben hat er noch eine andere gern gehabt, eine Gräfin, und er hat das Lorle arg mißhandelt. Er soll sonst ein gescheiter Mensch gewesen sein, aber darin war er freuzdumm, daß er die brave Frau nicht zu nehmen gewußt hat; heißt bas, ich mein', genommen hat er sie, aber eben nicht gehalten; und da ift er einmal heim= tommen selbander, die einen sagen, mit einem Rausch, die an= bern sagen, mit ber Grafin, und wieber andere sagen, mit beiben miteinander. Das weiß man nicht genau. Und da ift eben das Lorle still wieder heim ins Dorf und er ist nach Italien und ift dort gestorben, und vergangenes Frühjahr ift das Lorle auch gestorben. Jest sind sie beide in der andern Welt, aber er in einer andern als sie. Die gute Seele hat treu an ihm gehangen, die Bank, worauf Ihr sitzet, hat sie gestiftet, und des Wendelins Malva hat erzählt, die Frau Professorin habe gesagt, von dem Plat da sei ber Reinhard bamals ins Dorf kommen und habe geschossen, und sie hat dran festgehalten, daß sie noch einmal mit ihm da sitzen werde. Sie hat oft allein da gesessen. Was ist? Nicht wahr, ich schwät zu viel? Was sehet Ihr mich so an?"

Reinhard antwortete nicht. Nach einer Beile fragte er: "Seit wann weiß man benn, daß der Reinhard gestorben ist?"

"Es hat einmal in der Zeitung gestanden. Bei Lebzeiten Lorles wäre ihm nichts geschehen, aber wenn er jetzt wiederstäme, das ganze Dorf thät' ihn mit Steinen totwerfen."

Reinhard stand auf und ging thalab. Der Waldhüter

schaute ihm nach und sagte vor sich bin:

"Wenn der Reinhard nicht tot wäre, könnte das der Reinhard sein." Er sah eine wilde Taube und schoß sie herab, der

Wanderer brunten erschrat ins Berg hinein.

Und wie hatte er seine eigene Lebensgeschichte sagenhaft verunstaltet nun gehört aus dem Munde des Volkes! Die Welt kennt nur die augenfälligen Thatsachen und verändert sie noch im Laufe der Ueberlieferung.

Reinhard hielt still. Wie lange ist es her, daß er in Rom die Landschaft, die Menschen hier wie eine Traumerinnerung auftauchen fah? Kaum wenige Monate.

# Zweites Kapitel.

# Von Rom ins Dorf.

Ist es nur ein Traum? Und doch steht alles so klar und

fest vor der Erinnerung. -

Es war eine milde Frühlingsnacht in Rom. Reinhard war auf der Villa der berühmten Sangerin Angela, um deren Gunst er viel beneidet wurde. Er stand mit ihr an der offenen Thur des Balkons und schaute über die blühenden Orangen hinweg hinaus in die Siebenhügelstadt, er hörte die Gloce vom Petersturm; aber ihm war's, als läutete die Glocke vom Dorf im Schwarzwaldthale und als säße er im Wirtshaus zur Linde und hielte still die Hand Lorles; denn er hatte eben zum ersten= mal erzählt, welche namenlose Glückseligkeiten er in der Liebe ju Lorle empfunden und welche unergründliche Schmerzen ihm bann und jest noch die Seele zermarterten.

Angela hatte still zugehört, endlich aber sagte sie:

"Du übertreibst die Tragik beines Schickfals. Gin Modell geheiratet! Kostüm : Illusion! Sie hatte gewiß ein bezaubernd naives Gesichtchen, aber rote Hände und breite Füße. tausendmal und wird noch tausendmal sein. Wir Künstler spielen mit dem Leben und das Leben spielt mit uns."

Ungela hatte das alles scherzhaft, aber auch mit einer gewissen graziösen Innigkeit gesagt, und doch fühlte sich Reinhard im Innersten abgestoßen. Er verließ Angela, und erst am dritten Abend, als die Dämmerung bereits eintrat, zog er wieder nach

der Villa.

Da hörte er vor einer Osteria deutsche Laute, er hielt an und vernahm aus einer Gruppe heraus im heimischen Dialekt: "Ich kann in Weißenbach noch genug schlafen, in Rom will ich wach sein, so lang es geht."

"Der Kaspar will für sein Geld eine große Portion Rom

haben!" rief ein junger Geistlicher, und alles lachte. "Heut darf man nicht lachen," nahm Kaspar wieder auf; "morgen laffe ich für das Lorle eine Totenmesse lesen. Bor drei Tagen ist sie gestorben. Die Malva ist also doch nicht

Erbin geworden. Der Schullehrer schreibt, das Lorle ist so fanft eingeschlafen und in seinem Testament hat es zwei Plätze als Erbbegräbnis bestellt; der Reinhard soll neben ihm begraben sein, wenn er wiederkommt. Still! habt ihr's nicht gehört? Ich mein', es hat jemand gejammert, vielleicht ift's die Seele von Lorle."

Es war ihre Seele, die in den Gedanken bes Lauschenden Reinhard hatte das Gespräch vernommen und er aufjammerte. sank fast in die Kniee. Im Schatten der Häuser huschte er

dahin, von droben tönte der Gesang Angelas. — Es erregte großes Aufsehen, als in der Zeitung L'Artista angekündigt wurde, die sämtlichen Gemälde Reinhards, seine Skizzen, Studien, Vasen und Teppiche würden durch einen öffent= lichen Notar versteigert.

Reinhard hatte Rom verlassen, ohne jemand das Ziel seiner Reise anzugeben.

"Bußen, Sühnen," das waren die Worte, die er auf der

langen Reise oft vor sich hinsprach.

Jest war er da, wie wenn ein fremder Wille, wie wenn ein Zauber ihn herversett hätte. Er sah in die Wiesen, wo die Menschen Heu zusammenrechten und aufluben, und bort schnitt die Sense ins Gras; alles erschien ihm wie unwirklich.

Ein mächtiger Beitschenknall wedte ihn. "Aufgepaßt! Es kommt ein Heuwagen!" rief ein Bursch in roter Weste, der die Pferde an einer Fuhre Heu lenkte; oben auf dem Wagen saß ein junges Mädchen, es hatte wilde Rosen in ber Sand und

warf sie auf den Aufgeschreckten nieder.

Reinhard trat beiseite und stürzte fast in den Weggraben. Wie ein Blit im Aufblicken war's: das ist ja der Hirtenknabe Wendelin mit bem gefrauften fupferroten Saar, den du damals am Tage nach der Berlobung mit Lorle gezeichnet. Er kann's nicht felber sein, aber sein Rind ist's sicher. Reinhard that seinen hut ab, eine wilbe Rose lag noch drauf; der Wagen fuhr weiter und das Mädchen oben sang das Lied mit der wundersamen Weise:

### Schön Schätichen, wach' auf —

Das tönte fort und fort, bis es verklang. Reinhard richtete sich straff auf und ging hinein ins Dorf, geradeswegs zur Linde; in all sein schweres Denken und Sinnen hinein tonte es:

> Shon Schätichen, wach' auf Und laß mich zu bir ein.

## Drittes Kapitel.

#### Wo bist du?

Das ist das alte Wirtshaus zur Linde, es ist verschlossen, öde. Den Baum da zur Seite haben sie doch müssen stehen lassen; die Bank, die den Baum umschloß, ist nicht mehr da, zerbrochene Pflüge, reisenlose Räder lehnen an dem Stamme, dessen Wurzeln sich aus dem Boden emporgehoben. Ein leiser Windhauch zieht jett durch das Gezweige mit den hellgrünen Blättern und den noch geschlossenen Blütenknospen.

"In dem Haus wird nicht mehr gewirtet!" rief eine alte Frau aus dem Erdgeschoß des Nachbarhauses dem Dreinstarrens den zu; "das Wirtshaus ist jest draußen beim Bahnhof, da an der Gartenhecke steht der Wegweiser, da könnet Ihr nicht fehl-

gehen."

Reinhard ging zwischen ben Gartenzäunen, stand bald vor einem weißangestrichenen Hause mit grünen Schattenläden und einem Balkon in der Mitte, auf dessen Brüstung in goldenen Buchstaben zu lesen war: Restauration und Gasthof zum grünen Baum.

Reinhard schauderte, als er näher trat. Auf der Schwelle saß eine Menschengestalt, wie ein Gespenst am hellen Tage; ein Trottel fletschte die Zähne gegen Reinhard und murmelte wirre Laute zu einem weißen Hahn, der auf der Treppe stand.

Reinhard eilte an dem unförmlichen Mannsbilde vorüber die Treppe hinan. Er trat in die Stube, niemand war da; er septe sich ermattet an einen Tisch. Der weiße Hahn kam durch die offene Thur herein, schaute Reinhard an und schüttelte ben roten Kamm und starrte auf die an den Wänden befestig: ten, aus Pappe bereiteten Reh= und Sirschföpfe mit Geweihen. Da kam endlich, noch unter der Thur den Rock anziehend, der Wirt und jagte den Hahn hinaus. Reinhard sah den Bruder Lorles stumm an; dieser aber schien nichts von dem verwunder= ten Blide zu bemerken, benn er fragte in geläufigem Tone wie auswenig gelernt: "Mit was kann man aufwarten? — Ein Literle alten, neuen, roten, weißen; fünfzig Pfennig, achtzig Pfennig, eine Mart? Zu effen gibt's auch bald was. Parlezvous français? Boire ou manger? Broni," rief er nach ber Küche, "rufe die Madlon, es ist ein Franzos da! La fille viendra tout de suite," sagte er, sich ben Schweiß von der Stirn trodnend, da der Fremde ihn so anstarrte.

Reinhard konnte noch immer kein Wort hervorbringen. Das sind die Augen Lorles, ihre Augen sind auf ewig gesichlossen, und diese hier bliden nicht so treuherzig und der Mund hat etwas Verknissenes. Endlich sagte Reinhard:

"Sab' ich mich benn fo gang und gar verändert? Stephan,

ist benn gar nichts mehr an mir zu erkennen?"

"Berr Gott, Die Stimme! Wa- Bas? Nein."

"Doch. Ja. Es ist der Reinhard. Grüß' Gott, Schwager."
"Was? Der Reinhard? Frau! Broni! Komm! Hurtig!
Tapfer! Ich komm' gleich wieder," wendete er sich schnell und verließ die Stube.

Reinhard saß still, ihm war, als könnte er sich nicht mehr

aufrichten und bumpf bröhnte es ihm im Gehirn.

Draußen stand Stephan bei seiner Frau und sagte: "Hast gehört, der Reinhard ist da? des Lorles Reinhard. Was will er? Er wird doch nicht kommen sein, um zu erben? Ich lasse auf einen Prozeß ankommen. Er hat kein Recht. Ein Kind ist nicht da, und sie haben nach Landesgesetz geheiratet."

"Wie sieht er denn aus? Abgeriffen?"

"Ich kann's nicht sagen, ich hab' ihn nicht einmal recht angesehen und er ist sitzen blieben. Von Gepäck hab' ich nichts gesehen."

"Jest laß ihn nicht so lang allein. Geh hinein und vor=

derhand sei freundlich. Ich komme bald nach."

"Soll ich ,du' zu ihm fagen?"

"Gewiß."

Stephan ging in die Stube und sagte: "Du mußt verzeihen, daß ich so erschrocken bin. Mir liegt ja noch der Kummer um ihren Tod in allen Gliedern, und warum hast du auch nicht ein Wort vorher geschrieben? Ich wär' dir entgegenkommen und wir hätten alles in Güte und Freundschaft miteinander besprochen. Sie hat, solang sie gelebt hat, kein böses Wort über dich gessagt und vor meinen Ohren hat auch keines ein böses über dich sagen dürsen. Du siehst noch ganz bestanden auß; ich hab gar nicht mehr gewußt, daß du so große blaue Augen hast. Ja, deine Augen! Die haben dich auch groß gemacht, du hast einen großen Namen. Vor ein paar Jahren hat's geheißen, du seiest gestorben, sie hat aber nichts davon erfahren, es hat's ihr niemand sagen dürsen, ich hab' sie behütet wie meinen Augeapfel, und sie wird mir's vom Himmel herunter bezeugen, daß wir in Frieden miteinander gelebt haben."

Reinhard hatte nicht Zeit, über diese Redseligkeit und ihre Absichten nachzudenken. Bald kam Broni, sie war eine breite,

behäbige Wirtin geworden, und in ihrem Blicke lag der Ausbrud voller Gutmütigkeit; sie bieß Reinhard herzlich willkommen, und Madlon, die Lothringerin, die hier Deutsch lernen sollte, stellte Wein und einen Imbis auf den Tisch.

Der Wirt schenkte drei Glafer ein und fagte: "Stoß' an, auf guten Willfomm und gute Freundschaft, und was vorbei ift,

ist vorbei."

Der Schwager sprach so freundliche Worte und doch hatte Reinhard plötlich das Gefühl, daß es sehr schlimm wäre, mit diesem Manne in Feindschaft zu geraten, und er sah es fast deutlich vor sich, daß sie feind miteinander. Sich sammelnd erwiderte er stotternd:

"Ich danke, ich kann jest nicht trinken, ich will vor allem

auf das Grab von Lorle."

Kaum hatte er das Wort gesprochen, als ein markerschüt: terndes Geschrei und Gezeter entstand; der Trottel, der under= sebens in die Stube gekommen mar, stieß es aus.

"Wer ift das?" fragte Reinhard.

"Das ist leider Gottes unser altestes Kind. Es muß jeder= mann seine Portion Elend haben."

"Und warum hat er geschrieen?"

"Das thut er immer, wenn man Lorle sagt; er kann's nicht verstehen, daß sie tot ist, und sie hat ihn gepflegt wie ein Engel, und ihr allein hat er gefolgt."

Reinhard sah den Armen, der vom aufgestellten Backwerk gestohlen und den Mund so voll hatte, daß er kaum kauen konnte.

Sich erhebend und wie aus schwerem Traume erwachend, sagte Reinhard: "Stephan, ich hab' dir doch was sagen wollen. Ja, jest besinne ich mich. Bitte, verwahre mir das Geld da

"Wieviel ift es?"

"Es sind sechzig englische Banknoten, je zu hundert Pfund. Du mußt mir's später hier anlegen, ich bekomme noch einiges dazu."

"Soll ich dir was Schriftliches geben?"

"Ist unter uns nicht nötig. Sag' aber niemand davon." "Soll ich dich nicht auf den Rirchhof begleiten?"

"Nein, laß mich allein gehen."

Hinter Reinhard drein sagte Stephan zu Broni: "Der will keinen Prozeß wegen der Erbschaft. Frau, da schau! So viel englisch Geld ist noch nie hier über Nacht gewesen. einmal, wieviel das in Mark ist. Laß ihm das Balkonzimmer schön herrichten. Stell' ihm einen Blumenstrauß hinein und mach' ihm ein gutes Essen zurecht."

Und um seiner Freude rechten Ausdruck zu geben, ging er hinab in den Hof, sing den weißen Hahn und schnitt ihm den

Hals ab.

Broni war außer sich, als Stephan den geschlachteten Hahn in die Küche brachte, und noch dazu kam jest wie rasend der Trottel, dem sein Spielkamerad getötet war; er warf Töpfe und Pfannen durcheinander und heulte und lachte.

Es gelang, ihn endlich zu beruhigen, aber Broni schien nicht zu beruhigen, denn das war ja der weiße Hahn, den Fabian — so hieß der Trottel — nach Lorles Tod aus deren Hause heim=

gebracht hatte.

"Vielleicht ist's aber gut, daß das geschehen," beschwichtigte sich endlich Broni; "ich will kein Wort weiter sagen, wenn du mir jest etwas versprichst."

"Was?"

"Da gib mir die Hand, daß du dem Reinhard das vom Fabian nie berichtest oder auf sonst eine Art zu wissen thun lässest."

"Wie werde ich so dumm sein? Dann bliebe er ja keine

Stunde mehr hier und kame nicht wieder."

"Alfo du versprichst es?"

"Soll ich dir versprechen, daß ich mein Geld nicht aus der Brusttasche und meinen Verstand nicht aus dem Kopfe verslieren will?"

"Gib mir die Hand darauf."
"Da hast du sie, und jest genug."

## Viertes Kapitel.

#### Eine Nelke vom Grabe.

Dreifach in breitem Schwall quillt das Wasser aus dem Röhrbrunnen am Rathause und das ganze Dorf ist stolz auf die eiserne Säule und den eisernen Trog, da kann jeder gleich sehen, daß wir nun an der Eisenbahn liegen.

Die Frauen und Mädchen, die am Brunnen stehen, Baffer

holen und Salat pupen, haben heute viel zu reben.

"Hast schon gehört?" wurde einer eben herzukommenden alten Frau zugerufen, "hast schon gehört? des Lorles Reinhard ist wiederkommen."

"D, du lieber Gott im grundgütigen Himmel droben, warum hast du sie das nicht erleben lassen? Wie sieht er denn aus?"

"Er hat einen weißgrauen langen Bart, es hat ihn nie= mand erkannt, er hat sich selber muffen zu erkennen geben."

Ein kleines runzeliges, klug dreinschauendes Weibchen, das Tänzerle genannt, weil es immer so kleine, zierliche Schrittchen machte, sagte fröhlich: "Ich hätt' ihn gewiß erkannt, ich hab' mit ihm getanzt; ja lachet nur, man ist damals lustiger gewesen wie jetzt, und wie der Herr Reinhard, so kann kein zweiter Mensch auf der Welt tanzen; man hat gemeint, man sliegt und man schwimmt und ..."

"Still! dort kommt er; er schaut gar nicht auf. Wohin er nur gehen mag? Guck! Er geht auf den Kirchhof. Ja, armes Lorle, jest kommt er, aber an dein Grab. Wendelin!" wurde ein Bauer angerufen, der mit der Peitsche auf der Schulter den Kühen am Pflug weit vorausgegangen war, "Wendelin! weißt schon, wer kommen ist?"

"Wer benn?"

"Des Lorles Reinhard."

"D was? So? Hat er nach mir gefragt?"

"Nein."

"Hü!" rief der Bauer den Kühen zu, die wie er stehen geblieben waren; "hü, Bläß! hot, Strom!"

Wendelin stedte den Daumen unter seinen Hosenträger und

bog ab nach seinem Hause.

Der Dorfschütz kam am Brunnen vorbei. "Martin," wurde ihm zugerufen, "zieh' ein frisch Bandelier und einen scharfen Säbel an!"

"Warum? Was gibt's?"

"Des Lorles Reinhard ist ankommen, du mußt seine Leibs wache sein, denn die Burschen haben ja geschworen, daß sie ihn totschlagen, wenn er wiederkommt."

"Hat keine Gefahr. Aber wo ist er?"

"Wer?" fragte ein herzutretendes Mädchen mit roten Zöpfen, das in einer durchlöcherten Blechschüssel grünen Salat trug.

"Malva, dich geht er am meisten an," wurde erwidert; "der Mann von deiner Pflegmutter, des Lorles Reinhard, ist ja

ankommen, er ist jett auf dem Kirchhof."

Malva kehrte schnell wieder um, eilte mit der Blechschüssel heimwärts und dann nach dem Kirchhof. Dort am Zaun, wo die wilden Rosen blühten, sah sie ihn am Grabe stehen; es war mit dichtverbuschten Nelken ringsum eingerahmt und in der Mitte

blühte der Rosmarin. Die Luft war so still, daß man die Bienen

fummen hörte, die dort Honig holten.

Der Mann stand entblößten Hauptes, unbewegt, nun bückte er sich und brach eine Nelke ab. Er hielt die Nelke an die Lippen und Malva betete schnell vor sich hin; denn es ist ja bekannt, daß man bald sterben muß, wenn man an einer Blume von einem Grabe riecht.

Jest wendete sich der Mann. Hat er geweint oder sind

seine Augen immer so hellblau und so strahlend?

Unter der Kirchhofthür trat ihm Malva in den Weg und sagte: "Grüß' Gott, Hern Reinhard. Schenket mir die Blume, ich bitt'."

"Warum ?"

"Es ist die erste Nelke von diesem Jahr und eine Blume vom Grab bringt Todesgefahr."

"Ich hab' keinen Aberglauben. Habe ich bich heute schon

gesehen?"

"Ja, ich hab' nicht gewußt, wer Ihr seid, aber die Selige hat's gewiß so eingerichtet, daß ich zuerst Euch sehe."

"So? Die heißest ou?"

"Eigentlich heiße ich Malvina Katharina, aber die Selige hat mich immer Malva gerufen, und jetzt heiße ich im ganzen Dorf so."

"Wie heißt bein Bater?"

"Wendelin."

"Also doch? Ich habe beinen Vater gekannt, als er noch

nicht so alt war wie du jett. Lebt er noch?"

"Ja, und er wartet daheim aufs Essen und wird schimpfen; aber Ihr geht jett allem vor. Das Lorle, die Frau Prosessorin, ich bin in ihrer letten Stunde bei ihr gewesen, hat mir lang vorher gesagt, grüß mir meinen Reinhard, wenn er wiederkommt, und noch viel, viel hat sie mir für Euch gegeben."

"So erzähle."

"Ich kann jetzt nicht, mein Vater schimpft, er hat heut den ganzen Morgen Kartoffel gehäufelt und ist hungrig."

"Sag' mir nur schnell, wer hat den schönen Grabstein

gesett?"

"Der Herr Reihenmeyer, er ist auch beim Begräbnis gewesen und hat da gleich alles angeordnet. Aber verzeihet, ich muß heim, der Vater ist gar arg, wenn er aufs Essen warten muß. Ihr bleibet doch wenigstens heut hier?"

"Gewiß."

"Gut, so kommet in einer Stunde in unser haus, dort

das Haus, wo die abgezweigte Tanne ist, das ist unser Haus. Unterdes kann ich mich auch besser besinnen. Gebt mir die Relke." "Nein."

"Nun, so behut' Guch Gott, ich muß fort."

Reinhard kehrte durchs Dorf zurud. Wie zittern die Sonnen= strahlen an den weißen Wänden der Häuser auf und ab, wie flimmert das Waffer aus den Brunnenröhren so seltsam, als wär's flüssiges Metall, und die Linde schauert in sich zusammen

und kein Menschenkind zeigt sich . . .

In der hellen Mittagssonne erschien ihm das Dorf, als wäre es aus nächtiger Versunkenheit wieder emporgetaucht, und er selber war sich ein Bersunkener, ber wieder ans Licht kommt. Die Augen brannten ihm, er hätte sie gern geschlossen, für immer. Er kannte bas Grab seiner Mutter nicht, er hatte kein Grab auf der Erde, jest hatte er eins und er hatte die Stelle gesehen, wo er ruhen sollte.

# Fünftes Kapitel.

## Beim Schwager.

"Du mußt einen Wolfshunger haben. Man sieht bir's an. Ich hab' mit dem Effen auf dich gewartet, damit du nicht so allein bist. Soll ich Champagner aufsetzen laffen? Ich hab' echten im Keller. Ich bin im Krieg mit meinem Fuhrwerk auch drei Wochen in der Champagne gewesen."

So wurde Reinhard vom Schwager begrüßt, als er wieder in das Wirtshaus kam. Reinhard setzte sich und der Schwager,

ber ihm ansah, daß er etwas fragen wollte, fiel ein:

"Red' jett gar nichts und laß dir's schmeden. Weißt, wie mein Vater immer gesagt hat? Mit Essen und Trinken im Magen hat man eine andere Seel! Nach dem Essen kannst du fragen, was du willst."

Sie aßen still und Reinhard fragte endlich: "Warum bist

du nicht im alten Haus verblieben?"

"Ja schau, es ist eben eine neue Welt. Sobald es ge= wiß gewesen ist, daß wir die Eisenbahn bekommen und den Bahnhof daher, hab' ich zu meinem Acker noch den Baumgarten vom Wendelin gekauft, ich hab' ihn gut bezahlt, aber der Rot= haarige schimpft — die Menschen schimpfen eben auf jeden, der sein Sach versteht, es wird bei euch im Malergeschäft auch so

Auerbad, Dorfgeschichten. IX.

sein — und da hab' ich hergebaut und die Ingenieure haben bei mir gewohnt und zweimal auch der Minister."

"Und bas alte Haus, in dem wir fo vieles erlebt haben,

ist dir gar nichts mehr wert?"

"D, wert schon," erwiderte der Schwager, es bliste schelmisch in seinem Gesichte, "die Maler malen's alle ab und photograsphiert ist's auch, und das Lorle ist darin verblieben, sie ist nicht mit herausgezogen. Schau, du siehst wieder gleich so aus, ich kann nicht sagen wie. Es geht doch nicht anders, ich muß doch von ihr reden, es ist mein einzig Geschwister auf der Welt gewesen." Er machte ein Gesicht, wie ein Fuchs machen müßte, wenn er weinen wollte, und dabei zerknackte er mit seinen scharssen Zähnen einen Knochen vom Hahnenbraten und schlürste das Mark mit Behagen aus. Reinhard sagte:

"Ich bitte im Gegenteil, erzähl' mir nur recht viel von ihr. Des Wendelins Tochter hat mir auch schon von ihr erzählt."

"So? hat der Rotkopf dir schon den Weg verlegt? Ja, die Malva hat's dem Lorle angethan, hat sich viel von ihr schenken lassen, wer weiß, was sie hat. Sie ist ein lustig Ding, und das hat das Lorle gern gehabt."

"So? Sie hat gern heitere Menschen um sich gehabt?"

"Ja freilich, sie ist gern heiter gewesen, darüber brauchst dir keine Borwürse zu machen. Ich mach' dir auch keine und ich wäre doch der einzige, der das dürste. Die gute Seele hat aber auch unser blödsinniges Kind zu sich genommen gehabt. Sei nur ruhig. Ich hab' schon gemerkt, daß du so was nicht um dich sehen kannst, der Fabian kommt nicht mehr in die Stube."

"Kann ich nicht im alten Haus wohnen?"

"Freilich, kannst's ganz haben. Weißt was? Kauf mir's ab. Ich geb' dir's, was es unter Brüdern wert ist; für zweis hundert von deinen Pfund sollst's haben mitsamt dem Garten. Sag' aber niemand, daß ich dir's so billig angeboten habe."

"Was foll ich allein in einem fo großen Haus?"

"Wenn dir's allein zu einsam ist, so geb' ich dir ein Kind; unsere zweite Tochter, die Ida, ist gut geschult und unterhaltssam; sie ist jest im Lothringischen und lernt dort Lebensart und Französisch und dafür hab' ich die Tochter von dort und die lernt bei uns kochen und Deutsch. Hätt' mein Bater das Lorle noch vorher wohin geschickt, wer weiß, wie es jest wär'. Weißt noch? Er hat gewollt, du sollst sie noch ein Jahr zu den englischen Fräulein thun lassen. Aber reden wir nicht von Verzangenem. Wenn du die Ida an Kindesstatt annehmen willst, dir geben wir sie, oder auch unser Enkelchen, ein Prachtbub, er

heißt wie du und du bist sein Großonkel. Das Lorle hat immer auch ein Kind annehmen wollen, aber es hat sich nicht machen lassen, kannst dir denken warum, und sie hat ihr Erbgut auch aufgezehrt. Also du kaufst die alte Linde?"

"Ich will mich noch besinnen."

"Das gefällt mir von dir, daß du so besonnen bist und nicht gleich einschlägst. Da sieht man den ersahrenen, bedachtsamen Mann. So ist's recht. Du kannst das Haus von einem

Baumeister untersuchen und schätzen laffen."

Broni kam herein, sie war nun sorgfältiger gekleidet, man sah aber nichts mehr von der alten Bauerntracht. Broni war eine stattliche behäbige Frau geworden, aus ihrem runden, breiten Gesichte leuchtete es wie wahrhaftes Wohlwollen. Sie setzte sich nun mit zum Nachtisch, aber ihr Mann ließ sie lange nicht zu Worte kommen, denn er sagte: "So ist's recht. Wir lassen dich nicht mehr fort. Du mußt bei uns bleiben. Du kannst hier leben wie in der Stadt. Wir haben alle Tag frisch Fleisch und zum nächsten Winter lege ich einen Siskeller an, und was man sonst will, bringen die Schaffner von der Eisenbahn in einigen Stunzben, und unsere älteste Tochter hat die Bahnhof-Restauration in der Hauptstadt und alles bei der Hand. Du bist uns eine Ehre und ein Stolz. Nicht wahr, Broni?"

"Gewiß, gewiß," konnte Proni endlich einfügen und fie fagte:

"Der herr Schwager follt' auch meinen Bater besuchen."

"Go? Lebt bein Bater noch?"

"Ja, er ist hoch in den achtzig, aber noch ganz bei Weg und unser Enkelchen ist bei ihm. Er ist viel beim Lorle gewesen und sie bei ihm, ihr letzter Ausgang war zu ihm; er weiß noch nicht, daß sie gestorben ist. Und er hat nie zugegeben, daß eines ein böses Wort über den Herr Reinhard sagt."

Der Wirt sah seine Frau grimmig an, das lette war nicht nötig. Um es zu verwischen, berichtete er Reinhard von seiner

Familie.

Der älteste Sohn, der mit im Feldzuge gegen Frankreich gewesen war, ist Oberkellner in Baden, die älteste Tochter ist Wirtin auf dem Bahnhose der Residenz und die zweite, die jett in Lothringen ist, ist soviel als verlobt mit einem Ingenieur, der hier gewohnt hat und nun am Gotthard-Tunnel baut. "Er kann auch malen," schloß Stephan, "und er ist stolz darauf, daß der berühmte Maler Reinhard der Onkel seiner Braut ist."

Der Dorfschütz trat ein in seinem Sonntagsstaat mit frischlactiertem Bandelier; Reinhard erkannte ihn nicht und er mußte sich selber zu erkennen geben als der lange Martin, der Sohn der Bärbel, die Lorle in die Hauptstadt gefolgt und dort gesstorben war. Martin ließ sich den dargereichten Trunk wohl munden, aber troß Zuredens setzte er sich nicht mit an den Tisch, sondern an einen entfernten.

Von Martin und dem Schwager geleitet, ging Reinhard ins Dorf nach der alten Linde. Das Haus wurde aufgeschlossen,

ein kalter Luftstrom brang baraus hervor.

## Sechstes Rapitel.

Es geht ein Geift um.

Reinhard redete fein Wort, dafür mar ber Schwager um

so wortreicher.

"Es denkt mir noch, wie du da allemal drei Stufen auf einmal genommen hast; jetzt mußt halt auch eine nach der andern nehmen. Laß den Martin voraus. Martin, mach' die Läden und Fenster auf! Seit dem Tag nach ihrem Begräbnis ist alles zu; es ist, wie wenn alles auf dich gewartet hätte. Ja, das muß dein sein und niemand anderm auf der Welt. Da ist unser Lorle dreißig Jahr auf und ab gangen." Er sagte letzteres mit weinendem Tone und jetzt weinte er wirklich und rief: "O meine einzige Schwester! Meine liebe Schwester! Warum hast du sterben müssen? Berzeih' mir, Bruder, daß ich dir das Herz so schwer mache. Aber wir sind grüder, wir sind Brüder."

Er warf sich an die Brust Reinhards und schluchzte.

Reinhard suchte den Schwager zu beruhigen und ward das mit seiner eigenen Herzbewegung Meister. Es war ihm, wie wenn alles redete, jede Treppenstuse, das Geländer, die Küchenthüre,

die große Bank.

Stephan öffnete die große Stube, die nach dem Baumgarten liegt. Das volle Mittagslicht strömte herein und er sagte jest mit gesaßterem Tone: "Da hat sie gewohnt, da hast du sie gesmalt und da habt ihr euch verlobt; sie hat nicht auf die Straß' gehen wollen, sie hat immer gesagt, was geht mich das an? Sie hat gelebt wie eine Klosterfrau, aber nicht traurig, das nicht. Sie hat gesagt, den Nußbaum da, den habest du im ersten Jahr, wie du hier gewesen, gepflanzt. Schau, wie groß er ist und wie voll er steht. Siehst du dort den Brunnen? Der ist neu. Weißt, es war immer ein nasser Fleck dort, da hat unser Lorle nach:

tat Vi

graben laffen, und jest ist das der beste Brunnen im Dorf. Der Dottor fagt, es sei ein Stahlfäuerling, besonders gut unterm Bein. Das Recht mußt du mir lassen, daß ich da an deinem haus Sauerwasser hol' für meine Gafte. Schau, ba in ber Kammer hat ihr Bett gestanden, sie hat's der Malva vermacht, ich hatte Ginsprache thun können, aber ich will keinen Prozeß, nur keinen Prozeß! Jest halt! ich muß dir was sagen: da in ihrer Stube, da nehm' ich mein Wort zurud. Ich setze dir gar teinen Preis fürs Haus, es ift dein für jeden Preis, den du sagst; es bleibt alles brüderlich unter Brüdern. Jest verzeih'! Ich hab' Leut im Feld, ich muß Heu einthun. Mach dir dein herz nicht schwer und bent', daß du daheim bist bei ben Deinigen. Behüt' dich Gott."

Reinhard war allein, er sette fich ans Fenster, wo der Nußbaum seine Aeste heranschickte, und jest brach's hervor, ein

Thränenstrom, so schwer, so voll.

Lorle! Lorle! war das einzige, was er rufen konnte, er legte den Kopf auf das Fenstersims, wo ihre Hand so oft geruht. Als er endlich aufschaute, stand Martin unter der Thür und sagte: "Ich hab' mich noch gar nicht bedankt, daß der Herr Reinhard meiner Mutter selig, der Bärbel, ein steinern Kreuz hat setzen lassen. Ja, wenn die am Leben blieben war', war' alles nicht so geworden. Hundertmal hat die Professorin mir gesagt, Martin, hat sie gesagt, beine Mutter, die Bärbel, ist meine zweite Mutter gewesen. Meinem Sohn, dem Kammersänger, hat die Frau Professorin, wie er allbereits ein kleiner Bub' war, eine Geig' gekauft, er kann gut geigen, erst später ist er Sänger geworden."

Reinhard ging festen Schrittes allein durch das ganze Haus. Plötlich war's ihm, als hätte sich Lorle nur neckisch versteckt wie damals in der Brautzeit. Alle die Jahr waren nicht ver= gangen, die beiden Liebenden lebten noch jung und frisch . . .

Auf einer alten Truhe am Giebelfenster, dort wo Lorle da= mals dem Gesange Reinhards unter der Linde gelauscht, dort saß er lange und preßte die zitternden Hände ineinander. "Tot! Alles tot!" stöhnte er endlich vor sich hin.

Er ging hinab, Martin wartete auf der Treppe, und als er endlich wieder auf der Straße stand, verschloß Martin das Haus.

Reinhard reichte ihm still die Abschiedshand, aber Martin sagte, er wolle ihn begleiten, hinter ihm drein gehen, wenn er's wünsche.

"Ah so!" entgegnete Reinhard, "du fürchtest, daß sie die Drohung wahr machen und mich tot schlagen?"

"Wer hat das dem Herrn Reinhard hinterbracht?"

"Ein Waldknecht."

"Gewiß der Maurus. Es ist aber nicht wahr, es ist bloß Geschwätz, und hernach bin doch allbereits ich da. Im Gegenzteil, Herr Reinhard, Ihr müsset Euch auch hier anbauen, Ihr tönnt hier so alt werden wie der Hohlmüller, der ist bald neunzig. Dort neben meinem Sohn, dem königlichen Kammersänger,

müßt Ihr Euch anbauen."

Er zeigte Reinhard ein wohlgebautes Haus auf der Anhöhe und erzählte, daß dort sein Sohn die Sommerserien zubringe. Er wiederholte, daß der Sohn sein Glück der Bärbel und dem Lorle verdanke; von der Mutter, die viel mit Lorle gesungen, habe er die schöne Stimme, und Lorle habe ihn Musik lernen lassen. Der Sohn käme in der nächsten Zeit mit Frau und Kindern; die Frau sei auch Sängerin und eine Adlige, aber gar nicht stolz.

"Er kommt nächsten Sonntag," sagte Martin mit Behagen, "er richtet's immer so ein, daß er am Sonntag kommt; da ist's lustig, lustiger als die Kirchweih. Mein Ulrich hat's gescheit ges macht. Wir heißen mit dem Geschlechtsnamen Flohberger, da hat er den Floh springen lassen und er heißt jest nur Berger."

# Siebentes Rapitel.

#### Wie Corle lebte und starb.

Es gelang Reinhard nur schwer, den Martin Flohberger von sich loszumachen. Auf Umwegen ging Reinhard nach dem Hause Wendelins, er klopfte, Malva öffnete und that ein Tuch von der Stirn ab; sie berichtete leise, sie habe sich krank stellen müssen, um daheim bleiben zu dürfen, sie habe sich aber auch still besonnen, um Reinhard alles genau zu berichten.

"Ich habe nur vorher eine Bitte," sagte fie.

"Was benn?"

"Meine Stiefmutter will Euch sehen. Sie liegt da in der Kammer. Kommet nur auf ein paar Minuten."

Reinhard folgte in die Kammer. Eine abgehärmte Gestalt

betrachtete ihn mit großen dunklen Augen und rief:

"So sieht also der Hern Reinhard aus? So groß? Und wenn er den grauen Bart abthate, wär' er noch ein schöner

junger Mann. Wenn Ihr Eurem Lorle mas zu berichten habt,

so saget mir's, ich komm bald zu ihr."

Reinhard ging mit Malva nach dem Garten, wo man die Kranke hören konnte, wenn sie rief. Sie setzte sich auf die Bank und Reinhard sagte:

"Nun, so erzähle." "Ja, wo anfangen?"

"Wie lang warft bu bei ihr?"

"Das ift recht, da will ich anfangen."

"Bierzehn Monate bin ich alt gewesen, wie sie mich zu sich genommen hat. Mein Vater hat wieder geheiratet, und ich habe erst am Morgen, als mich die Frau Professorin in die Schule brachte, von ihr erfahren, daß sie nicht meine leibliche Mutter ist."

"Hat sie dich nicht an Kindesstatt annehmen wollen?"

"Freilich. Ich hab' aber nie Mutter zu ihr sagen dürsen; sie hat mich nur manchmal ihr Schwesterchen geheißen. Ich hab' später davon gehört, daß sie mich gerichtlich nach ihrem Tod hat an Kindesstatt einsetzen wollen, aber weil man nicht gewußt hat, wo der Herr Reinhard lebt, haben die Gerichte das nicht zugegeben. Ich glaub', sie hat ein Testament hinterlassen, aber man hat's nicht gefunden. Ich will gegen niemand was sagen, er ist ihr Bruder. Das Bett habe ich bekommen, weil sie das einmal der Bärbel Martin gesagt hat, daß es mein ist. Ich glaub', sie hat auch dem Martin etwas vermacht."

"Gut, ich werde dem nachforschen. Erzähle weiter."
"Ja, lieber Gott, ich weiß nicht mehr, wo anfangen."
"Wie du zum erstenmal in die Schule gegangen bist."

"Ja, sie hat alle Schulaufgaben mit mir gemacht und mein Lesebuch hat sie ganz auswendig gewußt, und oft und oft hat sie gesagt: wären zu meiner Zeit die Schulen so gut gewesen und ich hätt' so ein schönes Bilderbuch gehabt, so wäre ich nicht zu unwissend gewesen für meinen Reinhard. Greift's Euch an, wenn ich so erzähle!"

"Erzähl' nur weiter."

"Sie hat sich auch ein Buch angeschafft mit einer Beschreis bung von Rom, und da hat sie alle Straßen und alle Häuser gekannt und oft gesagt: da geht jest mein Reinhard."

Reinhard schloß die Augen, die Lider zuckten, während

Malva fortfuhr:

"Nie ist ein böses Wort über den Herrn Reinhard über ihre Lippen gekommen und auch dem Stephan hat sie's verboten, daß er schimpft. Das ist das einzigmal, wo ich sie grimmzornig

gesehen hab'. Ich glaub', sie hat jede Nacht ein Gebet für ben Geren Reinhard gesagt."

"Ift fie lange frank gewesen?"

"Höchstens drei Wochen und die letten elf Tage im Bett. Sie hat sich gar arg verkältet, wie sie das lette Mal beim Hohlsmüller gewesen ist, und von da an hat sie Tag und Nacht geshustet. Der Doktor hat gleich gesagt, da ist nicht mehr zu helfen."

"Hat sie dir nie gesagt, warum sie mich verlassen hat?"

"So? Sie hat den Herrn Reinhard verlassen? Ich hab' immer anders gemeint. Viel gejammert hat sie, weil sie kein Kind gehabt, aber sie hat den Aberglauben gehabt, daß sie sich versündigt habe, weil der Herr Reinhard sie als heilige Jungfrau abgebildet hat."

"Ift sie viel in die Kirche gegangen?"

"Nicht eben mehr als der Brauch, und wie das Bild aus der Kirche fort gewesen ist, ist's ihr doch nicht recht gewesen. Einmal hat sie mich gerusen und hat mir gesagt: Mert' dir's! Es kann keine böse She geben, wenn eines von den Sheleuten ganz rechtschaffen ist. Ich hab' angesehen sein wollen für meine Liebe, meine Sutheit, und das ist nicht das rechte. Ich wäre gern seine Magd gewesen und hab' doch den Stolz gehabt; ich bin darin auch nicht ganz brav gewesen, aber die kurze Zeit, die ich mit ihm glücklich gewesen bin, ist mir mehr wert als siebenmal leben. Und einmal hat sie geweint am Morgen, weil sie nicht mehr von Herrn Reinhard träumt."

Malva hielt wieder inne und endlich sagte sie: "Nicht wahr, ich mach' Euch das Herz schwer? Aber sie hat hunderts mal gesagt, wenn ich's ihm nur sagen könnt, daß ich ihn lieb hab', so lieb... und ihm verzeihe, und er soll mir auch verzeihen. — Einmal ist sie vom Hohlmüller heimkommen, sie hat ihm immer die Zeitung vorgelesen. Ich hab' schon geschlafen, und da hat sie mich geweckt und hat ganz glückselig gesagt: Malva! Von meinem Reinhard steht in der Zeitung. Er ist

ein weltberühmter Mann!"

Reinhard griff mit der Hand ins Leere und schloß die Faust

frampfhaft.

Welch eine Liebe ist das, die, um das volle Herz zu ers leichtern, das schlafende Kind weckt und ihm den Ruhm des Geliebten, Ungetreuen verkündet.

"hätt' ich bas nicht erzählen sollen?" fragte Malva.

"Du sollst alles erzählen. Alles. Hat sie auch von dem Gerücht gehört, daß ich gestorben sei?"

"Nein."

"Wie hat sie den Krieg erlebt?"

"Sie hat sich gar nicht gefürchtet. Sie hat in ber großen Stube drei Betten hergerichtet für Verwundete. Wir haben aber teine bekommen."

"Ift sie bei Besinnung gestorben?"

"Freilich! Sie ift nicht gern gestorben. Um letten Tag hat sie gemeint, der Herr Reinhard ist da und da hat sie gerufen: Bein' nicht zu arg, ich hab's gewußt, daß du kommst. Lieber Gott! Laß mich nur noch einen Tag leben, nur noch einen halben Tag und ich will mit meinem Reinhard über die Wiese gehen. Ja, das Zittergras ist schön! wunderschön! . . . Und da hat sie gerufen: Nicht sterben! jett erst recht leben! und da war sie tot . . . . "

Lange war es still im Garten, man hörte nichts als das Zwitschern der Schwalben vor dem Fenster und von dem Kirch= hof in der Nähe schmetterte ein Fink seinen hellen Sang. Reinhard erhob sich endlich, reichte Malva still die Hand

und ging bavon.

### Achtes Kapitel.

#### Ein Freund übers Grab.

Spat in der Nacht schrieb Reinhard einen Brief an Doktor

Adalbert Reihenmeyer:

"Du bist ein Freund übers Grab und Du bist der einzige noch Lebende, den ich begrüßen will. Ich bin hier und habe das schauerliche Behagen, als ein Gestorbener wieder erschienen zu sein. Während ich hier in stiller Nacht sitze, singen die Burschen durchs Dorf. Es ist mir wie ein Wunder, daß die Lieder noch die alten Töne haben. Die Welt wird immer wieder jung. Ich aber bin alt und mude und ein fester Plat wartet auf mich. Mir wirbelt's im Kopfe von all den Erinnerungen, die mir heute erwedt wurden. Willft Du Dich meiner noch erinnern, so tomm.

Woldemar Reinhard.

(Nachschrift.) Es ist so still, ich höre jenen zitternden Klang, jenes flüsternde Knistern, jenes leise Summen in der Luft, das Du einmal den Flügelschlag der Schleiereule Vergänglichkeit und ein andermal ein Austönen von der Bewegung unseres Planeten nanntest . . . Ach was ist alles! Quadsalberei und endlich

Tod. Ich habe mein Leben verfehlt, ich möchte ben Rest noch rein abthun. Was ist alle Runft, alle Selbstbefriedigung, was ist Ehre und Ruhm, wenn das Leben nicht rein? Aber nenne mir einen Rünftler, ber fein Dafein rein ausgelebt. Bielleicht ift alle Runft nur Quadfalberei, um den Bruch und Schmerz des Daseins zu vergessen. . . Ich habe mit grauen Haaren die Studentenkrankheit der Stepsis bekommen, die ist in solchem Alter unheilbar. Ich bin mude und möchte schlafen auf immer. Ich habe nichts mehr von der Welt zu erwarten, nichts mehr in ihr zu suchen.

Du haft ihr ein Grabbentmal gesett. Bor mir liegt eine Relte, die aus ihrem Grabe entsprossen, und jett scheinen die Sterne über dem Hügel. Ich stand auf dem Fleck Erde, den sie für mich bereit gehalten. Wenn Du kannst und willst, so tomm zu mir. Ich bedarf keines Menschen, ich bedarf auch Deiner nicht, ich will nichts als ruhig und still einschlafen, sterben. Wenn Du noch der Alte bist, so barf und muß man Dir auch dies alles fagen. Uebelnehmen kennst Du nicht.

Ich werde am Sonntag Dein Waldheiligtum aufsuchen, wo Du damals an unfrem ersten Dorffonntag so gludselig träumtest und ben großen Schmetterling Traumglud aufspießtest.

Wann war das doch?

3ch meine, in Urweltzeiten.

(Lette Nachschrift.) Eigentlich wollte ich Dir alles, was da steht, nicht schreiben, sondern nur das: Komm' zu mir, bleib' bei mir, denn es will Abend werden. Komm' - schilt mich, aber bleib' bei mir. Ich habe einen Plan für unser beider lettes Leben, aber den will ich erst vor Deinen treuen Augen auslegen. Komm' zu mir. Ich kann und will nicht nach der Stadt. Komm' zu mir.

Du bist ber einzige Mensch, ber über mich richten barf.

Ich war undantbar gegen Dich.

Ich gedenke jenes Tages, als Du um meinetwillen die Kleidung des Waisenknaben anzogst. Ich kann nicht mehr schreiben. Viva voce will ich Dir alles sagen. Komm' zu mir."

Reinhard starrte lange in das Licht, dann schloß er ben Brief, ohne ihn durchzulesen. Er stand auf, verließ das Haus und ging nach bem Bahnhofe, um ben Brief in ben Schalter zu werfen; dort brannte noch eine Lampe, und der Hund des Bahnwärters knurrte nur verschlafen. Reinhard wanderte noch ruhelos im Felde umber, bann kehrte er ins Dorf gurud, aber nicht durch die Dorfstraße, er ging zwischen ben Gartenheden draußen, und unversehens stand er vor dem Kirchhof.

schauberte, aber was ist die Nacht anders als der Tag? Was soll der alte kindische Aberglaube? Warum jett nicht auf ihr Grab?

Er ging hinter dem Hause Wendelins vorüber, da brannte Licht in der hintern Stube des Erdgeschosses. Er näherte sich dem Fenster, ein dürrer Zweig auf dem Boden knackte unter seinen Füßen. "Wer ist da?" rief eine Frauenstimme. Er antwortete nicht und wollte still davon schleichen, aber schon öffnete fich ein Schiebfenfterchen, ein Madchentopf erschien barin, und Malva rief: "Der Her Reinhard!"

"Warum wachst Du noch?"

"Ich hab' gar so schwer denken muffen. Es ist mir, wie wenn die Frau Professorin es in der andern Welt nicht aus: halten könnte und jest wiederkommen müßte."

"Du bift ein feltfames Rind. Gut Nacht. Gib mir eine Sand." "Ich kann jest nicht. Ihr seid doch nicht in der Nacht auf dem Kirchhof gewesen?"

"Nein."

"Gottlob. Schlafet gut."

Er fuhr Malva unwillfürlich mit ber Hand über bas Gesicht,

fie tußte seine Hand, er erbebte.

Das Schiebfensterchen wurde geschlossen, das Licht gelöscht. Reinhard ging am Kirchhof vorbei heim in das Wirtshaus zum grünen Baum . . . .

Sensendengeln wedte ihn, als es schon lange Tag war.

Er mußte sich besinnen, wo er war. Was hatte sich alles in dem gestrigen Tag zusammengedrängt! Bald nahm er ein in grau Leinen gebundenes Skizzenbuch heraus, er blätterte barin flüchtig, er schien die Bilder nicht sehen zu wollen.

Das sei das lette! sagte er vor sich hin und strich mit

der Hand über ein leeres Blatt.

Und so ist die Künstlernatur und die Gewöhnung, das Leben im Bilde zu fassen. Reinhard zeichnete einen Mann, ber, dem Beschauer abgewendet, vor einem Grabe steht und eine Blume in der Hand hält; so weit das Gesicht sich zeigte, war er selbst unverkennbar. Im Hintergrunde hinter einer Hecke von wilden Rosen sah ein Mädchenkopf lauschend hervor. Jest wurde noch mit schnellem Stift ein Flug Raben gezeichnet, der über dem Haupte des Mannes dahinschwebte. Nun noch ein letzter Blick, Datum und Stunde wird an den Rand geschrieben, das Buch fest verschnürt und bei Seite gelegt. -

Aus Erlebnis, aus äußerer und innerer Wahrnehmung schafft die Künstlerphantasie ein Gebilde, das unverändert die Geisteszüge

des Schöpfers trägt.

Anders wird es, wie er seine Seele auf ein lebendes Wesen wirken läßt, in welchem das Empfangene fort und fort waltet.

Reinhard hatte das Herz Lorle's erweckt, es wachte nur

in ihm.

Muß es ihn nun hinabziehen in den Tod? Er hieß den Tod willkommen, wenn er nur rasch kommt. . . .

### Meuntes Rapitel.

### Im grünen klee.

In der ersten Morgenfrühe ging Malva mit dem Grastuche unterm Arme und der Sense auf der Schulter nach dem Kleefeld am Berge. Sie dachte, wie Reinhard die erste Nacht im Dorse verbracht haben mochte, sie schritt aber dabei rüstig vorwärts, denn die Kühe daheim warteten auf ihr Futter. Die Sense mähte den tauglänzenden Klee nieder, da rief der Waldhüter Maurus: "Schneidet's gut?"

Malva hielt still und erwiderte:

"So? Duj bist's? hast du heut' noch keine alte Frau gesehen?"

"Warum?"

"Weil ihr Jäger ja das für einen Aberglauben haltet," lachte Malva und das gurrte so lange nach, wie die Waldtaube dort im Walde.

"Du bift luftig!"

"Warum nicht? Es ist ja wieder Tag. Ich hab' gestern viel Elend durchgemacht, aber wenn's wieder Morgen ist, da fang' ich allemal frisch zu leben an."

"Was hast denn gestern gehabt?"

Malva erzählte, daß Reinhard bei ihr gewesen und daß sie ihm von der Toten berichtet habe.

"Was siehst mich so an? Warum sagst du kein Wort?"

schloß sie.

Der Waldhüter entgegnete, daß er gestern dem Manne bes gegnet sei, von dem er nachher gehört habe, daß er der Reinshard selber sei. Er hütete sich indes wohl, zu berichten, was er dem Ungekannten erzählt hatte.

"Ich kann mir's jetzt benken," begann Malva wieder, "daß dem ein Mädle folgt von allem weg und nach gar nichts fragt."

"Wie es scheint, gefällt er bir arg."

"Bon Gefallen ist da kein Red'. Wenn der Herr Reinshard sagen thät', ich soll seine Magd sein, mit Freude ging' ich zu ihm, und wenn er sagen thät', geh' mit mir in die weite Welt, ich ging' mit ihm wie dein Hund mit dir geht."

"So? Und mich könntest du so für nichts und wieder nichts

aufgeben?"

"Das ist anders. Wenn das Lorle noch lebte und es thät' jagen, pfleg' meinen Reinhard und sei ihm unterthan, ich müßt's thun; aber davon ist keine Red'. So ein Herr braucht mich nicht."

Sie schien nicht weiter reden zu können, sie nahm ihren Wetstein und wetzte die Sense, daß es hell klang. Plöglich aber sagte sie: "Ich hab' genug geschnitten," und den Klee in das Tuch sammelnd und zusammenschnürend sagte sie: "Hilf mir auf."

Der Waldhüter hob den Kleebundel auf und wollte ihn eben dem Mädchen auf den Kopf legen, da hörten sie einen grellen Pfiff und von ferne her den Ruf: "Malva! Maurus! Wartet! Ich komm'."

"Was will der Schütz?" fragte Malva den Kleebundel wieder abwerfend, denn Martin war es, der ihnen gerufen hatte. Er kam atemlos herbei und sagte: "Sut, daß ich euch bei einander treffe, es geht euch beide an."

Heftig fuhr er den Waldhüter an, der dem Reinhard gesagt

habe, das ganze Dorf wolle ihn steinigen.

"Ja, sie haben's ja alle gesagt," erwiderte der Waldschütz, "wenn sie gelogen haben und jetzt seig sind, was geht's mich an?"

"Und du hast auch gesagt," nahm der Schüt wieder auf,

"die Malva weiß von seinen graufamen Thaten."

"Ja wohl, das hab' ich auch gesagt. Ist's nicht wahr?"
"Nein. Du mit deinem halben Verstand hast das nicht verstanden," rief Malva, "und wenn ich was gesagt hätte, wie darfst du so ungetreu an mir sein?"

"Freilich, das darfst nur du. Du darfst allein ungetreu

sein, die Rothaarigen dürfen das allein."

"So ist's recht. Ich dank' dir, daß du das gesagt hast. Gottlob, jest ist es aus. Du bist der Kamerad von meinem Bruder gewesen und da hab' ich was auf dich gehalten. Da der Anhenker," sagte sie, und deutete auf eine silberne Kapsel, die um ihren Hals hing, "den hast du mir machen lassen, er hat drei Gulden gekostet, ich zahle sie, kannst sie beim Martin da holen. Mit uns zwei ist's aus, auf immer und ewig. So

gewiß der abgemähte Klee da nimmer wieder auf die Stoppel wächst, ebenso auf immer auseinander ist's mit uns. Gott Lob und Dank, du kannst dich nicht berühmen, einen Kuß von mir zu haben."

"Das wär' auch was."

Malva stürzte mit geballten Fäusten auf den Spötter zu, ihr Auge flammte und ihre Lippen bebten, aber vor ihm stehend, sagte sie sich selbst bezwingend: "Halt! Nicht so. Ich dank' dir für jedes von deinen Worten tausendmal." Sie wendete sich zum Schütz und sagte:

"Martin, hilf mir auf."

Das geschah, und mit dem Kleebundel auf dem Kopfe ging Malva nach dem Dorfe zurück. Sonst hörte man sie immer singen, heute sang sie nicht. Martin, der sie bald wieder einsholte, sagte: "Schau, dort geht der Hern Keinhard, er geht gewiß nach der Hohlmühle zum alten Müller."

"Wenn er nur dem nicht verratet, daß das Lorle gestorben ist," sagte Malva, "der alte Müller weiß es noch nicht und er

war ihr bester Freund."

# Zehntes Kapitel.

### Alte und neue Gleise.

Singen die Lerchen nur in der deutschen Heimat so wonnig? Duftet nur hier das Heu so würzig und ist die Luft voll kühlens den Taues?

So fragte sich's in der Seele Reinhards, als er zwischen

den Gartenheden und durch die Wiesen dahinschritt.

Die Tiefe eines Elends vollkommen kennen, ist auch Besfreiung. Reinhard kannte nun ganz, was er verwüstet und versloren; er wollte still tragen und seinem neuen Grundsate treubleiben.

Am Hügel blinkte eine Sense, Reinhard ahnte nicht, daß dort Malva war, die ihm so Schweres berichtet hatte und mit jedem Atemzuge an ihn und die Verstorbene gedachte.

Er schritt weiter, jeder Baum, jede Hecke sprach mit ihm, sie erzählten von vergangenen Tagen, sie schauten ihn an mit dem

Blide jenes Auges, das nun geschlossen war.

War es immer so, daß sich um diese Jahreszeit so die

Sommerfaden ins Gesicht legen? Reinhard fuhr sich oft mit der

hand über das Gesicht und wischte sie ab.

Das ist doch der rechte Weg nach der Hohlmühle, den sind wir damals miteinander gegangen, und ihr Vater und der Rollaborator war dabei. Aber der Wald ist weiter zurückgewichen, da, wo er sich noch in die Thalsohle erstreckte, ist er in Wiese verwandelt und nur einzelne Tannen am Mühlbache zeigen, daß hier ehemals Wald gestanden.

"Ich bin so grau, ich bin so alt, Sah den Berg sechsmal als Wiese und sechsmal als Wald."

Dieser Spruch eines alten Berggeistes tauchte in der Erinnes rung Reinhards auf.

Ein neues Wehr brauft dort an der Sägmühle, und ein

Schienenstrang ift bis babin gezogen.

Dort wo die schöne Ahorngruppe gestanden hatte, die Reinshard in verschiedenem Lichte und von verschiedenen Seiten aufsgenommen und zum Hintergrund von manchen Bildern verwendet hatte, dort stand jest ein helles nach dem Muster des Bahnhoses gebautes Häuschen mit einem Gärtchen voll Gemüse und Blumen.

Eine stattliche junge Frau, die mit einem Kinde auf dem Arme am Zaune stand, grüßte und brach ihm eine volle Rose ab.

"Wer seid Ihr?"

"Eine Enkelin von des Lorle's Bärbel, des Martins Tochter."

"Ich dank Euch. Auf Wiedersehen."

Auf einem Baumstumpf an einer Lichtung des Waldes saß Reinhard und schaute in die Landschaft hinein; er sah die hellen Wiesen mit dem leuchtenden Grün und die tiefblauen Schatten der Schluchten und Waldeinschnitte. Das ist nicht das helle Licht Italiens mit seinem strahlenden Glanze, nicht die leichte wellenförmige Gebirgskette der Campagna, aber der Sommertag stuste die Uebergänge sanst ab, der Horizont war durchsichtig, die Ferne klar.

Wenn du noch malen würdest, du würdest den Landschafts=

harafter ber Beimat neu erfaffen.

Weiter schritt er. Es stehen nur noch wenig alte Stämme, aber wie ist der Jungwald so frisch gediehen, ja die Natur ist stetig, aber wer weiß, wie viel Kämpse auch der Pslanze beschies den sind, und wie auch eine der andern ihr Wachstum verkümmert, ihr Licht und Luft verschränkt, so daß sie verkommt.

Wie vor seinen eigenen Gedanken fliehend, beschleunigte Reinhard seine Schritte und schon von ferne rief er dem Alten,

der mit einem kleinen Knaben im Schatten des Felsens vor der Mühle saß, laut entgegen:

"Grüß Gott, Hohlmüller!"

"Hab' schon gehört, daß Ihr kommen seid. Ist brav, daß Ihr mich gleich aufsuchet. Aber allein? Wo ist die Frau? Wo ist das Lorle? Ist sie noch krank? Freilich jest, der Schreck! Aber sie wird schon wieder gesund werden, sie hat das zähe Leben von ihrem Bater."

Reinhard konnte nur stumm die Sande bes Alten faffen,

der nun sagte:

"Ihr sehet noch ganz aus wie vor Zeiten. Ja, Ihr seid weit in der Welt herumgekommen, und ich bin da wie die Felsewand, hier am selben Fleck zu sinden. Da laufen Wagen, auf denen steht Paris, Wien, Berlin, Zürich — die ganze Welt rennt da auf der Eisenbahn an mir vorüber und ich halte still. Der Nußbaum, wo Ihr Euren Namen eingeschnitten habt, der ist nimmer da; die Eisenbahn hat ihn weggenommen, aber der schön geschnitzte Schrank und der Tisch in Eurem Haus, den hat das Lorle aus dem Stamm machen lassen.

"Das ist mein Urenkelchen, das Lorle hat Gevatter bei ihm gestanden und er heißt wie Ihr, Woldemar. Woldemar! gib dem Herrn die Hand, das ist dein Gevatter und Großonkel. So, jest geh, ich hab' mit dem Herrn zu reden. Setzet Euch

zu mir."

Der Knabe ging, und Reinhard saß bei bem Alten.

Nachdem der Alte von seinen Leiden erzählt und wie die Doktoren alle nichts verstehen, fragte er Reinhard, ob er glaube,

daß der Kaiser über den Papst Meister werde.

Reinhard schaute verwundert drein, wie weit die politische und kirchliche Bewegung gedrungen, aber er war der Antwort überhoben, denn der Hohlmüller fragte und wartete keine Antwort ab; er erklärte vielmehr, daß er die Aushebung aller Klöster noch zu erleben hoffe, und daß dann auch seines Bruders Tochter wieder käme, die statt zu heiraten mit ihrem großen Besitztum ins Kloster gegangen sei.

"Ihr musset Euch noch des verstorbenen Pfarrers erinnern, der schon damals immer dran gewesen ist, ein Kloster zu errichten. Er hat's richtig fertig gebracht. Der Wald da droben, dort von der Buche an bis zu dem Tobel, der gehört jest dem Kloster in Weyhern drüben," sagte er mit geballter Faust hin=

weisend.

Er sette hinzu, Lorle solle sich bald wieder gesund machen

und Reinhard muffe schon zugeben, daß sie ihm wieder die Zei-

tung vorlese, sie lege alles so gut aus. "Es ist freilich spät, daß der Hern Reinhard wiederkommen ist," sagte er, "aber noch nicht zu spät. Daß er wieder zu seiner Frau kommen ift, ist brav und rechtschaffen, und daß er seine alten Tage bei uns bleibt, ift gescheit. Die Menschen sind Wiffet Ihr, worin sich das zeigt?"

"Was meint 3hr?"

"Wenn sie einen alten Mann nicht links liegen lassen. Es vergeht fein Tag, wo nicht eins zu mir tommt. Das ift's eben. Man muß mit denen alt sein, mit benen man jung gewesen ift."

Reinhard sah verwirrt drein, da der Mann fortwährend so sprach, als ob Lorle noch lebte. Es legte sich wie ein Schleier vor seine Augen und ringsum war Nacht.

## Elftes Kapitel.

Die bitterste Leidensstation.

"Nicht wahr, unser Dorf hat sich arg verändert?" nahm der hohlmüller wieder auf. "Ja die Eisenbahn! Sie geht da unter unserm Wald durch. Und die Geistlichen! So stark sind sie noch nie gewesen. Ihr mußt Euch ja auch noch an des Jodels Kaspar erinnern, der ist mit einer großen Wallfahrt, die der Pfarrer von Renglingen anführt, nach Rom und Jerufalem, sie mussen bald wiederkommen."

Reinhard erzählte, daß er die Wallfahrer in Rom getroffen und die Stimme des Jockelskaspar erkannt habe. Er war nahe daran, zu berichten, daß er da den Tod Lorles erfahren, aber

er hielt noch zeitig zurück.

"Es sind auch vornehme Frauen bei der Wallfahrt, eine Schwester von der Gräfin Felsened, die das Lorle einmal besucht hat. Lasset Euch das von ihr erzählen. Mein Schwieger= sohn — er ist Euer Schwager und ich darf frei zu Euch reden — der hält's auch halb und halb mit den Geiftlichen und hat auch zu der Wallfahrt beigesteuert, er ist eben ein Wirt und arg vorteilhaft (auf seinen Borteil bedacht). Seit ich gehört hab', daß Ihr kommen seid, muß ich immer an das Lied denken:

> Willewillemitt mein Mann ist kommen, Willewillewitt hat abgestellt, Willewillewitt ein Sack voll Geld.

Auerbad, Dorfgeschichten. 1X.

"Herr Reinhard! Habt Ihr die Geschichte vom langen Lukas gehört?"

"Nein."

"Sie ist fast so wie Eure. Also der lange Lukas, der Zimmermann und seine Frau, sie ist eine Schwestertochter vom Wendelin, haben auch nicht gut miteinander gehaust und zulett ist er gar noch eisersüchtig worden auf den Schlosser Wenzel. Und da ist der lang Lukas fort nach Amerika und hat die Frau allein zurück gelassen. Kinder haben sie auch nicht gehabt, und sieben Jahr ist der lang Lukas fort geblieben und hat nichts von sich hören lassen. Sines Morgens im Hochsommer, kurz vor Tag, klopst jemand an bei der Frau, sie wacht auf und fragt: Wer ist da? und da kriegt sie zur Antwort: Der Wenzel! Mach' auf, lieber Schap. Was, Schap? sagt die Frau, ich bin eine rechtschaffene, verheiratete Frau. Geh' zum Teufel oder besser zu seiner Großmutter, die paßt für dich."

Reinhard mußte wider Willen lachen und der Hohlmüller fuhr fort: "Ja, die lang Lukassin hat ein scharf Mundstück und das war eigentlich die Hauptursach von dem Unfrieden. Sie hat mir den ganzen Hergang nachmals erzählt, und er auch. Also wie die Frau das gesagt hat, hört sie nichts davon, daß der Mann fortgeht, im Gegenteil, sie hört ein unterdrücktes Lachen. So ist's, denkt sie, halt! das ist nicht der Wenzel; das ist er. Sie bleibt lang still, natürlich, es hat ihr doch den Hals zusammengezogen und endlich sagt sie: Warum scherst dich nicht fort, du Nichtsnut? Geh' fort oder ich schrei zum Fenster

hinaus Feuerjo!

Thu's nicht, sagt ber braußen, sei nicht dumm, bein Mann

hat auch eine andere.

Jest hat die Frau seine Stimme ganz deutlich erkannt und sie lobt ihren Mann — sie hat ihn immer gelobt, das muß ich sagen, — sie rühmt ihn und gibt ihm in vielem recht, und da hat er sich zu erkennen gegeben. Das ganze Dorf hat sich verwundert, wie die beiden am Tag miteinander gehen in neuer Liebe und Herzlichkeit, und sie sind miteinander in Friede und Einigkeit in das Amerika. Nicht wahr, das ist gerade wie Eure Geschichte? Aber Eure ist noch besser und schöner. Ihr bleibet da beisammen und wir haben noch Freude an Euch beisammen."

Reinhard konnte nichts antworten. Der Alte fuhr fort, ihm zu erklären, wie man in der Ferne und Getrenntheit einssehe, was man eigentlich aneinander habe und wie viel Liebe

im Bergen.

Reinhard hatte Thränen in den Augen und der Alte sagte:

"Berzeihet mir, daß ich Euch das Herz betrübe. Wozu auch? Es ist ja jest alles gut und gottlob nicht zu spät. Darf ich Euch was raten?"

"Gewiß."

"Schenket und verleihet in den ersten drei Monaten keinen Kreuzer. Was Ihr nachher thun wollt, da hab' ich Euch nichts zu raten."

Reinhard erzählte, daß er das alte Haus von seinem

Schwager taufen wolle.

"Es gehört ja dein, es gehört ja dem Lorle, sie hat ja den Anteil am Wald dafür hergegeben," entgegnete der Hohl= müller.

Reinhard schwieg, er konnte ja nicht sagen, daß das Lorle tot ist.

Der Alte fuhr fort: "Die Malva müsset Ihr behalten, bis sie heiratet; ich weiß nicht, ob der Waldhüter für sie paßt, aber die Malva ist gar brav und gewißigt, unter dem roten Haar steckt ein grundgescheiter Kopf, und ein Mäulchen hat sie, scharf wie ein Schermesser; aber gut ist sie auch, herzensgut. Wie hat sie deine Frau gepflegt, wie sie krank gewesen ist. Der Doktor hat gesagt, ohne die treue Pflege wäre sie gestorben. Der Malva müsset Ihr eine gute Aussteuer geben, sie hat's treulich verdient."

Reinhard versprach's, und der Alte verstieg sich bald wieder in die große Politik, über welche Reinhard keine Auskunft geben konnte. Er empfand zum erstenmal, daß er die große Wandslung im Vaterlande nicht mit erlebt, und diese Empfindung ersneuerte sich ihm, als der Hohlmüller ihn in seine Stube führte und ihm die Wandbilder zeigte, die Helden unserer Tage.

Broni kam und begrüßte den Bater; sie freute sich seines Bohlbesindens und erzählte, daß morgen am Sonntag des Bärbelmartins Sohn, der Sänger, käme, der auch immer manche gute Skunde beim Hohlmüller zubrachte. Sie ging mit Reins hard bald davon, und der Hohlmüller rief ihr noch nach: "Ja du, du laufst immer so schnell davon. Herr Reinhard! Schicket mir das Lorle bald, die ist eine Ruhebringerin und ist geduls diger mit mir als meine eigene Tochter."

Reinhard ging mit Broni heimwärts, sie sprachen lange nichts. Endlich sagte Reinhard: "Also sie war viel hier im

Hause?"

"Natürlich! Die ersten sieben Wochen war sie ganz da und ist nicht ins Dorf gegangen, und von da stammt die so nahe Freundschaft mit meinem Vater."

"Was meinst du mit den ersten sieben Wochen?" "Soll ich alles erzählen? Es wird aber den Herrn Rein= hard angreifen."

"Erzähle mir nur alles, ich will ihr nachwandern die

Leidensstationen."

"Leidensstationen! Dasselbe Wort hat sie gesagt. Bittere Leidensstation! Also es war so. Wie sie damals fort ist von ber Hauptstadt, beim, ift sie nicht beim, sie hat ba drunten im Thal gewartet bis Nacht ist, und ist hierher auf die Hohlmühle zu meinem Bater. Erft am zweiten Abend hat fie es uns fagen kaffen, daß sie da sei. Wie ich zu ihr in die Stub' gekommen bin und wie sie mir um ben hals gefallen ift, das kann ich nicht erzählen. D, wie werde ich gestraft, hat sie gesagt, ich bin so stolz gewesen, so stolz auf ihn und jest muß ich mir vom Aermsten Mitleid schenken lassen. Es kann doch nicht sein; er kann mich nicht allein lassen, er hat mich boch so lieb ge= habt . . . Sie ist sieben Wochen lang nicht über die Schwelle gekommen, und mein Bater hat fie fo lieb bekommen, daß er mehr an ihr gehangen hat, als an einem von uns Kindern. Drum haben wir ihm auch ihren Tod verhehlt, und jest ist's doch bos, der Schlag kann ihn treffen, wenn er's unversehens erfährt. Sie hat ihm in den letten Jahren täglich die Zeitung vorgelesen, die freisinnige, und über alles, was in der Welt vorgeht, mit ihm gesprochen, und wie sie damals endlich mit mir heim ist, war's in später Nacht, ich hab' sie an der Hand geführt, und sie hat gesagt: ich mein', ich hab' Ketten an den Füßen, wie die Sträflinge. Da, wo jest die neue Sägmühle ist, da ist sie zusammengesunken. Es hat mich arg angegriffen, besonders in dem Stand, in dem ich damals gewesen bin, aber davon ist das Unglud doch nicht. Es hat mich drei Tage vorher ein anderes ärger mitgenommen. Da hab' ich's gespürt. Aber was rebe ich jest von mir? Da an dem Erlenbaum hat das Lorle gelegen und hat an allen Gliedern gezuckt, und wie ich sie aufrichte, sagt sie: Ich breche unter meinem Kreuz zu: sammen, aber ich will's jest schon geduldig tragen. Und sie hat Wort gehalten."

Broni hielt inne, und die beiden gingen geraume Zeit

wortlos bahin.

"Hat sie nie geglaubt," fragte Reinhard, "daß ich wiederkomme und sie bole?"

"Ich weiß nicht, gesagt hat sie's nie deutlich, aber wer weiß, was ein Frauenherz denkt. Sie hat nicht gern von sich gesprochen. Nur einmal hat sie gesagt: Ich bin zu grob für

die Stadt und zu fein fürs Dorf. Sie ift ein Engel gewesen, mein Friedensengel; ja, ich bab' mit meinem Mann auch mein Teil auszustehen gehabt. Ich hab's nicht gewußt und vielleicht der Heinhard auch nicht, wie gescheit sie gewesen ist, grundgescheit, sie hat so ruhige Gedanken gehabt. Hundertmal hat sie gesagt, man muß den Menschen nicht den Gefallen thun, ungludlich zu sein; sie sind schnell bei ber hand mit dem Mit= leid, aber in der andern Faust haben sie Schabenfreude. ist fast so, wie wenn man den Leuten klagt: ich bin bestohlen worden. Gi, ei! sagen dann die Leute: was denn alles? Das ist zu hart! Daneben aber benten sie: du Tralle, geschieht dir recht, warum hast's nicht besser verwahrt, da bin ich vorsichtiger. Sie greifen in die Tasche und freuen sich, ihre Schlussel bei sich zu haben. Lern' von mir, hat sie einmal gesagt, der Rein= hard und ich wir haben gemeint, mit dem Liebhaben allein bringt man alles fertig und keins hat vom andern ertragen wollen, da soll alles lauter Lob und Liebe sein. Er hat recht gehabt und ich auch; aber die Geduld, das ist erst die rechte Liebe."

Reinhard atmete tief auf.

"Ist's denn wahr, daß das ganze Dorf so gegen mich

"Du solltest doch jett die Welt kennen," entgegnete Broni.

"Berzeih', daß ich du zu bir fage."

"Bleib' dabei, es gehört dir mehr als deinem Mann. Also

sag' mir nur gradaus, wie war's?"

"Anfangs war alles gegen dich und hätte dich gern totsgeschlagen. Jedes hat einen Schimpf drin gesehen, den du jedem angethan, daß das Lorle wieder heim gemußt hat. Nachsher haben die Männer alle auf Seite vom Lorle und die Weiber auf deiner Seite gestanden. Du weißt ja, wie es ist. Sie ist zu hoffärtig und eigenwillig gewesen, haben die Weiber gesagt. D lieber Gott, eigenwillig! Da war sie ja zu wenig, sie hat gar keinen Willen gehabt, sie ist von dir fort, weil sie das für einen Besehl von dir gehalten hat."

"Für einen Befehl von mir?"

"Du mußt so was gesagt haben. Aber jetzt genug vom Vergangenen. Ich sehe dir's an und dein Kommen zeigt's ja, du büßest hart."

"Ich danke dir, nun weiß ich alles, nun kann ich nichts mehr erfahren."

Broni. "Ja, das ist's. Ich bin dir eigentlich nur nachge-

gangen, weil ich dir etwas sagen will, wenn mein Mann nicht dabei ist. Kauf' das alte Haus nicht, und überhaupt, bleib' bei uns im Haus, ich will für dich sorgen wie eine Schwester."

"Ich möchte aber das haus besigen."

"Dann gibst du nur die Hälfte von dem, was er verlangt hat, es ist damit bezahlt. Auch gegen den Wendelin laß dich nicht aufstiften, und wenn du was Gutes thun willst, so verssorge die Malva, sie verdient's. Der einfältige Wendelin glaubt, es sei ein Testament unterschlagen, das Lorle gemacht habe; sie hat aber keins gemacht. Die Malva aber war brav am Lorle und hat sie gepslegt und gehoben und getragen in ihrer Krankbeit, kein Kind kann's besser. Herr Gott! Da läuten sie schon den Sonntag ein, und wir haben morgen Gäste," schloß Broni und eilte nach Hause.

Reinhard saß im Walde, in dem das Glockengeläute widerstönte. Aus allem Schmerze heraus empfand er doch ein Heimatszgefühl, da der Hohlmüller und Broni so getreu zu ihm hielten. Hier am Orte war er des Lorles Reinhard und das Wort des Hohlmüllers erneuerte sich: Man muß mit denen alt sein, mit

denen man jung war.

## Zwölftes Kapitel.

### Der leibhaftige Sonntag.

Der volle Morgentau lag noch auf Wiese und Wald, von der Kapelle auf dem Berge läutete das helle Glöcken, als Reinhard still und gedankenvoll dahin wanderte. Ueber alles Schwere hinüber haftete die Erinnerung, daß der Hohlmüller und Broni so gut von Malva gesprochen und deren Bersorgung ihm ans Herz gelegt. Meinte er nur, das früher gedacht zu haben, oder siel's ihm erst ein, da er jett die helle Gestalt vom Kapellenberge herabkommen sah? Es war Malva. Sie stutzte, da sie ihn sah, dielt an und schritt dann rasch bergab. Reinsbard sah die Gestalt in ihren frischen Formen und in ihren sesten Bewegungen, sie hatte die alte Bolkstracht nicht mehr, vielmehr ein eng anliegendes, einsaches blaues Kattunkleid, nur der Hut, den sie am Arme trug, war noch der aus der alten Zeit, und die mächtigen roten Zöpse, die am Werktag den Rücken hinab bingen, waren zum Sonntag ausgesteckt und umkränzten die weiße Stirn.

Reinhard griff an die Brusttasche, als wollte er sein Stizzens buch herausnehmen, aber er verwarf nicht nur die alte Künstlers neigung, sondern vielleicht noch etwas anderes.

Malva fam näher und rief: "Guten Morgen, Berr Rein=

barb. Das ist ein echter Sonntag."

"Und du siehst aus wie der leibhaftige Sonntag," erwiderte er, "und jest eben wird mir's deutlich, dich versteh' ich jedes Wort, sonst bin ich nicht mehr an die hiesige Sprache gewöhnt. Ich verstehe meinen Schwager und den Bärbelmartin nur halb

und den Hohlmüller noch viel weniger."

Er sagte das, während sich sein Blick mit künstlerischem Wohlgefallen in diese Erscheinung versenkte; dieses reine Ebensmaß der Glieder, die bläulichen Schatten um Schläfe und Hals, diese schön geschwungenen, dichten dunkelroten Brauen über den hellbraunen Augen. "Du siehst aus wie der leibhaftige Sonnstag," wiederholte er.

"Der Sonntag, dem ich gleichen foll, ber ist aber rot an=

gestrichen," entgegnete Malva und lachte bell auf.

"Wenn ich noch malen würde, dich würde ich abmalen," sagte er, indem er dachte, wie diese Gestalt sich in braunem Samt oder roter Seide ausnehmen würde.

"Wegen meiner roten Saare?"

"Juft beswegen."

Malva lachte; eine mutige, ja übermütige Seele lachte ihr

aus den Augen und sie rief:

"Jest ist's gut. Ich hab' immer denken müssen, wenn nur der Herr Reinhard sich das Herz nicht zu schwer macht. Jest ist's aber gut. Ihr sehet so heiter aus und ich — das Lorle hat mir oft gesagt: du stammst aus der lustigen Armutei. Das Kleid, was ich da anhab', ist noch das leste, was sie mir geschenkt hat und sie hat's selber genäht."

"haft du auch die silberne Kapfel, die da an deinem Hals

hängt, von ihr?"

"Nein, Die ift von meinem Schat."

"So? Du haft einen Schat?"

"Ja, aber schon wieder keinen mehr."

"Wer war es denn?"

"Ein Kamerad von meinem Bruder, der hier Waldhüter geworden ist."

"Ist noch jemand in der Kapsel?"

"Freilich."

"Und da drin im Herzen auch?"

"Natürlich."

"Bie heißt er?" "Joseph." "Wo ist er?"

"Beim Lorle." Sie that das Halsband ab, öffnete die Kapsel und zeigte eine kleine Photographie. "Das ist mein Bruder, der bei Champigny vor Paris gefallen ist. Sein Name steht mit goldenen Buchstaben auf der Tafel an der Kirch'. Nicht wahr, ein schöner Mensch? Und er ist noch braver gewesen als schön. Es war mein einziger rechter Bruder; einen Stiefbruder habe ich noch."

Reinhard gab die Kapsel mit dem Bilde zurück; er fühlte wiederum, wie bis in die weitesten Kreise hinein der Kampf ums Vaterland gegriffen hatte, derweil er in der Fremde war.

"Darf ich mit bir geben?"

"Warum nicht? Es wird mir eine große Chre sein."

"Woher kommst du schon so früh?"

"Aus der Frühmesse. Ich muß zur Kirche nachher daheim bleiben, der Bater geht und die Stiesmutter ist bettlägerig. Der Doktor sagt, sie steht nimmer auf, und sie ist gar wunderlich. Aber ich will Euch den schönen Sonntag Morgen nicht mit meinen Geschichten verderben. Darf ich den Herrn Reinhard an etwas mahnen?"

"Gewiß."

"So besuchet jest meinen Vater, er sist im Garten bei den Bienen, es kränkt ihn, Ihr seid gestern zum Hohlmüller hinaus, ich hab' Euch auch gesehen von da drüben, wo ich Klee geholt habe. Mein Vater meint sonst, Euer Schwager, der Stephan, hab' Euch gegen ihn aufgestiftet, und der Vater ist am Sonntag immer besonders verdrießlich; er hat sich's versschworen, dem Stephan je ins Haus zu gehen, und das ist doch das einzige rechte Wirtshaus, und da weiß er nicht, wo er sich hinthun soll. Gehet voraus, ich will da beim Bäck Weißbrot mitnehmen."

Sie ging behend davon. Reinhard schaute ihr noch nach und ging zu Wendelin. Er erinnerte ihn an die Zeit, wo er ihn als Hirtenknaben abgemalt hatte.

"Jett ist nichts mehr an mir abzumalen als ein Häuflein Elend," klagte Wendelin. "Mein bestes Kind hat mir der Franzos totgeschossen."

"Ist denn die Malva nicht auch brav?"

"Wohl! wohl! aber sie ist eben doch nur ein Mädle. Ja, wenn die ein Bub wäre, die könnte der Welt was aufzuraten geben; sie ist schneidig und scharf wie der Tag. Ein lindes

Berg hat sie, das haben meine Kinder alle, sie haben's nicht

gestoblen."

"In drei Monaten will ich Euch was sagen," erwiderte Reinhard; er bachte baran, daß er dem Gebote bes Hohlmüllers gemäß erft später Wendelin mit einer Summe aufhelfen wolle.

"In drei Monaten!" wiederholte Wendelin und that die Pfeise aus dem Munde. "In drei Monaten kann man sich viel besinnen." Es blitte etwas auf in seinen verfallenen Zügen. Als Reinhard eben weggeben wollte, kam ein kräftiger junger Mann in der Uniform des Bahnwärters; er war unverkennbar der Bruder Wendeling.

"Mich kennt der Herr Reinhard natürlich nicht mehr," sagte der Mann, "und er hat mich doch viel angesehen. Ja, ich bin das Kind gewesen, das Euer Lorle damals auf dem Schoß gehabt hat. Es hat mir gottlob nichts geschadet, ich hab' ja nicht gewußt, was man mit mir thut. Sie beißen mich im Dorf das Christfindle. Der Pfarrer hat's verboten, sie sagen's aber boch," schloß ber ftarte Mann lachend.

Reinhard ließ sich berichten: ber Mann war Bahnwärter und wohnte in jenem Sauschen am Wege zum Sohlmüller; jett am Sonntag konnte er zwischen dem Güterzug thalauf und dem Personenzug thalab in die Kirche geben und den älteren Bruder abholen. Der Mann hatte bereits zwei Kinder, seine Frau war eine Tochter Martins, eine Entelin ber Barbel.

Reinhard ging bald davon, er wollte nach dem Walde, dort, wo der Kollaborator damals am Sonntag bei seinem sogenannten Waldheiligtum geruht hatte.

### Dreizehntes Kapitel.

Einsam und gemeinsam.

Im Dorfe, wo dich jeder kennt, kannst du nicht still in

Gebanken dahin wandeln.

Auf den Bänken vor den Häusern, auf dem Bauholz beim neuen Spritenhaus saßen die Männer, sie zeigten sich in sonn= täglich frischgewaschenen Hemdärmeln und rauchten und plauderten. Reinhard vermutete nicht mit Unrecht, daß er Gegenstand ihres Gespräches war. Man hatte in der Woche, zumal in der Heuet, nicht Zeit, über ihn zu benten, oder gar sich gemeinsam aus: zusprechen; jest am Sonntag war's um so willkommener, über

seine Rückehr zu reden, und da und dort, wo er grüßend vorüberging, verstummte plötlich das laute Gespräch. Manche standen auf und zogen die Mützen ab, andere blieben sitzen, und im Weitergehn vernahm Reinhard hinter sich drein helles Lachen.

Das hatten fie über ihn zu lachen? Wer weiß!

Das erste Zeichen zum Kirchgang läutete, Reinhard ging dem Menschenstrom entgegen. Da waren junge Männer, die eine Kriegsdenkmünze trugen, sie hatten eine selbstbewußte Halztung, und Reinhard empfand wiederholt, wie anders jedes Dorf geworden; ein Regenstrom von Ehre war über alle deutschen Lande ausgegossen, und was im entlegensten Thale lebt, ist erquickt im Selbstgefühl. Das muß auch weiter wirken, denn wer dessen teilhaftig geworden, muß sich über Roheit und Niedrigkeit erhoben halten.

Reinhard grüßte die jungen Männer zuvorkommend, er wollte ihnen kundgeben, daß er ihre Teilnahme an dem Großen

erkenne; sie antworteten lässig.

Um so redseliger waren die Frauen, die des Weges kamen, sie umringten ihn, und jede wollte erkannt sein.

"Ich bin des Schmalzjockels Kathrein." "Mein Mann ist der Küfer Märte."

"Ich bin die Bach=Marie."
"Ich die Schackerlies!"

"Ich bin die Theres", die beim Wadeleswirt gedient hat."
"Und ich bin des Rechenmachers Gundel, sie heißen mich

das Tänzerle."

So geht es hin und her. Alte, verschrumpfte, zahnlose Frauen geben sich als Altersgenossinnen Lorles und als ihre Schulkammeradinnen zu erkennen und jede hat was besonders Gutes zu erzählen aus ihrer Kindheit, wie aus ihrem spätern Leben, und alle jammern, daß sie vor seiner Heimkehr habe sterben müssen.

Das Tänzerle mit seinen Eidechsenäuglein fand zuerst wieder eine freundliche Wendung, indem es auf dem Kirchgang die gottlose Rede vorbrachte, Reinhard solle sich jest nicht das

Herz abfränken; man lebe nur einmal.

Reinhard sprach leutselig mit jeder, denn in ihm regte sich der Gedanke: Was ist der Unterschied zwischen diesen Frauen und hochfrisierten Salondamen? Vielleicht nur das, daß diese hier eingestehen, daß sie alt sind und alt aussehen.

"Der Herr Reinhard geht gewiß nicht in die Kirche, weil das Bild nicht mehr da ist," hieß es zulett, und er ließ es dabei. Er machte sich los und ging nach dem Bergwalde.

Im Weitergehen sagten die Frauen zu einander: "Ich mein', er ist noch größer geworden . . . Und er geht so schön kerzengrad . . . Und wie fein kommt er daher . . . Das sind einmal schöne Kleider . . . Und seine Schönheit macht die Kleider schöner, als sie sind . . . Der kann wieder heiraten . . . Du bist ja Witfrau, probier's . . . Schämt euch!"

Die verschiedenen Glocken läuteten zusammen, nicht minder

aber das Gerede der Frauen bis an die Kirchenthur.

Wie ist das Dorf so anders geworden! mußte Reinhard bei jedem Schritte denken. Er kam am Hause des Sängers vorüber, die frischgeharkten Wege im Garten glänzten von ger= mürbtem Schwerspat; die Thure war befranzt. Gin gut ge= haltener Weg führte nach dem Waldheiligtum, das der Kollaborator damals zuerst entdedt zu haben glaubte. Gin Steg aus hellen Birkenstämmchen war über den Bach gebaut und die Tafel daran sagte, daß Ulrich Berger ihn hergerichtet habe.

Die kleine Tanne, die damals auf dem Felsen gestanden hatte, war zum hohen Baume erwachsen, aber wie vorzeiten rauschten die Wellen über die Felsentrümmer und sammelten

sich in dem Becken.

Reinhard streckte sich am Berghange auf dem Moose aus; seit Jahrzehnten zum erstenmal empfand er wieder, was es heißt, im deutschen Tannenwald ruhen. Nur noch wenig Bögel sangen, der Fink war bereits verstummt, aber Schwarzamsel und Goldammer pfiffen noch lustig und der Specht hämmerte an den Stämmen.

Das Wasser da drunten rauscht, ob wir leben oder sterben, es ist dieselbe Flut und immer neu die Welle, und das wird fließen und quellen, wenn du drunten im Grabe ruhft. Sterben! Eine grausame, unsichtbare Macht hat den Menschen allein gelehrt, daß er sterben muß. Sieh, dort schwebt ein frühverwelltes Buchenblatt im leisen Winde, es weiß nicht, wohin es fällt. Das ist das Menschenleben, das ist dein Leben . . .

Reinhard sprang auf: "Der Ort ist verhext mit den Ge-

danken des Kollaborators!"

Lange wanderte er umber, Mittag war vorüber, als er ins Dorf zurückfehrte. Im Wirtshause waren viele sonntägliche Stadtgäste; Reinhard beschloß, baldmöglichst das Wirtshaus zu verlaffen.

"Komm mit auf den Bahnhof," sagte der in sein Zimmer eintretende Schwager. "Bleib' nicht so allein. Komm mit. Der Sänger Ulrich kommt mit dem nächsten Zug. Das ganze Dorf ist brunten."

Sie kamen gerade, als der Zug anhielt. Im Vaterstolze stand der Bärbel-Martin stramm und grüßte soldatisch. Ein schöner, junger Mann, hochgewachsen und bartlosen Antlitzes stieg aus, ihm nach eine Frau und zwei Kinder.

"Grüß Gott, Ulrich!" rief alles, und drängte sich herzu, und jeder war glücklich, der ihm und den Seinen etwas vom

Gepäcke tragen konnte.

"Da bin ich wieder!" sagte Ulrich, seinem Bater die Hand reichend, und so hin und her den Altersgenossen allen, seden beim Namen nennend. Eine hochschwangere Frau umarmte den Sänger, und dieser sagte lachend und seine schönen Zähne zeigend:

"Schwester! Wenn's ein Sohn ift, dann stehe ich mit

meiner Frau zu Gevatter."

Die stattliche Frau errotete bis in die Stirnhaare hinein.

Der Vater mußte Ulrich etwas gesagt haben, denn dieser ging nun geradeswegs auf Reinhard zu, zog den Hut ab, ihn ehrerbietig in der Hand haltend, und stellte sich als Enkel der Bärbel vor:

"Wissen die hohen Herrschaften bereits, daß Sie hier sind? Der Hof ist bereits nach der Sommerresidenz übergesiedelt. Die Fürstlickkeiten werden sich freuen, den hochberühmten Herrn Professor zu empfangen."

Reinhard bat den Sänger, den Hut aufzusetzen und ließ sich der Frau vorstellen, die sich sehr ceremoniell verbeugte.

"Singen Sie noch?" fragte Ulrich.

"Nicht mehr."

"Man hat mir viel erzählt, wie Sie vorzeiten neue Lieder brachten und zur Zither sangen. Das Lied von der

Sennerin hab' ich auch gelernt."

Plötlich erschrak Reinhard. Fabian, der Blödsinnige, stand vor ihm und drängte sich zu Ulrich. Dieser reichte dem Armen die Hand; und zum Zeichen, daß er wisse, wer Ulrich sei, suchte der Blödsinnige zu singen, aber es klang, wie wenn ein heiserer Hahn kräht.

Der Schwager bemerkte die Betroffenheit Reinhards und schickte Fabian mit einem Knechte heim. Der Blödsinnige wollte nicht gehen, er stemmte sich, offenbar mit nicht geringer Kraft, er mußte gewaltsam geschoben werden, er schaute grimmig gegen Reinhard zurück; man hatte ihm offenbar eingeschärft, daß er sich von Reinhard fern halten müsse. Madlon die Lothringerin, die vielleicht gehofft hatte, auf dem Bahnhof besonders beachtet zu werden und mit Modehut und Sonnenschirm erschienen war, ging verdrossen hinter dem Blödsinnigen drein.

Abseits, Arm in Arm mit einer gangen Reihe Madchen, stand Malva. Ulrich rief sie an und sagte:

"Malva, singst du noch fleißig und lernst die Noten?"

Bevor sie antworten konnte, sagte er, zu Reinhard gewendet: "Sie hat eine mächtige Altstimme, fie könnte Künstlerin werden, wenn sie wollte."

Die Freundinnen ließen lachend Malva los und rannten davon, und Malva wußte auch nichts andres zu thun, als ihnen nachzueilen.

Der Sänger wendete sich wieder zu Reinhard und sagte: "Ich verdanke mein Lebensglück Ihrer . . . ," der redefeste junge Mann stockte und setzte endlich hinzu: "Alles verdanke ich Ihrer Familie."

"Es freut mich, daß meine Frau Schönes bewirken und

Dank ernten konnte."

"Ich habe ihr oft vorgesungen. Sie liebte die italienischen Lieder; sie sagte, solche hört jest auch der herr Reinhard."

Im Aerger, daß er eigentlich Unpassendes vorbrachte, rettete er sich mit dem Ausspruch des neuen Gedankens, daß Runft und Natur zwei große Dinge im Leben seien.

"Erzeigen Sie uns die Ehre Ihres Besuches," bat er schließ= lich, "es ist schön, daß Sie nun wieder im Dorf bleiben wollen."

Reinhard sah gedankenvoll dem Sänger nach, der mit seiner Familie, von ehemaligen Kameraden geleitet, den Berg binan zu seiner schönen Behausung ging.

"Du solltest doch auch den Pfarrer besuchen," sagte der Schwager, "es schickt sich. Wenn du ihn nicht treffen willst,

geh' jett, nach der Mittagskirch' geht er allemal nach Weiler." Reinhard entgegnete, daß er es müde sei, so umber zu wandern und sich von jeglichem wegen Lorle verzeihen oder auch nicht verzeihen zu lassen. Dennoch ging er bald nach dem Pfarrhause. Hatte der Schwager sich geirrt oder ihn getäuscht? Der Pfarrer saß im Gartenhaus und las im Brevier. Finger zwischen dem Buch haltend, fragte er Reinhard nach den Zuständen in Rom, war aber nicht erbaut davon, daß Reinhard von kirchlichen Dingen gar nichts wußte; er hoffte mehr zu er= fahren, wenn in den nächsten Tagen Kaspar, der Wallfahrer, zurücktam.

Reinhard fragte den Pfarrer, wie das Madonnenbild vordem wieder ins Dorf gekommen sei. Der Pfarrer erwiderte, daß sich das unter seinem Vorgänger ereignet hatte: Der Eng= länder, der in Erfahrung brachte, daß das Bild in die Kirche bestimmt gewesen, habe in Gewissenhaftigkeit seines wiedergewonnenen Glaubens das Bild geschickt mit dem Auftrage, es dem Künstler zur Verfügung für die Kirche zu übergeben. Die Schwester der Gräfin Felseneck, eine wahrhaft gläubige Dame, die jetzt auf der Wallfahrt nach Jerusalem sei, habe im Auftrage des Fürsten das jetzt in der Kirche befindliche Bild gestistet, und die Madonna, zu welcher "die verstorbene Frau Gemahlin" Modell gesessen, sei nunmehr in der Gemäldes Galerie der Hauptstadt.

Auf dem Heimwege traf Reinhard den Wendelin, er wollte

ihn mit ins Wirtshaus nehmen, aber Wendelin lehnte ab.

"Nicht wahr, Ihr seid Zimmermann?" fragte Reinhard. "Freilich. Ich hab' dem Ulrich sein Haus gerichtet. Gelt, das darf sich sehen lassen? Wollet Ihr auch bauen?"

"Rein."

Er erklärte, daß er die alte Linde kaufen wolle, und Wendelin solle den Bau untersuchen und abschäßen. Sofort wurden die Schlüssel geholt und alles vom Keller dis zum Speicher untersucht. Um Abend noch schloß Reinhard den Kauf ab, und Wendelin mußte mit beim üblichen Trunke, dem sogenannten Weinkauf, sißen und sich mit dem Schwager aussöhnen. Er konnte es freilich nicht lassen, seinen alten Obstgarten zu betrachten und von Stephan eine Nachzahlung zu wünschen, aber er ließ sich doch beruhigen.

"Du machst alles wieder friedlich und gemeinsam," sagte

Broni zu Reinhard.

### Bierzehntes Rapitel.

### Der neue Bürger.

Tag um Tag, Woche um Woche verging, der einzige Mensch, nach dem Reinhard ein Verlangen trug, ließ nichts von sich hören. Reinhard wollte sich auch gegen den Kollaborator eine Gleichgültigkeit einreden, ja er fragte sich, ob dies Freundschaftsverhältnis nicht auch eine Illusion war; aber gerade in dem Bestreben, zu dieser Stimmung zu gelangen, wurde ihm der Kollaborator immer wichtiger, und er kam zu dem Gefühl, daß er nicht leben könne ohne Ausgleich mit dem Freunde, der von allen noch Lebenden das meiste Recht hatte, ihm Vorwürfe zu machen und ihm zu zürnen über seine Vergangenheit. Verzgebens kämpste Reinhard gegen diese Abhängigkeit und er war

ärgerlich auf sich, da er erkannte, daß sein Selbstgefühl nicht ausreichte.

Unruhig wanderte er hin und her und am Sonntag beneidete er die Bauern, die mit den Händen auf dem Rücken
da und dort draußen im Felde standen und das wogende reise Getreide betrachteten, das nun andern Tages unter der Sichel
fallen sollte.

Wo ist deine Ernte? Er schien ganz zu vergessen, daß er einstmals und oft auch mit ähnlicher Empfindung vor vollendeten

Arbeiten gestanden.

Man kann, solange die Seele arbeitet, sich nicht an längst Vollbrachtem genügen, und doch hielt Reinhard an seinem Borssaße sest, seinem Kunstberuse auf immer zu entsagen. Nur das Haus, das er erworben, sollte ein volles Musterwerk der heimischen ländlichen Baukunst sein. Er hatte Zeichnungen zu dessen Ausbau entworfen, er kaufte alte gebräunte Stämme aus einem verfallenen Holzbau und Wendelin war ihm mit Geschick und Verständnis immer zur Hand.

Beim Abnehmen einiger alten Bretter an der Stirnseite des Hauses gewahrte man, daß hier ehedem ein Gemälde gewesen, wohl ein Heiligenbild, aber es war nichts mehr zu er-

fennen als einige Farbenklechse.

Reinhard trug sich mit dem Plane, noch ein einzigmal seine Kunst aufzunehmen und sein eigen Haus mit einem Bilde zu schmücken. Verschiedene Entwürse schwebten vor seiner Phanztasie, und einer haftete am längsten; er wollte Lorle malen, in ganzer Gestalt in ihrer Landestracht, und sie streckte zum Willstomm beide Hände grüßend aus zu den Daherkommenden.

Was wird der Freund dazu sagen? schwirrte ihm durch den

Gedanken und er ließ den Plan einstweilen dahingestellt.

Der Schwager und der Sänger, ja auch der alte Hohlsmüller, den Reinhard oft besuchte — so schmerzlich es ihm auch war, von dem lebenden Lorle reden zu müssen — sie alle fanden, daß Reinhard immer trauriger und trauriger dreinsah, und sie glaubten, er habe sich doch zu viel zugemutet, wieder im Dorfe

und an den Stätten seiner Jugendfreuden zu leben.

Nur Malva sah ihn nicht traurig, denn sein Gesicht ersheiterte sich, wenn er ihr begegnete. Sie war ihm voll Dankes, da er dem Vater so guten Verdienst gab und ihn mit dem Baumwirt wieder versöhnt hatte. Sie durste jetzt auch Vroni wieder besuchen, aber sie hatte nicht Zeit dazu, denn neben der Arbeit im eigenen Hause hatte sie sich eine freiwillige gemacht. Die Zimmer, worin Lorle gewohnt hatte, sollten möglichst im

alten Stande verbleiben; und als Reinhard eines Tages in das Haus kam, traf er Malva auf der Treppe knieend, sie hatte das ganze Haus frisch aufgescheuert.

"Das könnte ein anderes thun," sagte Reinhard.

"Nein, das ist für mich," entgegnete Malva mit wunders samem Blick vom Boden aufschauend. "Ich hab' mit meiner Kamerädin, mit des Martins Annelise, in einer Nacht die ganze Kirche aufgewaschen, den Boden und alle Stühle, und mir ist das Haus da auch heilig, ich wasch' es so gern auf wie die Kirche. Und sobald ich kann, richte ich den Garten her, er ist arg verwildert."

Während sie noch so sprachen, kam ein Kind und rief: "Malva, sollst schnell heimkommen. Dein' Mutter liegt im

Sterben."

Sie eilte davon. Reinhard blieb im Hause und fah hinaus nach dem Nußbaum, in dem ein Häherpaar hin und her huschte.

Horch! Jett läutet die Totenglocke! Solch ein Schreck und noch viel mehr ging durchs Dorf, als Lorle im Sterben lag . . . .

Es war Nacht, als Reinhard das Haus verließ, er ging nach dem Hause Wendelins. Malva saß mit dem Vater vor demselben auf der Bank. Er setzte sich still zu ihnen und

Malva sagte:

"Ja, wenn eines tot ist, da bereut man's, daß man doch nicht mehr Geduld mit ihm gehabt hat. Du lieber Gott! wer gesund ist, der sollte die Krittlichkeiten eines Kranken still ausehalten. So daliegen und auf ein gut Wort, eine gute Handereichung warten und dann Verdrossenheit sehen. Sie hat so schweres Blut gehabt. Wenn die Sonne geschienen oder wenn's geregnet hat, wenn man gelacht hat oder wenn man traurig gewesen ist, aus allem hat sie Unglück prophezeit, sie hat eben schwarzes Blut gehabt. Ich habe an ihr gelernt, daß ich nicht allein eigenwillig bin, andere sind's auch, und haben ebensowiel Recht dazu, und da muß man sich eben miteinander abssinden. Mich tröstet nur, daß sie mir in der letzen Stunde die Hand gegeben, und mir gedankt hat."

"Dir wird's gut gehen, du haft Gutes an ihr gethan,"

tröstete ber Bater.

Reinhard war still, er sah auf den Herzensgrund eines redlichen Gemütes, das sich in der Hingebung nicht genuge thun konnte.

Reinhard ging mit zum Begräbnis von Wendelins Frau. Er wollte sich damit auch als Angehöriger des Dorfes erweisen, und hatte nicht das ganze Dorf Lorle das Geleit gegeben?

Als das Grabgefolge den Kirchhof verlassen hatte, stand

Reinhard am Grabe Lorles.

Wohlthätig und befreiend ist die Macht der Phantasie, sie bringt die Ferne nahe, macht Vergangenheit zur Gegenwart; jest aber überwältigte sie Reinhard und ließ ihn in Tod und Verwesung der Geliebten schauen.

Er sank neben dem Hügel auf die Stelle nieder, die ihm zur Ruhe bestimmt war: "Lorle, lieb Lorle, nimm mich zu dir, erlöse mich..." rief es in ihm. Da richtete er plötlich den Kopf in die Höhe, er hörte Stimmen draußen vor dem Kirchhof.

"Wir wollen nichts von ihm!"

"Er soll fort."

"Den Totschlag verdient er."

"Aber wir thun ihm nichts," so rief es durcheinander. Eine beschwichtigende Stimme redete drein, es war die Stimme Stephans.

Reinhard erbebte. Werden sie nun kommen und ihn wegreißen vom Grabe? Wird es hier an dieser Stätte zu wüstem Lärm kommen?

Er erhob sich rasch, sein Mut erwachte, er will den Leuten

zeigen, was er boch noch ift.

Noch einmal wendete er den Blick zurück, wo ihr Grab und einst das seine, dann schritt er hoch aufgerichtet durch das Ihor des Kirchhofes. Da standen in der That die Männer aus dem Dorfe, unter ihnen Stephan, und der Schultheiß kam auf Reinhard zu und hieß ihn im Namen des Gemeinderats willstommen als neuen Bürger mit dem Hinzufügen, daß man stolz auf ihn sei.

Die Leute ahnten nicht, warum Reinhard so totenbleich aussah und kein Wort des Dankes hervorbringen konnte, sondern still dem Schultheiß die Hand reichend davon ging.

## Fünfzehntes Rapitel.

### Der Waisenknabe.

Tag für Tag erwartete Reinhard Nachricht vom Kollabos rator, aber vergebens. Die tiefste Jugenderinnerung tauchte in Reinhard auf.

Nicht weit von dem Residenzschlosse steht ein großes, in Auerbach Dorfgeschichten. IX.

nich abgeschlossenes Gebäude von altertümlicher aber schmuckloser Bauart, bas jedem Borübergehenden sich als eine Wohlthätig: feitsanstalt zu erkennen gibt; es ift bas große Baifenhaus. Es war ein menschenfreundlicher Gebanke bes Stifters, bas Daisen: haus in der Nähe des Schlosses errichten zu lassen; der Fürst wollte seiner Pflichten eingebent sein und er besuchte bas haus in der That nicht nur zu vorbereiteten Schauftellungen, sondern öfters unerwartet und verweilte lange bei ben Lehrern und ben Mit der Zeit wurde das haus auch eine Wohlthat für bas Land; aus ihm gingen die besten Schullehrer, auch brave Handwerker, bisweilen auch Musiker für die Kapelle bervor; sonst waren nur wenig hervorragende Zöglinge da, aber in allen lebte eine mit Bertraulichfeit verfette Schwarmerei für ben Fürsten. In der großen Zahl der Knaben, die durch Jahr= zehnte im Waisenhause erzogen wurden, lebte aber auch die Erinnerung an den Direktor wie an die Erscheinung eines Beiligen.

Das war der Vater Adalbert Reihenmeners. Er hütete sich wohl, einen Knaben vorzuziehen, aber er konnte sich doch nicht enthalten, den schönen Knaben Woldemar Reinhard, der aus seinen blauen Augen so kühn dreinschaute und den schönsgeformten Kopf so stolz trug, manchmal mit einem besonders

freundlichen Wort ober Blick zu begrüßen.

Es war zum fünfundzwanzigjährigen Dienstjubiläum des Direktors, Woldemar war damals acht Jahre alt, da war ein großes Fest im Waisenhause. Feierlicher Gottesdienst wurde geshalten, und nach demselben überreichte der Minister mit einer

lobenden Rede dem Direktor ein großes Ordenskreuz.

Bei dem freien Spiele, das am Nachmittage den Kindern gegeben wurde, hieß es, der Direktor heiße nun von Reihensmeher und seine Kinder seien auch Adlige. Adalbert, der Sohn des Direktors, hatte auch an den Spielen teilgenommen, da fragte ihn Woldemar leise: "Du, ist es wahr, daß du nun auch adlig bist?"

"O nein, ich möchte das auch nicht. Ich bin ebenso wie

du und bleibe es."

Reinhard drückte dem Adalbert die Hand, daß dieser schrie: "Du thust mir weh."

"Ich hab' dir nicht weh thun wollen. Sei nicht so zimperlich."

"Ja, ich will so stark werden wie du."

Von jenem Tage an waren die beiden Knaben unzertrenn: liche Genossen, und Woldemar wurde, soviel es die allgemeine Ordnung erlaubte, in die Familie des Direktors gezogen.

Wenn die Waisenknaben spazieren geführt wurden, ging Abalbert mit, und da sie paarweise einherschritten, ging Abalbert immer an ber Seite Wolbemars.

"Ich möcht' beine Kleider haben," sagte Woldemar. "Und wenn's der Bater erlaubt, trag' ich solche wie du,"

entgegnete Abalbert.

Woldemar hatte einen Abscheu vor der Uniform der Waisen= tnaben, die in gelblichem Tuch mit blauen Aufschlägen bestand, und auch das ständige Leben in der Herde widerstrebte ihm icon früh. Wenn die Anaben in die naturgeschichtlichen Museen, in die Kunsthallen, ja auch in Reiterbuden und Theater geführt wurden, war Woldemar immer unwillig, und der gute Abalbert vermochte ihn nicht zu beruhigen, benn ber Kamerad hatte etwas Berrichendes und Gigenwilliges.

Es gab einmal eine harte Strafe, ba Wolbemar in ben Kleibern seines Freundes einen ganzen Tag außer der Unstalt verbrachte, aber Woldemar gestand nicht, wo er den Tag verlebt; denn er war in der Bildergalerie gewesen, von der die Knaben oft gehört hatten, an der sie oft vorübergeführt wurden, in welche sie aber wegen der Nuditäten, für die der alte Fürst

besondere Reigung hatte, nie eingelassen wurden.

Von jenem Tage an war das Auge Woldemars noch glanzender und unruhiger. Sein Zeichentalent zeigte fich entschieden und der alte Direktor erlebte noch die Freude, seinen besondern Liebling in die Kunstschule zu bringen. Das Jahr darauf, während Adalbert auf der Universität war, starb der Direktor und hinterließ die beiden Kinder in dürftigen Umständen. "Jest bin ich auch ein Waise," rief damals Abalbert, sich an die Bruft Wolbemars werfend. . . .

Das alles und was das spätere Leben hinzusügte, ging jest in der Erinnerung Reinhards neu auf.

# Sechzehntes Rapitel.

#### Steinalt.

Endlich am dritten Sonntag erhielt Reinhard einen Brief. Schon die Aufschrift war feltsam anfremdend: "Geiner Bochwohlgeboren, Herrn Woldemar von Reinhard, Professor a. D., Ritter hoher Orden in Weißenbach." Der Brief aber lautete: "Bom schwarzen See. Aus der Pfahlbaute.

Wenn mir der prähistorische Pfahlbauer erschienen wäre. er hätte mich nicht mehr überraschen können als dein Brief. Ueberraschungen, das könntest du noch wissen, machen mich fast Da faß ich auf einem jener halbvermorschten Stamme, braus unsere vorgeschichtlichen Ahnen ihre Wohnstätten errichtet Wir haben bald die ganze Puppenftube beisammen, in ber bas Menschheitstind sich tummelte. Um mich her lagen plumpe Speerspiten, hämmer und Sagen, aus Feuerstein bearbeitet, Knochen von Söhlenbären und vom Renntier der Bolarzone, die einstmals bei uns daheim gewesen und - da kam bein Brief. Ich muß dir sagen, er ist mir ratselhafter als Die Artefatte ber ältesten Steinzeit. Dich aber kann ich fragen und werde es thun, sobald ich mit der neuentdeckten Fundstätte vom Hausrat meines anonymen Urahnen etwas in Ordnung Ich glaube, daß unfer Familienname schon in der ältesten Steinzeit fich irgendwo eingegraben finden follte, einstweilen bin ich ber alte und heiße fogar Direktor des historischen Museums Abalbert Reihenmeper.

(Auch eine Nachschrift.) Ich lasse dir von meinem Berleger meine lette Schrift "Die Reliquien der Menschwerdung" Man hat mir ben Titel fehr übelgenommen. einmal in einer leeren Stunde dich nach deinem Urahn um. Vor dreißig Jahren habe ich die Berfteinerungen im Moralien= kabinett zu ordnen gesucht, ich hatte einen Schuß ins Schwarze gewagt; es war ein Flintenschuß gegen die wohlbewehrte Festung der Theologie. Wir ackern jest mit dem weltgeschichtlichen Untergrundspflug. Die alten und die neuen Propheten und Gottes: gelehrten wußten nichts von unseren Urahnen, und es ist unser bemokratischer Ahnenstolz, daß wir von Biertelsmenschen abstammen und immer mehr werden als unsere Borfahren. Die Ent= wickelungsfähigkeit des Menschengeistes ift unbegrenzt und läßt sich nicht in ein Dogma verkapfeln. Die Menschheitsgeschichte ist die Geschichte der Arbeit oder vielmehr die Geschichte der Werkzeuge, von Steinart und Riefelmeffer bis zur Dampf= maschine. Nach Millennien wird man über unsere einfachen elektrischen Telegraphen lächeln. Und wie erft, wenn einmal unser Planet neu geknetet wird. Was thut's? Wir haben das große Gesetz von der Erhaltung der Kraft. Laß dir das vorlaufig auch gefagt fein.

Ich sehe indes, du bist noch jung und stark, denn du wütest gegen dich selber, und das thut nur die Jugend. Schreib'

aber nie mehr im Zorn solche Gotteslästerung gegen die Kunst, die das erste und letzte Göttliche im Menschen ist; denn mit den ersten Finger= und Nagelmalen, mit den ersten Linien, die der Pfahlbauer seinem Thongefäß eindrückte, begann das Werden von Phidias und Raphael und aller, die jetzt und nach jetzt.

Ich schreibe bir aus einer anderen Welt, aber ich kann

nicht anders."

Allerdings schien Reinhard dieser Brief wie aus einer ans beren Welt zu kommen, er sah nachdenklich drein, als er gelesen hatte. Ist der alte Kamerad in der That so befangen von seinen Studien, daß er nichts anderes kennen will, oder ist das nur Maske, um neue freundschaftliche Annäherung abzulehnen?

Er hatte nicht Zeit, lange darüber zu denken, denn der

Schwager fragte:

"Ift der Brief nicht vom herrn Reihenmeyer?"

"Ja wohl. Wie ist er benn geworden?"

"Er ist geblieben wie immer, er ist freilich grimmzornig auf unser Dorf, weil sein guter Freund in der Reichstagswahl bei uns durchgefallen ist; er hat geglaubt, durch die Schullehrer Meister über uns zu werden. Wir hahen ihm aber den Meister gezeigt. Sonst aber ist er seelensgut, dem thut's leid, daß die Fliege, die ihm ins Aug' geslogen ist, hat sterben müssen."

Stephan lachte felbst über seinen Bergleich.

Nach einer Weile fragte Reinhard:

"Warum haft du allen Leuten von meinem Geld erzählt?"
"Warum?" lachte Stephan. "Nimm mir's nicht übel. In solchen Sachen bin ich gescheiter. Von dem Augenblick an hast du keinen Feind im Dorf mehr gehabt, im Gegenteil, sie haben Respekt vor dir."

Am Mittag las Reinhard die Schrift Reihenmeyers über die Pfahlbautenzeit, er wollte sich mit den Gedanken des Freundes und der Sphäre, in der er lebte, vertraut machen; aber in die Zeilen hinein, die von vorgeschichtlichen Zuständen erzählten, sprang eine lebendige Figur mit rötlichem Haar und hellen, warmblickenden Augen, und ließ sich nicht verscheuchen.

Da fam der Schwager und rief:

"Komm nur wieder mit! Der Pfarrer ist da und einc ganze Wallfahrt; mit dem nächsten Zug kommt der Kaspar aus Jerusalem. Er ist auch in Rom gewesen."

Reinhard erinnerte sich dessen wohl, hatte er ja durch die

Wallsahrer den Tod Lorles erfahren.

Er ging aber nicht mit, er faß auf seinem Zimmer und

hielt das Buch des Kollaborators in der Hand, während vor dem Hause eine große Schar Menschen vorüberzog, die eine Litanei beteten.

Am Abend war der heimgekehrte Kaspar selbstverständlich allgemeines Gespräch im Wirtshause; ein hier übernachtender Lokomotivsührer hielt der Lobpreisung Widerstand. Seine Aeußezrung stimmte mit einem Worte des Kollaborators zusammen, denn er sagte: "Was, nach Jerusalem! Wenn ich so viel Geld aufzuwenden hätte, ich ginge nächstes Jahr zur Weltausstellung nach Philadelphia. In der Neuen Welt kann man Neues kennen lernen. Ich glaube, alle Apostel miteinander haben nichts von Amerika gewußt."

## Siebzehntes Kapitel.

### Verfahren.

Der erste, der Reinhard zum Hauskauf Glück wünschte, war der Sänger, der etwas phantastisch bäuerlich gekleidet war; in den Kniehosen und Wadenstrümpfen kam sein schönes Bein zur vollen Geltung. Er bot Reinhard einen großen eichenen Schrank mit guten Schnißereien an, den er bei der Versteigerung nach dem Tode Lorles gekauft hatte; er hatte seinen Vater darauf unterrichtet, ihm gelegentlich allerlei alte Sachen zu erwerben.

Reinhard betrachtete den Mann staunend, denn er hatte noch niemand gesagt, daß er das alte Haus vollkommen im landschaftlichen Stil herstellen und den Hausrat demgemäß

halten wolle.

Noch während der Sänger da war, kam ein Telegramm vom Kollaborator an den Lindenwirt, worin er anfragte, ob Herr Professor Nitter von Reinhard noch da sei; wenn nicht verneinende Antwort käme, werde er am anderen Mittag einstressen.

Reinhard begleitete den Sänger in seine Behausung und unterwegs erklärte der Sänger mit Behagen, daß er es als ein Glück für seine Kinder betrachte, ihnen eine feste Heimat und

ländliche Erinnerungen aus der Jugendzeit zu geben.

Zur gesetzten Zeit ging Reinhard im Geleite des Schwagers nach dem Bahnhof, aber wenn etwas mißlich werden soll, so legt auch der Zufall einen Grund dazu. Der Zug hatte sich verspätet, noch war kein Signal da.

"Das muß beim herr Reihenmener fo sein," lachte ber Schwager, "wo der auf dem Zug ist, da verfahrt sich die

Eisenbahn."

Nachdem man lange gewartet hatte, tam der Zug und Reinhard hätte in dem hagern Manne mit dem grauen Bollbart, den hinter das Ohr gestrichenen schlichten langen Haaren und der blauen Brille den Kollaborator kaum erkannt. Dieser aber reichte die hand, wendete sich indes schnell in den Waggon zurud und sagte noch etwas zu einem Reisegefährten; bann fragte er ben Stationsmeister, wann heut' abend ber lette Bug landauf gehe.

Bu Reinhard gewendet, sagte er:

"Ich glaubte, du wärest schon wieder fort."

Reinhard antwortete nicht, der Kollaborator aber sette hinzu:

"Ich bleibe nur bis heut' abend."

"Ich rede nie jemand zu," entgegnete Reinhard; es schnürte ihm die Reble zu. War das ein Wiedersehen nach dreißig Jahren?

Die Freunde betrachteten einander.

"Du siehst stattlich aus," sagte der Kollaborator, "du hast Aehnlichkeit mit dem Holbeinschen Porträt des Moret, nur ist dein Bart weißer. Nicht mahr, ich habe mich fehr verändert?"

Reinhard nidte ftumm.

Unter der Thur stand Stephan und suchte den Fabian fortzuschaffen.

"So seid ihr habsüchtigen Bauern," schalt ber Rollaborator, "warum hast du das arme Geschöpf noch nicht in eine Anstalt gegeben? Heimlich mit bem armen Geschöpf zu einem Pfarrer zu reisen, der Teufel austreiben kann, das war dir nicht zu viel. Und nicht wahr, um das Wohl dieses Unglücklichen hat sich dein Pfarrer hier nicht zu fummern? Er hat nur dafür zu forgen, daß keine liberale Zeitung in beiner Wirtsstube aufliegt."

"Bum Winter geb' ich ben Fabian fort," entgegnete Stephan verlegen und ging, Fabian an der Hand zerrend, nach dem

hinterhause.

Broni stand unter der Rüchenthure und begrüßte den "Herrn Direktor" berglich. Der Kollaborator freute sich der Nachricht, daß ihr Vater noch lebe. "Er ist noch wie ein alter Kernstamm im Walde," sagte er, "sonst ist die Mehrheit des Dorfes so schwarz, nicht wert, daß ihnen die Sonne scheint," feste er laut hinzu.

"Bleibst du noch lange hier?" fragte er Reinhard, als sie

in die Stube eingetreten waren.

"Hoffentlich nicht mehr lange, aber boch solang ich lebe,"

entgegnete Reinhard in schmerzlichem Tone.

Der Kollaborator that die blaue Brille ab und betrachtete ben Sprechenden, er wollte offenbar ausführlicher antworten, aber da jett das Essen aufgetragen wurde, sagte er: "Nach Tisch reden wir weiter davon. Du erlaubst mir boch noch, meine Meinung gradaus zu sagen?"

"Gewiß. 3ch bin bankbar für jedes getreue Wort."

Ein verwunderter Blick bes Kollaborators streifte Reinhard. Während des Essens wurde wenig gesprochen, die beiden Freunde schienen ben rechten Ion nicht finden zu können. Um Die peinliche Stille ju unterbrechen, fragte Reinhard nach Jugend= genoffen. Der Rollaborator ertlärte, daß er gang einsam lebe; wer nicht gestorben sei, habe höheren Rang erreicht, und zwei Genoffen aus der Bierstube, "zur Schachtel" genannt, seien sogar

Excellenzen geworden.

"Der Döbele, der Rultusminister geworden," fügte er bingu, "hat mir sogar mein Folio im schwarzen Buche gezeigt, zu welchem damals der hiefige Pfarrer den ersten Posten lieferte. Und unser Freund Mertwürdig ist Oberstudienrat. Du weißt doch, wen ich meine? Du erinnerst bich doch des Frit Fischer, der zu allem, was man ihm vorbrachte, Merkwürdig! ausrief, und bas hat ihn beliebt gemacht und wohlgefällig bei Frackmännern und Schleppenweibern. Ich habe unterwegs ein Motiv zu einem Bilde für dich gefunden," sagte der Kollaborator, wieder abschweifend, "ich sah einen Alten, der die Sense dengelte, und da dachte ich: das folltest du malen, wie über dem Dengelnden der Tod mit geschwungener Sense schwebt oder auch, du könntest den Tob selber als Sensendengler malen."

"Ich male nichts mehr, und wenn ich auch noch malte, du solltest wissen, wir Künstler können uns in teiner Beise ein Motiv geben lassen, in keiner Beise; wir muffen unsere Motive

selbst finden, wenn ein Gemäßes draus werden soll."

Der Kollaborator war von dem maßhaltenden und boch entschiedenen Tone des Freundes überrascht.

## Achtzehntes Kapitel.

Bift du ein Sohn des Vaterlandes?

"Laß uns nach dem Walde gehen," sagte der Kollaborator ausstehend.

"Ich war schon bei beinem Waldheiligtum."

"Will's nicht mehr sehen, der Flohberger hat den Plats geschminkt und frisiert. Ich bin überhaupt ungern ins Dorf gekommen, ich mag den Menschen nicht begegnen, die reichsseindslich gewählt haben; ich sage ihnen nicht gern guten Tag, weil ich ihnen in Wahrheit keinen guten Tag wünsche."

"Wohin follen wir?" lentte Reinhard ab.

"Nach dem Kapellenwald, so daß wir schließlich zum Hohl=

Reinhard hatte ein Gefühl, daß er mit einem beleidigten Freunde gehe, mit dem er sich im Walde duellieren müsse, und seltsamerweise sagte jest der Kollaborator:

"Ich habe dir's nicht vergessen, daß du dich einmal wegen

meiner duelliertest."

"36? 3ch erinnere mich nicht."

"Du mußt viel erlebt haben, daß du das vergessen. Das mals, als ich wegen meiner Schrift gegen die Schwarzen absgesett wurde, wagtest du dein Leben gegen die Spötter."

Die Erinnerung tauchte in Reinhard auf, wie Lorle damals voll Verzweiflung war, weil er sein Leben, das ihr gehörte, dem

Tode ausgesetzt hatte.

Der Tag war heiß, und der Kollaborator sagte:

"Das Schönste ist doch solch ein gerechter heißer Sommertag. Ein Frühlingstag ist unruhiges Werden, ein Herbsttag gelassenes Sterben."

Reinhard legte die Hand auf die Schulter des Freundes; der ist noch der alte, Feindseligkeit hat keine Stätte in seiner Seele.

Dort, wo die Freunde vor Jahrzehnten zum erstenmal des Dorfes ansichtig wurden, dort auf der von Lorle gestifteten Bank saßen sie und den Blick zu Boden geheftet, fragte Reinhard in mildem Tone:

"Ich habe noch nicht einmal gefragt, wie du dich fühlst?"
"Ich? Ich habe Jahre verloren in dem edeln Bestreben ein Menschenverächter zu werden. Ich hatte die alberne Gewohnheit, das Leben anderer, zumal meiner Freunde, ständig in der Seele zu hegen; ich trug ihnen im Geiste immer und überallhin Mäntel und Ueberzieher nach, sie aber hatten sich's bequem gemacht und lachten, wenn sie mich gewahr wurden, oder sahen mich gar nicht. Da wollte ich denn Egoist, noch besser, ich wollte Menschenfeind werden."

"Dazu haft bu tein Talent."

"Das habe ich endlich auch eingesehen. Bor allem sehlt mir die dazu nötige Gabe, mich für eine eximierte Hoheit zu halten. Ich lasse mich indes nicht mehr so vom einzelnen durchs schüttern, ich bin stumpf geworden gegen Tod und Abfall, man erlebt deren so viel, wenn man alt wird. Jest bin ich ges borgen, mein Atom Kraft steht im Dienste des Universums. Ich bin auch mit meiner Portion unsterblichen Namens zufrieden."

"Durch beine Schriften?"

"D noch durch ganz anderes. Ich habe eine neue Barietät Nessel bestimmt und sie wird Lamium Reihenmeyerianum heißen. Was will der Mensch mehr? Non omnis moriar kann ich von mir sagen. Dazu war ich im Kriege glorreiches Mitzglied des Erfrischungskomitees, habe Freund und Feind manchen Labetrunk gereicht und auch manchen verschüttet, und du weißt ja, bei mir ist alles wirklich und zugleich symbolisch."

"Ich verstehe. Du wolltest keine höhere Stellung?"

"Wollte? Niemand kann es ernster und besser meinen als ich, und niemand ist mehr lächerlich und sogar auch ungut ersschienen als ich. Mir sehlt der Nerv, den die Physiologen nicht bezeichnen können, ich meine den Imponierungsnerv. Menschen, die moralisch und intellektuell weit unter mir stehen, thun sehr gnädig gegen mich. Meine Schwester, die sehr stolz auf meine Hoheit war, hat mir das immer mitgeteilt. Seit ihrem Tode erfahre ich selten mehr davon. Du weißt doch, daß sie infolge der Anstrengungen in den Kriegslazaretten gestorben ist?"

Der Kollaborator wurde inne, daß er nur von sich redete

und, plöglich überspringend, sagte er:

"Aber nun erzähle mir vor allem: wie hast du unsere große Zeit erlebt und bist du nicht auch gekommen, um dich des geseinten starken Vaterlandes zu erfreuen?"

"Muß das unser Erftes fein?" fragte Reinhard.

"Gewiß. Wer mein Baterland nicht liebt, sich nicht an seiner Schönheit und Größe freut, an den verschwende ich keinen Atemzug."

"Du sagtest ja, daß du dich nicht mehr um den einzelnen

fümmerst!"

"Du bist kein einzelner. Ich gestehe dir offen, ich war in

der Welt ohne dich, du warst tot, jest bist du wieder da

Er stockte, und Reinhard siel ein: "Und da wird es dir schwer, mit mir noch einmal anzufangen? Erinnere dich, daß du mir einmal sagtest, ich als Künstler denke nur in Farben. So erlaß mir anderes, und wir haben ganz anderes zu besprechen."

"Nein, das muß voraus. Sprich offen."

"So sage ich dir, die Kunst war mein Baterland, und mir ist die Kriegsfreude ein Greuel. Du als Menschenfreund, wie kannst du dich für Menschenmord und Herrichtung zum Menschen=

mord begeistern?"

"Der Krieg hat die Doppelwirkung seines Elementes, des Pulvers," entgegnete der Kollaborator, "derselbe Stoff, der die Menschen tötet, sprengt auch die Felsen zu neuen Kulturwegen. Und wenn die Straße fertig ist, denkt man nicht mehr des Dynamits und seines Lärms und Rauchs."

"Sag' ehrlich," entgegnete Reinhard und ein Lächeln spielte um seine Augen, "sag' ehrlich, hast du diesen dir gewiß lieblich erscheinenden Bergleich nicht schon einmal in einer Rede an=

gewendet?"

"So, also hast du sie boch gelesen? Ja, in meiner Rede

beim Pflanzen der Friedenseiche."

"Ich glaube nicht an den Fortschritt der Menschheit," warf Reinhard ein. "Sieh dort den Bahnzug. Was habt ihr Volks-beglücker nicht alles von der Eisenbahn erwartet? Und was ist? Sie befördert Kriegsheere und Wallfahrtszüge. In fünfzig Jahren kanonisiert der Papst einen heiligen Vaporius als Schuppatron der Eisenbahnen."

"Du hast recht," rief der Kollaborator, hellauf lachend. "Ja, wenn man an schroffen Bergen gute Fußsteige herrichtet, so wählen die wilden Wasser zuerst diesen Weg als ihr Bett. Aber

ich habe dich unterbrochen. Sprich weiter."

"Ja weiter. Du weißt es ja. Ihr habt das Bolk gestwungen, lesen zu lernen und was ist die Folge? Es liest eure Schriften nicht und hört und liest nur, was der Geistliche sagt und schreibt."

"Und doch ist der Fortschritt zur Freiheit unaufhaltsam,"
rief der Kollaborator in andächtigem Tone. "Ich könnte dir's beweisen von den Pfahlbauten bis jett. Wir halten fest, Bildung in die weitesten Kreise zu tragen, in die Breite zu bauen; aber wir sind Aristokraten genug, auch in die Höhe zu bauen, und zu wissen, daß Ruhm und Ehre und höheres Leben einer Nation doch nur in ihren Genies der Kunst und Wissenschaft sich aufthut. Breite Bildung macht ein Volk stark, hohe Bildung macht es erst groß. Aber wir verlieren uns zu weit ab. Sag' nur gradaus: warum bist du wieder hierher zurückgekehrt?"

Reinhard atmete tief auf. Der erste Waffengang war ohne Entscheidung abgebrochen worden; wie wird es nun werden? Werden die ehemaligen Freunde sich feindlich trennen und der eine da, der andere dort seines Weges ziehen?

## Neunzehntes Kapitel.

Wie Reinhard die Beit lebte.

"Haft du benn meinen Brief nicht erhalten?" begann Rein=

hard nach einer langen Baufe.

"Dein Brief war so verzweifelt und müde und ich sinde dich spannkräftiger, als ich erwarten durste. Ich frage dich nun nicht mehr, wie du in einem geistig schwarzen Dorfe leben kannst. Aber so viel kenne ich dich doch noch, du kannst ohne Aufregung nicht leben, du bedarfst des beschleunigten Pulses."

"Ich habe die Menschen nicht mehr nötig."

"Man bedarf oft gerade bas Unnötigfte am meisten."

"Laffen wir das Wortgefecht."

"Ich frage nur, was willst du hier?"

"Leben, so lang ich atme, und dann sterben."

"Sterben? Das Unnützeste, was man im Leben thun kann, ist, an den Tod zu benken," entgegnete der Kollaborator. "Aber warum hast du all die Jahre nichts von dir hören lassen und bist nicht früher gekommen? Jett hast du keine Pflicht mehr. Du kannst beliebig Trauer anthun und ablegen. Und wem leistest du durch dein Hiersein etwas? Keinem Menschen, und dir selber auch nicht, du verschleuderst deine Lebenskraft, und dazu hast du kein Recht. Ja, schüttle nur den Kops. Das ist unsere Resligion der That. Deine Kraft gehört nicht dir, du bist eingereiht in den Dienst der Menschheit, so lang du atmest. Du leugnest das? So sage ich dir, du empörst nur auss neue alle Welt durch dein Hiersein."

Der Freund setzte nichts hinzu, und lange war ringsum Stille, nur in den Wipfeln der Fichten rauschte ein leiser Wind.

Reinhard mißhandelte mit beiden Handen seinen langen Bart und bis die Lippen, endlich, sich gewaltsam fassend, sagte er:

"Gut, ich nehme auch diese Buße auf mich. Ich gehe durchs Regfeuer. Du hältst dich für einen Menschenfreund und bu qualft beinen Nächsten, wie dich selbft."

Es lag eine gewisse hochmütige Nachlässigfeit in Ton und Behaben Reinhards; der Kollaborator schien davon betroffen und

er fagte:

"So lassen wir jedes weitere Wort und sagen uns Lebewohl." "Nein, das will ich nicht. Willst du mich ruhig anhören? Ich möchte von deinen Augen doch gerecht gesehen sein. Willst du es geduldig hören?"

Der Kollaborator nicte, und Reinhard begann:

"Ich weiß, was sie gelitten hat; ich weiß das jest erst ganz und voll. Ich lasse unentschieden, ob sich der verschuldete oder unverschuldete Schmerz leichter trägt. Und wer ist gang ohne Schuld? Du fennst jenes höchste Gleichnis. Ihr könnt nicht wissen, was ich gelitten habe. Träumtest du schon einmal, du seiest blind geworden? Meine erste Empfindung, als sie mich damals allein gelassen, war tief gefränkter Stolz. Wie? Mit mir, mit einem Manne meiner Art nicht glücklich? Das fann nur eine bornierte Natur. Dann kam es anders. Ich schalt mich, weil ich die Folgen einer Unbesonnenheit nicht tragen wollte. Und doch fämpfte ich wieder dagegen, daß eine einzige That ein ganzes Leben zerstücken und zerstampfen soll. Meine Frau hatte einen großen Feind in der Welt, und das war mein Ruhm. Sie hatte keinen Sinn für meinen Ruhm, nach ihrer Denkart brauchte ich den nicht, ich war ja der Reinhard. sagst gewiß, das war ja alles lauter Liebe, was ging sie bein Ringen mit dir und der Welt an? Ich sage dir, es ist anders. Ich bin nur das in meinem Kunstberuf geworden, weil ich Wesen fand, um derentwillen es mich freute, Ruhm zu gewinnen. Ich gestehe dir aber noch mehr. Der Kunstberuf schließt ein glück-liches bürgerliches Leben aus, man kann nicht in der Idealwelt und in der wirklichen zugleich daheim sein wollen. Du schüttelst den Kopf? Ich weiß, auch andere werden das leichthin verdammen. Laß mich erklären. Mein Hauptirrtum war, daß ich glaubte, eine Frau könne die Wetterlaunen einer Künstlernatur verstehen. Das kann keine Frau, keine naive und keine gelehrte. Kein anderes kann die Welt mit unseren Augen sehen, aber es muß unseren Augen glauben. Die Art, wie die Lebensbegegnisse sich uns verwandeln, wie wir in jeglichem etwas anderes sehen, als andere, das kann kein zweiter Mensch fassen, gewiß aber keine Frau. Wir sind stets im Werbezustande, im Brautzustande mit der Erscheinungswelt, wir sind nie verheiratet, oder auch mit

jedem Begegnis. Du lächelst? Unterbrich mich nur, ich bin so

alt, daß mich fein Widerspruch mehr ftort."

"Ich dachte nur: es ist wunderbar, wie viel romantische Ueberschwenglichkeit in dir steckt. Du bist doch ein guter Deutscher."

"Sei es. Und trot dieses Denkens habe ich doch hunderts mal Lorle schreiben und sie zu mir rufen wollen. Wären wir vom Dorfe aus gleich nach Rom gezogen, wer weiß, ob nicht das große Leben uns schön beisammen gehalten; die engbrüstige Verhocktheit der kleinskädtischen Residenz hat uns versäuert und voneinander gescheucht."

"Wohl möglich."

"Ich schrieb nicht und rief sie nicht, weil in meiner Seele ständig zwei Strömungen nebeneinander und übereinander gehen. Ich habe trot unbeschränkter Freiheit doch in meinem ganzen Leben nie eine Arbeit ohne Störung, aus mir selber oder von außen, vollendet. Darum empfand ich's oft doppelt schmerzlich, daß ich die Störung durch die Fremdheit meiner Frau — wenn sie verblieb — nicht leichter und freier ertrug. Ich habe in der großen Welt gelebt und haßte doch alles Leben; das Dasein erschien mir als ein Fluch, als der Hohn eines unsichtbaren Tyrannen. Es gab Zeiten, wo mir mein Atelier zuwider war, wo ich in den Straßen umherschlenderte und nicht wußte wohin, weil nichts mich anmutete. Ich lernte die Berderbtheit der Welt tennen und es war mir erwünscht, daß sie verderbt ist. Ich suchte Ermunterung in der Betäubung. Ich wollte mich verzgessen und stürzte mich in Gesellschaften, die ich verachtete, die mich anekelten. Das war eine Straße für mich, wie sie nicht härter zu erbenken ist."

"Eine Strafe? In welchem Gesethuche steht diese Strafe?" hatte der Kollaborator auf den Lippen, aber er hielt es zurück

und Reinhard fuhr fort:

"Ich war in Rom, in Paris, London, in Aegypten und Amerika; ich habe Ehre, Ruhm, Reichtum erworben. Ich habe viel freundliche Gunft des Lebens erfahren, aber so hat mich doch nie jemand geliebt, wie Lorle, nie wurde ein Mann mehr

geliebt, als ich von ihr."

"Und du sie? Warum sprichst du nicht von deiner Liebe?" wollte der Kollaborator fragen, aber er schwieg und Reinhard erzählte nun, wie er ihren Tod erfahren, wie er alles von sich gethan, seine Stizzen und Studien, seine Sammlungen weggegeben, und seine Stimme zitterte, als er nach einer Pause erstlärte, wie er an ihrem Grabe gestanden und den Fleck Erde

betrachtet habe, den sie neben sich ihm zur Ruhestätte bestimmt

hatte, bann fügte er hinzu:

"Ich habe das Gefühl, daß ein fremder Wille über mich verfügt und das thut mir wohl; ich habe stets nur mir selbst gefolgt und empfand meine Freiheit als Tyrannei. Ich hatte ein Leben, in dem es kein Gebot, keine Pflicht gab als nur selbstauferlegte. Diefer Ruf zu der von ihr mir bestimmten Grabstätte ift mir ein Befehl, und ich begrüße den Befehl als Glück. Sag' mir nichts dagegen. Ich freue mich, daß ich noch ein ent= schiedenes Gefühl habe. Laß mir's. Ich will keinen Willen mehr haben, ich folge einem unwiderruflichen Gebot. Ich habe der Medusa Wahnsinn ins Auge gesehen. Hier bin ich erlöst. bin nicht so schlecht, als ich von mir bachte. Es ift nicht Senti= mentalität, daß ich hier bleibe, ich kenne den Gräberkultus nicht, ich liebe ihn nicht, aber ich will da fein, wo ich jung und glücklich war, wie man es nur in der Jugend ist. Ich bin da, wo Menich und Baum und Berg und Wald mich kennt von alters her und ich sie auch. Hier heiße ich des Lorles Reinhard und mit diesem Namen will ich sterben. Ich habe genug Leinwand mit Farben bedeckt, habe Natur und Mensch stets mit weitauf= geriffenem Auge gesehen. Es ist genug. Ich schließe die Augen und will still hindammern, bis das Auge geschlossen bleibt. Und nun sei wieder mein Bruder!"

#### Zwanzigstes Rapitel.

Wie der Kollaborator alles ansieht.

Reinhard hielt inne, der Kollaborator war aufgestanden und hatte den Freund mit wechselnden Mienen betrachtet. War diese Anschauung der Welt und seines eigenen Selbst zu berichtigen?

Jett sette er sich wieder und sagte in gehaltenem Tone: "Ich war nie auf Seite der Welt, die dir allein unrecht gab und deine Irrwege bestätigen mir nur meine Ansicht. Du und Lorle, ihr wart Objekt meines Studiums; ich habe jahre=

lang über euch gedacht und euch mir erklärt."

Der Kollaborator hielt inne, er erwartete offenbar, daß Reinhard ihn um diese Erklärung ersuche, aber Reinhard sah vor sich nieder, und der Kollaborator mußte von selber fortsahren:

"Du barfst bir Vorwürfe machen, aber keine zu schweren.

Lorle war unglücklich, das ist wahr, aber in ihrem ruhigen, geslassenen Schmerze, der wie ein stilles, kaum mehr gefühltes Ausstropfen des Herzblutes war, hat sich ihre Seele erhöht und gesschmeidigt. Wer weiß, ob sie in fortgesetztem Widerstreit und daraus erwachsender leidenschaftlicher Erregung nicht verherbt worden wäre."

"Ich glaube, du haft recht," schaltete Reinhard ein.

"In einem Punkte," nahm der Kollaborator auf, "stimme ich mit deiner Betrachtung der Unzuträglichkeit überein. Lorle fehlte ein Frauenelement und das war doppelt schwer für deine Frau. Sie war nicht dankbar."

"Wie? Lorle undankbar?"

"Ich habe nicht undankbar gesagt, sondern präcis nicht dankbar. Wenn du, wie man sagt, ihr das Blau vom Himmel geholt, sie hätte das natürlich gefunden: du bist ja der Reins hard und sie das Lorle, und wenn du den höchsten Ruhm ers rungen, wenn du zum Kaiser ausgerusen worden wärest, das war ihr wieder selbstverständlich, du bist ja der Reinhard, dem alles, was er bekommt, schon lange gehört. Ihr war nichts ein Wunder, darum hatte sie keine Bewunderung und keine Danksbarkeit, und du bedurftest beider als Mensch und als Künstler."

Reinhard lächelte schmerzlich, und der Kollaborator bestätigte.

"Klarheit ist für uns Heiden die Absolution. Sieh, so wenig die Glockenblume zu deinen Füßen sich bestrebt, zu gestallen, so wenig war ein solches Bestreben in Lorle, ja, sie hätte es für einen Treubruch gehalten, dir zu gefallen zu suchen. Hier war die Grundquelle der wildwachsenden Naivetät, aber der Kulturmensch bedarf der gekochten Speise und der Bariation, der Salze —"

"Aber Freund, wohin geratest du?"

"Gut, ich danke. Laß dir nur noch meine Hauptresultate sagen. Du und Lorle, ihr wart zwei unlösliche Naturgewalten. Ich habe die Formel gestellt. Ihr wart die Naivetät und die Genialität. Jede in sich berechtigt und jede konnte nicht anders werden, ohne sich selbst zu zerstören. Die Naivetät permanentes Insichsein, die Genialität permanentes Außersichsein."

Reinhard lehnte sich an den Baumstamm zurück, er schränkte die Arme und hörte dem Kollaborator geduldig, und wie es

ichien, mit gespannter Aufmerksamkeit zu.

"Naivetät und Genialität," setzte ter Kollaborator aus: einander, "haben das Gemeinsame, daß sie in jedem Dinge, jedem Begegnisse, Gewöhnliches und Ungewöhnliches, das Ordents liche und das Außerordentliche sehen. Nur sieht der Geniale das Außerordentliche vor dem Ordentlichen, der Naive umgekehrt. Die Genialität sieht im Natürlichen das Wunder, die Naivetät sieht das Wunder als natürlich an. Ich meine Wunder im alten Sinne, denn wir Nachkommen der Pfahlbauern kennen keine Wunder mehr; alles ist Entwickelung, Demaskierung der Naturskräfte."

"Aber Freund, wohin willst du?"

"Bitte, nur noch das. Die Naivetät ist der Schmetterling, bessen Auge gar nicht so gestellt ist, daß er sehen und wissen kann, wie schönfarbig seine Flügel sind; die Genialität beguckt ihre bunten Flügel und — aber nein, ich kann nicht im Bilde sortsahren. Ich wollte nur noch sagen, das Wort ihres Vaters "Nur stät" war in Lorle Gestalt geworden, in deinem Grundwesen aber liegt, daß dir alles Stetige, Regelmäßige, alltäglich Wiederkehrende lästig ist. So warst du von je. Schon in unserer Kindheit. Niemand kann mehr als ich das an dir schäßen, was — ich sinde kein anderes Wort — noble Gesinnung zu nennen ist, aber dir sehlte und sehlt jede Selbstsucht. Du und Lorle, ihr wart beide nur Natur. Keines von euch war eigentlich gesbildet und darum konnte sich keines an dem anderen und nach dem anderen bilden."

Der Kollaborator hielt endlich inne und Reinhard entgegnete: "Ich habe ein Selbstporträt gemacht, aber so wie du mich im Spiegel zeigst, habe ich mich noch nie gesehen. Versprich mir nur, daß du mir keinen Nekrolog schreibst, wenn ich sterbe."

"D!" schaltete der Kollaborator ein, aber Reinhard faßte seine Hand mit den Worten: "Laß uns jetzt praktisch reden. Unser Ideal verwirklicht sich. Du ziehst mit ins Dorf. Die zeitweilige politische Stimmung des Dorfes darf dich nicht stören. Das hat sich geändert und wird sich wieder ändern. In deine Seele mich versetzend, aus dir denkend, habe ich den Trost gestunden: Ein Bildwerk von Menschenhand bleibt, wie es geschaffen wurde, alles, was aber aus sich lebt, muß sich wandeln, weil und solange es lebt. Ist das nicht auch dein Gedanke?"

"Gewiß! Du bist auf dem rechten Wege!" rief der Kollasborator, seine Brille neu zurechtrückend. "Ich habe die Formel dafür: Am Baume der Menschheit, wie hier an dieser Weißstanne, ersetzt sich die abgestorbene, verholzte Zelle durch immer

neue, lebensfähige."

"Soll gelten. Also wir bauen uns unsere Zelle und erfüllen sie mit Schönheit und Ruhe. Du schenkst mir aus deinen tiefen Kellern auf Flaschen gezogenen Geist ein und ich dafür leib=

haftigen Wein. Lieber, alter Kamerad! Damals, als du deines Amtes entsetzt wurdest, sagtest du: Ich nehme nie mehr eine Anstellung. Es gibt Pferde, die lieber verdursten, als mit dem Zaum im Maul saufen. Erinnerst du dich noch? Es war in der Nacht auf dem Schloßplatz."

"Wohl erinnere ich mich noch," erwiderte der Kollaborator lächelnd, es that ihm gar wohl, daß der Freund so seine Worte

behalten. Reinhard fuhr fort:

"Es war ein Joeal unserer Jugend, daß wir beide miteinander still unser Leben beschließen. Es kann sich nun noch
erfüllen. Ich glaube nicht mehr, daß es Glück auf der Welt
gibt, aber Ruhe, vielleicht auch Frieden, möchte ich die kurze Zeit
noch gewinnen. Ich habe das alte Haus zur Linde gekaust,
dort leben wir selbander und ich will von dir lernen, so daß
ich als gebildeter Mann sterbe. Wir richten das alte Haus neu
her, im alten historisch und klimatisch gemäßen Landschaftsstil,
und im Inneren bequem und behaglich. Ich din sechs Wochen
älter als du, ich verzichte auf mein Erstgeburtsrecht, du sollst
Herr über alles sein, nur zwei Zimmer laß mir. Mich friert
und ich will mich an deinem warmen Blicke sonnen. Ich habe
die Liebe nicht verstanden, vielleicht verstehe ich die Freundschaft."

"Boldemar! Alter, gewaltiger ... Halt ein! Es ift zu viel."

"Nein, laß mich das noch sagen. Du kannst deine Forschungen nach dem Pfahlbauer Reihenmener, seinem Kulturstand und Hausstand sortsetzen und ich, ich sammle alles Volkstümliche in Tracht und Geräte, was jetzt untergehen will."

"Da hast du recht. In dreißig Jahren gibt's keine Volkstrachten und keine Volksbräuche mehr. Alles wird Landwirt oder

ländliches Proletariat."

"Also gut oder schlimm, wie du willst. So sammeln wir. Zwei Zimmer sollen ein Museum des eben vergehenden Volkselebens sein. Gib mir die Hand. Wir bleiben beisammen."

"Ich kann nicht. Ich kann nicht," wiederholte der Kollas borator, zitternd vor Erregung. "Aber es ist gewonnen. Du bist ein Sohn des Mutes. Ich kenne deinen Weg. Ich freue mich, dir ihn zu künden."

## Einundzwanzigstes Kapitel.

#### Komm mit.

Der Kollaborator ballte wie in der Jugendzeit beide Fäuste, schaute in den himmel hinauf in die Welt hinaus und lächelte, bann sagte er:

"Sast du nicht Unruhe und Unstätigkeit an mir bemerkt?" "Natürlich. Unser Wiedersehen nach so langer Zeit unter solchen Umständen."

"Es ift nicht das allein. Erlaube mir eine Frage."

"Dir ift jebe gestattet."

"Sag', hattest du nie Luft, in ein Kloster zu gehen?"

Reinhard erzählte, wie ihm oft die Anmutung aufgegangen, dann fügte er hinzu: "Es mag leichter sein, in ein Kloster zu geben und sich da mit dem Generalgläubiger aller Menschen ab= zufinden und durch das Vorschieben eines Riegels von der Welt sich zu trennen; das mag leichter sein, als sein Thun und Lassen vor einem ganzen Dorf zu erklären und zu entschuldigen."

"Pah! Wer den ganzen Erdfreis überwindet, der bekommt das Dorf mit drein. D Freund, ich bin glücklich, daß ich das Einzige gefunden habe, das Einzige und Höchste auch für dich. Rein, du darfst nicht verbauern, ich dulde es nicht. O ich tenne den Prozeß der Verwahrlosung, er beginnt mit dem ersten losen Knopf, den man nicht annähen läßt. Nein. Mein Woldemar soll nicht an Winterabenden auf den Hochgenuß eines Kartenspiels mit Schulmeister und Schultheiß warten. Ikarus, der in eine Statpartie fällt, das ist zu viel. Rein. 3ch lasse dich nicht hier verkommen."

"Ich möchte dich bitten, mir etwas Selbstbestimmung zu laffen."

"Rein. Du gehörst nicht mehr dir, teine Steuerkraft wird jum Weltbesten eingefordert. Was Gutes an uns ift, gehört nicht uns, es ist Gemeingut der Menschheit. Seltsam, daß ich nicht im ersten Augenblick baran bachte."

Er hielt inne und schaute den Freund wie verklart an,

dann sagte er:

"Wir sind nicht mehr hier, die Meereswelle trägt uns, wir find am Nordpol, am Südpol und wir sind selbander über der Welt, in der ganzen Welt, das Universum ist unser."

Reinhard schüttelte den Kopf, diese Berzückung war ihm unfaßlich. Der Kollaborator warf sich an seine Brust und rief:

"So halten wir uns und das Ueberwältigende soll uns nicht überwältigen. Du ziehst mit auf die große Reise um die Erde. Das ist ein Leben und, wenn es sein muß, ein Ende deiner

würdig."

Er wurde so bewegt, daß ihm die Stimme versagte, er that den Hut ab und die schlichten Haare breiteten sich ihm über Stirn und Augen, er schob sie gewaltsam zurück und wie verzückt suhr er fort: "D Woldemar! Der Ring schließt sich so wunderbar! Erinnerst du dich noch, wie wir als Knaben davon träumten, einst miteinander in die weite Welt zu ziehen, zu den Wilden und auf einer einsamen Insel zu leben? Die Kinderphantasie hatte vorahnende Kraft. Jest ist uns gemeinsam das Höchste beschieden. Wir mehren das Wissen der Menschheit von sich selber und von unserem Planeten."

"Du mehrst aber mein Wissen nicht. Ich verstehe bich

noch immer nicht."

"Berzeih' mein Ungestüm, meine Verwirrung. Grads aus also: Ich habe mich als Mineralog zu der großen wissens schaftlichen Forschungsreise gemeldet und bin angenommen worden und du, du ziehst mit uns, du hast die Landschaftss und Figurens bilder gleich kultiviert."

"Bas ich leisten könnte, vermag auch eine photographische

Maschine und in vielen Fällen weit beffer."

"Nein, nur Leben faßt das Leben. O Freund! Erfaßt es dich nicht auch, als würdest du von einer ungeahnten Macht in eine höhere Lustschicht gehoben? Du hast keine Heimat, kannst keine sinden, du nicht, ich nicht. Nun denn; die Welt gehört uns und wir gehören der Welt. In der Hand des sich immer höher ausgestaltenden Menschheitskörpers ist ein Dampsschiff mit Mannschaft und Maschinen, was ehedem ein Schleuderstein war. Fühlst du nicht auch das Große, ein Atom zu sein, aber ein bewußtes Atom im Organismus der Welt? Das ist der Tod des endlichen aber auch zugleich die Auferstehung des unendzlichen Wesens in mir, in uns. Ich kann mit unserem großen Dichter, der selber eine Natur war und den Gang der Natur erkannte, ausrusen: Es ist mir wie einem, der der Morgenröte entgegengeht."

"Ich kann dir leider nicht in deine Weltgedanken und auf

beine Weltfahrt folgen."

Mit siegesfrohem hellem Tone entgegnete der Kollaborator: "Wir führen die Fahne des neuen Reiches in unbekannte Welten, und unter dieser Fahne ist allgemeine Lehrpslicht. Du bist eingetragen in die Armeeliste des Geistes und darfst dich

von Ariegsbildern, laß dir unsere heidnische Frömmigkeit gesallen. Wir sind die Missionäre einer erst zu gewinnenden Offenbarung. Noch Kolumbus glaubte, jenseits des Meeres das Paradies der Bibel zu entdecken, wir sind die Sendboten des neuen Forschens und Wissens. Und hier meine Hand, "fuhr er in seierlichem Tone fort: "Kehren wir glücklich zurück, dann ziehe ich mit dir hierher und wir leben und sterben miteinander. In deinem Briefe rief es immer: komm zu mir. Ich rufe jest auch: komm zu mir und bleib bei mir, Bruder, bleib bei mir!"

"Dein Gedanke ist schön und verlockend, aber zu solchem Unternehmen bedarf es eines gesunden Körpers uud einer reinen

Seele. Ich kann beide nicht mehr mein nennen."

"Du wirst sie gewinnen außerhalb der Welt, über der Welt. Und sterben wir, so ist das Weltmeer, das ewige Eis, unser Grab."

"Zu spät, ich hafte am Boden, ich kann nicht mehr los, ich bin mübe. Hier will ich bleiben, ein stiller Mann, bis die

emige Stille eingetreten ift."

"Du glaubst, nur noch auf den Tod warten zu dürfen, deine Lebenskraft sei gebrochen, ja noch anders, du glaubst, deine Thatenlust sei gesättigt? Du irrst, es gibt keine Sättigung für immer. Du wirst wieder hungrig werden, nach Thätigkeit, nach Liebe . . ."

"Ich bin nicht gefättigt, ich bin erschöpft."

"Nein, es quillt aus dir. Du darsst nicht hier bleiben. Langsames Verdorren wäre der entsetlichste Tod. Willst du deinen früheren Irrtum multiplizieren und eine unglückliche Che mit einem ganzen Dorse eingehen? Schön! Lache! Du hast noch alle Zähne. Du mußt noch Probleme aufknacken."

"Ich habe viele wurmstichig gefunden."

"Was? Du willst dir selber absterben? Das kannst du nicht. Du darsst nur eines schönen großen Todes sterben. Du willst aus Trop deiner innersten Natur entsagen und gegen deinen Charakter handeln, das rächt sich, verlaß dich drauf. Du darsst deiner jezigen Stimmung nicht nachgeben, du gefällst dir jezt in dieser süßen Schwermut; du willst unter Menschen leben, die dir nicht widersprechen dürsen und mit der stummen Natur, die dir nicht widersprechen kann."

"Ich widerspreche auch dir nicht," erwiderte Reinhard scharf, aber sich fassend fügte er hinzu: "Du thust unrecht an dir, du verdirbst deine guten Gründe mit — sagen wir falschen, die

feiner Beachtung wert sind."

"Du hattest immer nur Aufmerksamkeit für deine Gedanken, nie für die anderer," entgegnete der Kollaborator. Das Auge Reinhards bewegte sich unruhig, der Kollaborator achtete nicht darauf und fuhr fort:

"Ich darf dich nicht sinken lassen. Ich muß dich retten."

"Aber ich will nicht gerettet fein."

"So sage ich denn: dein Vorhaben ist Wahnwit, Selbst: mord, Verbrechen an dir, an der Toten, an der Welt, an allem." Reinhard biß die Lippen immer schärfer und schärfer.

"Und das ist die Humanität von euch Menschenbeglückern?"
rief Reinhard sich aufrichtend. Dunkle Röte durchschoß sein Antlit bis zu den Stirnhaaren hinauf, indem er sortsuhr: "Ihr wollt mit geistigen Torturen zu euren Heilslehren zwingen! Und du glaubst nach solcher Auseinandersetzung, nach solcher Herabsetzung könnte ich dir noch solgen? Ich erkenne die Rompetenz des Gerichtshofes Reihenmeher ferner nicht an. Ich habe dir ein Recht eingeräumt, wie sonst niemand auf der Welt, aber auch dies Recht hat eine Grenze. Ich erwarte, daß du dir kein weiteres ehrenrühriges Wort gestattest, ich gestatte dir keins mehr. Du hast an der Seligen im Leben und Tod brav gehandelt, du hast dich bezahlt gemacht, wir sind quitt."

Die beiden Männer standen auf, sie schritten weiter durch

den Wald. In jedem wogte es mächtig.

Die Sonne strahlte golden durch die Tannen, der Wald stand wie in Feuerduft. Wie gern hätte der Kollaborator dem Freunde das gezeigt und wie gern hätte ihm Reinhard zugehört, aber jetzt mußten beide sich verhalten, als ob sie das nicht sähen

und sie sprachen kein Wort.

Der Kollaborator war tief zornig auf sich, weil er so in Heftigkeit geraten war. Er mußte sich bekennen, daß im Hintergrunde seiner Seele ein tieser Groll durch Jahrzehnte zu mächtig geworden war und nun unversehens ausbrach. Er hatte sich die Unvereinbarlichkeit vom Wesen Reinhards und Lorles erklärt und konnte doch nicht davon lassen, Reinhard zu zürnen, weil er troßdem nicht Glück daraus geschaffen. Er bekannte sich, daß Reinhard, eben weil er in Selbsterkenntnis und Selbstanklage stand, reizbar und empfindlich sein mußte, und doch hatte er ihm die bittersten Vorwürfe gemacht.

"Ich habe zu viel allein gelebt und in mich hinein gedacht, ich bin zu eigengefinnt für die Freundschaft." Das alles hätte

er Reinhard gern bekannt, aber er kam nicht zu Wort.

Reinhard dagegen war ärgerlich, daß er nicht die rechte Haltung bewahrt hatte; er mußte Welterfahrung genug besitzen,

um den Freund, der es im Grund der Seele doch so gut mit ihm meinte, nicht so weit kommen zu lassen. — Du hast in den langen Jahren des Fremdenlebens vergessen, wie man mit einem brüderlichen Freunde lebt, von dem es keine Entzweiung geben kann. Wen hast du noch, wenn du auch diesen verlierst? fragte er sich. Fehlt dir die Fähigkeit, einen Lebensgefährten zu haben?

So gingen die Freunde stumm nebeneinander bis da, wo

der Weg nach der Hohlmühle einmündet.

Der Kollaborator wartete nicht länger auf die Einlenkung

des Freundes, er hielt still und fagte in milbem Tone:

"Ich hatte dich betrauert, als du noch lebtest und als ich dich gestorben glaubte; ich hätte nicht wiederkommen sollen, es wäre besser."

"Du willst sagen, ich hätte nicht wiederkommen sollen,"

fiel Reinhard ein.

Es lag eine Spannung in der Luft und in den Gemütern, die sich nicht lösen konnte.

Der Kollaborator fah den Freund bittend an, dieser aber

wendete ihm feinen Blick gu.

Sie gingen weiter, die lette Bergspitze glühte, die Sonne sank hinab. Da hörten sie von einer Frauenstimme das Lied: "Schön Schätichen wach auf!" Die Stimme war ein tiefer, mächtiger Alt; Reinhard kannte die Stimme, sie hatte ihn ja

mit diesem Liebe beim Eintritt ins Dorf begrüßt.

Die beiden Männer standen still. Wie oft hatten sie das Lied gemeinsam gesungen, damals in der Linde und auf der Wanderung bergaus und bergein, sie schauten einander an, dann schlug jeder den Blick zur Erde. Die Stimme kam näher, Malva mit ihren roten Zöpfen ward sichtbar. Das Lied brach ab, Malva hielt still, dann rief sie:

"Das ist gut, daß ich Euch begegne, Herr Reinhard. Ei

gruß Gott, Berr Reihenmeyer."

"Bist du nicht des Wendelins Malva?"

"Ei freilich."

"Du bist groß geworden und sauber."

Das Mädchen errötete und sagte: "Herr Reinhard, ich komm' vom Hohlmüller, er hat Verlangen nach Euch, Ihr sollet doch wieder zu ihm kommen. Vergesset aber nicht, daß er nichts vom Tode der Frau Professorin weiß. Er fragt sonst nach niesmand, aber nach ihr fragt er."

"Wird dir's nicht auch schwer, das zu verhehlen?" wendete

sich Reinhard an Malva.

"D nein! Einem altersschwachen Mann braucht man bie Wahrheit nicht zu sagen, so wenig als einem Kranken. habe am Mittag die Fensterläden zugemacht und meiner Stief= mutter gesagt, es sei Nacht, dann ist sie eingeschlafen."

Der Kollaborator zuckte zusammen, als er einen Blick zwis

schen Reinhard und Malva mahrnahm.

"Seit wann bist du aus der Schule?" fragte er. "O schon lang. An jenen Pfingsten, bevor mein Bruder in den Krieg gemußt hat. Wie der Herr Reihenmener das lette Mal bei der Frau Professorin gewesen ist, war ich noch ein kleines Mädchen."

"Und bist ein . . . ein kedes geworden," entgegnete

Reibenmeper.

Malva zuckte verächtlich die Achseln und warf die Lippen auf, sprach aber nichts. Als sie sich zum Geben gewendet hatte, rief sie: "Herr Reinhard, ich möcht' gern ein Wort mit Euch allein reben."

Reinhard ging zu ihr und fie fagte leife: "Herr Reinhard, trauet dem Reihenmeyer nicht. Er ist ungetreu an Euch."

"Wie ?"

"Ich kann das jest nicht weiter auseinandergeben. Glaubet mir einstweilen."

"Ich danke dir," sagte Reinhard laut und kehrte zu dem Kollaborator zurud, beffen Mienen fich verfinstert hatten.

Das Mädchen ging und Reinhard fragte: "Willst du nicht auch den Hohlmüller begrüßen?"

"Ja, ja, gern."

"Dann bitte ich bich, nichts vom Tode Lorles zu erzählen, er weiß noch nichts bavon."

In Miene und Gebärde des Kollaborators zeigte sich, daß

er alle Fassung verlor, indem er rief:

"So? Und das kannst du? Du kannst verleugnen? Dich verstehe. Lorle die erste ist tot, es lebe Lorle die zweite. Dein Blick war mehr als bloßes Interesse für eine neue Spielart Dorffind. Das war nicht nur, weil die roten Haare jest bei euch Malern beliebt sind. Sag' nein, sag', du irrst dich. D er ist doch noch so weit ehrlich, er kann nicht. Du willst noch einmal? Die Teufel werden lachen und die Engel werden weinen über solche That, wenn es wirklich Engel und Teufel gabe," fette er gewiffenhaft bingu.

Es zeigte sich eine gewaltsame Verzerrung in seinem Gesichte, endlich, seinen ganzen Zorn neu aufraffend, rief er mit

mächtiger weithin schallender Stimme:

"D, jett verstehe ich alles. Du bist an diesen Fleck Erde gebunden! D schön, schön, abscheulich schön. Lucullus dürstet nach kuhwarmer Milch. Da geht ein Dorfkind dahin, das du wieder zerstörst." Reinhard überglühte es, als stünde er in Flammen und dann überrieselte es ihn wieder kalt. Der Freund tastete ein noch nicht vor ihm selbst bekanntes Geheimnis seiner Seele an.

Der Beftige aber fuhr fort:

"Ja, rolle nur die Augen, mit denen du wieder ein Dorfstind bannst, berückst und zerstörst. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der dir die Wahrheit sagen darf."

"Genug, sag' ich. Nicht weiter."

"Nein. Du hast mir das Recht gegeben, alles zu sagen." "Wer das Recht erteilt hat, kann es auch wieder zurücks nehmen, wenn es mißbraucht wird."

"Alle Welt wird urteilen wie ich."

"Es ist sehr bescheiden von dir, die ganze Welt für so

weise und so edel zu halten wie dich selber."

"Ich lasse mich auch durch deinen Spott nicht aushalten. Da steht der Meister in seinem Künstlerberuse und ist ein Psusser, ein Stümper im Lebensberuse. Ich sage dir die Wahrsbeit, die du mir die Kehle zudrehst, du dist stärker als ich. Du dist nichts als ein Selbstschwelger. Was du Liebe nanntest, war nur Jagd nach Vergnügen. Du hast dein Leben lang nichts geliebt, deine Frau nicht, deine Kunst nicht, dein Batersland nicht, deinen Freund nicht. Er ist doch noch ehrlich," rief der Kollaborator ins Weite hinein und nachspottend setzte er dinzu: "Nie ist ein Mann mehr geliebt worden als ich von Lorle. Ist das nicht rührend? Thu' dich auf, du Grabhügel da drüben, der große Mann hier geht über die Welt und hat nie geliebt, nicht damals in Freud', nicht jetzt im Leid. Nie. Usui und Wehe ringen miteinander um diese morsche, arme Seele!"

Neinhard stand da, er hatte die Hand fest um eine junge Tanne geklammert, die Tanne erzitterte wie sein ganzer Leib, aber er bewegte sich nicht, er ließ den Rasenden sich austoben. Plötlich, wie vor sich selbst sliehend, ließ er die Tanne los, wendete sich und rannte mit raschen Schritten thalab in das Dickicht des Waldes.

#### Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Eine Blume erblüht in der Gewitternacht.

Es war Nacht, als Reinhard heimwärts ging, er war nicht beim Hohlmüller gewesen, still und einsam hatte er die tiefe Bewegung niedergekämpft, aber er kam sich unsäglich einsam vor, nun auch vom Freunde verlassen. Eine tiefe Sehnsucht nach traulicher Hegung bemächtigte sich seiner, als er die Abendsglocke läuten hörte.

Der Abend schien die Tageshiße nicht abzukühlen, vielmehr zu steigern, fern über den Bergen stieg eine dunkle Wolke auf.

Da kamen zwischen hoch aufgelagerten Stämmen zwei Frauen bervor. Beide grüßten.

"Ach, du bist's, Malva?"

"Ja. Das ist die Frau meines Ohms. Hedwig, warte jest dadrüben auf mich, ich hab' mit dem Herr Reinhard zu reden."

Die Frau ging und Malva begann:

"Ja, ich hab' auf Euch gewartet. Ich hab' hinter mir drein den Herr Reihenmeyer arg schreien hören und dann ist er allein an mir vorbei kommen, er hat mit sich selber geredet, wie einer, der von Zank und Streit kommt; verzeih mir's Gott, wie ein Hund, der einem Fuhrwerk nachbellt und dann wieder heimbellt auf das Stroh in seiner Hütte."

"Das ist nicht recht von dir, so zu sprechen. Er ist mein

Freund."

"Euer Freund? Der? Ich will Euch nur sagen, Ihr brauchet Euch von dem nichts gefallen zu lassen, von dem am wenigsten, er hat den Ungetreuen an Euch gespielt."

"Er? Wie? So sprich doch deutlich. Sag' mir alles offen."
"Herr Reinhard," fügte sie hinzu, "ich bin damals noch zu klein gewesen, ich hab' damals noch nicht recht verstanden, was vorgegangen ist; aber so viel mein' ich doch, er hat Eure Frau nicht ungern gehabt und hat gewollt, sie soll Euch in der Zeitung tot ansagen, und wie er das letzte Mal dagewesen und sort ist, hat die Frau gesagt: "Den sehe ich nie mehr auf der Welt. Steckbrief, Verschollen," hat sie dann oft vor sich gesagt. Fraget Euren Schwager, der weiß alles besser, er hat ihm auch den Marsch machen müssen."

Reinhard schwieg, nach einer Weile begann er: "Malva, ich will dir was sagen. Ich hab' beinem Vater anbieten wollen,

er soll mit euch Kindern zu mir ins Haus ziehen, ich will nicht so allein sein."

"D das ist prächtig! D lieber Gott wie schön."
"Malva, ich habe Gutes mit dir vorgehabt."

"Das weiß ich."

"Doch nicht alles. Malva, ich hab' noch warten wollen, bich brauch' ich nicht mehr prüfen, aber mich. Malva, ich babe Böses an Lorle gethan und du lauter Gutes. Ich will dir's vergelten."

"D redet doch nicht so. Und warum weinet Ihr jest?

Was ist denn?"

"Malva, bin ich schlecht?"

"Hat das der Brillengucker gesagt? D der!"

"Malva, wenn ich nochmals heirate . . ."

"Dann gehe ich als Magd zu Euch, wenn Ihr's wollet. Was Ihr thuet, das ist recht, und was Ihr saget, das thu' ich. Ich bin sonst nicht so. Aber Euch kann ich die Händ' unter die Füß' legen."

"Rein, gib mir beine Sand, und fei du meine Frau."

Er umhalste sie. Sie machte sich leise los und seine Hände sassen und kussend sagte sie: "Mir ist's, wie wenn die Selige mir eine Besorgung auftraget': "Malva, geh, lauf, hurtig, tapfer, mach meinen Reinhard glücklich."

"D himmel!" rief Reinhard, und bededte bas Gesicht mit

beiden Sänden und weinte.

Malva aber schaute zum Himmel auf und sprach wie betend: "Nicht wahr, du schaust jetzt vom Himmel auf uns herunter? Ja, ja, du gibst beinen Segen."

Lange sprachen die beiden kein Wort, und auch in der weiten Natur ringsum war es wie banges Anhalten des Atems.

Endlich fagte Reinhard:

"Hast du gewußt, daß es so kommen wird? Hast du nichts geahnt?"

"Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Wie ich die Treppe aufgescheuert habe und der Herr Reinhard so zu mir gesprochen hat, da sind meine Thränen auf die Treppe gefallen."

"Du sollst in Freude die Treppe auf und abgehen."

"D lieber herr Reinhard. Rann's benn fein?"

"Wenn wir allein sind, wie jett, nenne mich Woldemar und nenne mich du."

"Das thu' ich nicht. Ich thue nichts im geheimen, was

ich vor der Welt verleugnen muß."

Reinhard stand einer festen, in sich fertigen Natur gegen= über, die bei aller Hingebung auch ihre Selbsthaltung bewahrte.

Der Himmel hatte sich verfinstert, ein Blitz zuckte durch die dunkle Wolkenwand, die ganze Landschaft stand in grellgelbem Licht, das rasch wieder in Nacht versank.

"Dort kommt ein arges Wetter herauf," fagte Malva.

"Es ift noch weit. Bleib nur."

Es blitte und donnerte wiederum und die Waldbäume am Berge bogen sich im Sturmwind hin und her und rauschten gewaltig.

Ein hund bellte und tam schnell zu ben beiden.

"Das ist des Baumwirts Hund. Euer Schwager kommt," sagte Malva und floh schnell nach dem Walde zu.

In der That kam jest der Schwager und Reinhard suchte

sich zu fassen.

Stephan erzählte, daß der Kollaborator in großer Aufzregung heimgekommen sei und nach dem Bahnhof geeilt aber wieder zurückgekehrt sei; er wolle nun hier übernachten. Der Schwager bat nun, daß Reinhard sich von dem Ungetreuen nicht solle vom Dorf abspenstig machen lassen. "Der Herr Reihensmeher darf dir keinen Vorwurf machen. Ich bin dein Schwager. Ich bin ihr Bruder, habe ich dir noch ein einziges ungerades Wort gesagt?"

Da Reinhard schwieg, fuhr ber Schwager fort:

"Der Heihenmeyer muß froh sein, wenn wir still sind," und jetzt erzählte er ausführlich, daß der Kollaborator gekommen sei, um Reinhard gerichtlich verschollen erklären zu lassen, wobei er offen gestanden habe, daß er Lorle heiraten wolle.

Der Schwager war nicht wenig erstaunt, da Reinhard ent:

gegnete:

"Ich nehme das dem Reihenmeyer gar nicht so übel; er hat sie noch glücklich machen wollen, er hat sie immer hochzgehalten. Tot ist tot, und was leben muß, will vergnügt leben."

"Komm schnell! Es bricht ein arges Gewitter los," brängte der Schwager. "Schau, dort durch die Gärten rennt eine Frau! Wer das nur sein mag?"

Reinhard wußte es, aber er schwieg.

Ein mächtiger Wind hatte sich erhoben, die Waldbäume rauschten und brausten und von den Fruchtbäumen prasselte das Obst nieder.

Im scharfen Schritt sagte der Schwager nur noch: "Gott sei Lob und Dank, daß mein Korn geschnitten ist. Dem Hafer schadet's nichts."

Donner und Blitz jagten einander und als die beiden

Manner eben die Hausthure erreichten, fiel ein schwerer Hagel nieder, von den festgerammten Tischen im Wirtsgarten praffelte und knatterte es wie rasches Rottenfeuer.

Der Kollaborator hatte sich zur Ruhe begeben, aber balb

hörte man ihn in der oberen Stube hin und herwandern.

## Dreiundzwanzigstes Rapitel.

Berflossener Hagel.

Also neu beginnen! Wieder lieben, wieder leben! sagte sich Reinhard als er am Morgen erwachte; der Tag begann kaum zu grauen, das ganze Thal lag in dichten Nebel gehüllt.

Er versuchte noch zu schlafen, es gelang ihm nicht.

"Haft du recht gethan? Hat der rasche Ansturm des Freundes dich nicht zu einer Uebereilung getrieben, und du Mensch, der du keine Illusion mehr zu haben glaubtest, bist wieder darin und ziehst ein anderes hinein?" wollte es in ihm fragen. "O nein," antwortete es schnell — quoll das aus den von ihm so genannten zwei Strömungen seiner Seele? — "O nein," antwortete es, "es hat sich nur eine vom ersten Tage an gesetzte Thatsache bestätigt und sie ist gut. Ich werde glück-lich sein und auch Malva beglücken. So lang ich Künstler war und sein wollte, war ich dessen nicht fähig, was jetzt eben zum Feierabend vergönnt ist. Das macht keine Unsprüche, ist selber gesund und erhält gesund. Wie nur Malva erwacht sein mag?"

Er öffnete die Augen, das ganze Thal stand im gol=

denen Duft.

Der graue Nebel wird jum Feuerglang — so beginnt bein zweites Leben.

Reinhard lag im Fenster und schaute hinaus in die Land= schaft. Alles hatte sich im Gewitter aufgefrischt, die Luft war fühl und würzig, die Schwalben flogen hoch, an den Waldbergen hingen zerrissene Wolkenflocken, der Bach rauschte vom neuen Zustrome so laut, daß man ihn bis hier herauf hörte.

"Das war gestern ein schwüler Tag, ber sich' endlich im Hagelwetter befreite. Was warten auf den Tod! Jeden Tag fängt das Leben an!"

Reinhard war in frischer Spannkraft wie die Natur ringsum, da klopfte es, der Kollaborator trat bei ihm ein und rief:

"O Freund! Laß dich noch so nennen."

Reinhard antwortete in heiterem Tone: "Bor allem bitte ich, nicht mehr in das Fortissimo zu verfallen. Die Bauersleute brauchen nicht zu hören, wie die vollendete Beiftes= und Bergens= bildung sich ausbrückt."

Der Kollaborator zuckte in sich zusammen, dann begann er

in gehaltenem Tone:

"D wie recht hast du! Die Unbildung hat immer einen verborgenen Haß auf die Bildung und freut sich, eine Urfache zur Geringschätzung zu finden."

Reinhard sah den sofort ins Allgemeine überspringenden Freund verwundert an, und der Kollaborator nahm neu auf:

"Ich habe eine Sünde gegen dich auf dem Herzen."
"Eine alte oder neue?" unterbrach Reinhard.

Der Kollaborator stutte, dann fuhr er fort:

"Du warst für mich tot und solltest es auch für sie sein. 3ch habe geglaubt, daß zwei Leben nicht einsam vergeben sollen. Ja, ich habe beine Frau bestimmen wollen, dich öffentlich für verschollen erklären zu lassen. Das bekenne ich und -"

"Ich weiß das." Der Kollaborator hielt den Kopf in beiden Händen und fuhr fort: "Ich war stolz auf meine Rechtschaffenheit, aber es soll niemand ganz aufrecht stehen, bis er in die Grube sinkt. Kannst du mir verzeihen? Ich bitte darum. Ich sehe meinen Fehl vollkommen. Du durftest nicht für sie tot sein und man durfte ihr nicht die Erinnerung an dich zerstören, und ich durfte nicht da ein Glud hoffen, wo dein Glud gescheitert mar."

Reinhard schwieg und der Kollaborator begann aufs neue: "Ich bitte bich, laß uns in Gute scheiben. Du haft es gefagt: nur wer reiner Seele, darf fich fo großem Unternehmen anschließen. Laß mich reiner Seele, laß mich ohne bittern Gedanken sterben auf dem Meere, auf einer einsamen Insel oder im ewigen Eise. Es barf niemand auf ber Welt sein, ber ein Wehe von mir im Herzen trägt. Du vor allem nicht. Ich leide schwer. Du hast es so gut gemeint und ich trankte dich so tief. Mitten in meiner Raserei spielte schon eine Neben= melodie in meiner Seele, war etwas in mir felber, was ums Wort bat, aber ich ließ es nicht breinreben, ich, der eine verweigerte bem anderen in mir bas Wort. O! was ist der Mensch!"

"Ich weiß ihn auch nicht zu bezeichnen," warf Reinhard leicht bin.

"Aber ich. Ich habe den schlimmsten Dämon der Menschen-

feele in mir selber kennen gelernt. Ich habe dir boshafte uns verantwortliche Worte gesagt. Das ist der Dämon des Zorns, der, weil er den Gegner nicht überwunden sieht, ihn mit Gists worten verwundet. Der Zornesdämon schleudert Vorwürse hin, von denen er weiß, daß sie nicht wahr sind; aber eben das reizt ihn, weil er auch weiß, daß solches trozdem, oder weil es erlogen ist, den anderen reizt und verletzt. Die Theologen haben manchmal recht. Im leidenschaftlichen Menschen ist eine Besessenheit von Teuseln, die aus den Säuen in den Menschen gesahren sind."

"Dürfte man das nicht seelische Trichinen nennen?"

"Ich danke dir," entgegnete der Kollaborator, "daß du mich necht. O! Ich sah dich in der Nacht immer vor mir stehen an dem Tannenbaum gleich einem Märtyrer, der die Gesschosse auf sich abschnellen läßt und meine Geschosse waren explodierende, völkerrechtswidrige. Laß mich reden. Ich bekenne meinen Fehl, ich bekenne meinen Fehl gern, ich habe schwer gesündigt an dir und an mir. Ich bitte, befreie mich. Es raubte mir den Schlaf, daß ich durch meine Heftigkeit und durch meine Abtrünnigkeit dich in neues Elend hineintreiben könnte. Was siehst du mich so starr an?"

"Dein Fehl war klein und verzeihlich. Ich hatte kein Recht mehr. Ich sollte und durfte für tot gelten. Der Kultus des Toten ist nuplos, hast du gesagt. Das ist wahr. Hier

meine Sand. Alles ift ausgeloscht."

Der Kollaborator faßte warm die Hand des Freundes, der nun in hellem Tone fortfuhr:

"Dein Worthagel ift auch zu Waffer geworden und fließt

ben Bach hinab."

Ein Lächeln zog über das Antlit des Kollaborators, das nicht bloß dem Gedanken des Freundes galt, sondern auch der Art des Ausdrucks. Reinhard kannte die Bilderfreude des Freundes, und er setzte mit lustigem Tone hinzu: "Wir Künstler sassen die Welt der Erscheinung als Motive, ihr Gelehrten macht Gesetze daraus. Ließe sich nicht eine seelische Hagelbildung, eine Zorneskrystallisation feststellen?"

"Ich danke dir. Aber dein Scherz ist nicht bloße unfruchts bare Wortspielerei. Wir müssen es allerdings noch zu einer Physik der Affekte bringen. Die Psychophysik ist dem, was du meinst, auf der Spur. O wie schön ist's, so im Morgentau

beim heuduft neben dem Freunde zu sipen!"

Reinhard machte den Freund glücklich, da er ihn fragte, ob die Wissenschaft Heuduft und Tau bereiten könne. Der

Rollaborator erklärte des breiteren, daß die Chemie den Heusgeruch als solchen nicht aufbauen könne, weil er ein Konzert von Gerüchen sei. Dann erklärte er, wie der Tau die Wissenschaft lang geneckt habe, bis man den einfachen Vorgang fand. Trop dieser Ablenkung kam er wieder auf den gestrigen Zerfall zurück. Als er aber von Malva reden wollte, unterbrach ihn Reinhard:

"Nichts von gestern mehr, dabei bleibt's. Laß uns aber auch nicht deutschgrüblerisch von Zukunft reden. Wenn es Rosen sind, werden sie blühen, sagt ein italienisches Sprichwort. Ich heiße dich aufs neue willkommen. Du bleibst also heute noch bei mir?"

"Bis Mittag. Ich bin heute in jeder Beziehung unzufrieden mit mir. Ich muß stark sein, um die Mühen der Forschungs= reise auf mich zu nehmen. Heute fühle ich mich so matt. Ich ertrage Seelenschmerzen schwer. Sonst härte ich mich ab, und

ich hoffe, meine gabe Natur halt aus."

"Du bist fräftiger als je," bestätigte Reinhard und zum Beweise dafür machte der Kollaborator allerlei Turnübungen; er bedauerte, daß zu seiner Zeit die allgemeine Wehrpslicht noch nicht eingeführt war, er wäre durch einjährigen Dienst ein viel sesterer Mann geworden. Reinhard mußte zählen, wie lang der Freund Luft einziehen und wieder ausatmen könne. Reinhard lachte nicht; er sagte vielmehr mit ernster Miene: "Schade, daß du dein Flötenspiel aufgegeben. Du wärst den Wilden als ein Wunder erschienen, wenn du auf einem Holze ihnen deine Lieblingsmelodien vorgeblasen hättest."

"Du sagst bas im Scherz, vielleicht im Spott. Aber ich

fage dir: alle Religion —"

"Ich weiß, ich habe beinen Hauptspruch behalten: Nur was gesungen werden kann — ist wirklicher Inhalt der Religion."

"Ich danke," entgegnete der Kollaborator, er war teils geschmeichelt, teils verdrossen über das Citat des Freundes.

Die beiden Freunde standen miteinander am offenen Fenster

und schauten hinaus ins Weite.

"D Freund!" rief der Kollaborator, "mir ist wie einem Genesenden. Da ist die Welt wieder! Sie ist mir tagtäglich ein Wunder. Wie wird mir erst sein, wenn ich als der erste Mensch ein unentdecktes Stück Erde sehe. Ach verzeih, ich weiß, du sprichst nicht gern am Morgen und verzeih auch, ich bin jetzt so redselig."

Reinhard entgegnete: "Ich habe sogar deine Redekunst bewundert. Du bist originell. Ich glaube nicht, daß Demosthenes oder Cicero solche Bilder gefunden hätten. Pfui und Wehe streiten sich um eine arme Seele. Es ließen sich Gestalten bilden, die Pfui und Wehe repräsentieren, aber die arme Seele, die wüßte ich nicht zu gestalten."

"Ich danke dir. Sprich nur mehr, sprich viel, du hast beinen braven Baß noch, bei dem mir so warm und satt wird. Ich möchte dich immer sprechen hören, der Ton deiner Stimme

thut mir so wohl."

Reinhard empfand die Junigkeit des Freundes, die etwas Liebkosendes hatte, wie eine Mutter, die ihr langentbehrtes Kind begt. Reinhard konnte den leise spöttischen Ton nicht festhalten. Die beiden Freunde waren lange still. Da begann der Kollasborator wieder:

"Sieh die Spinne in ihrem Gewebe hier vor dem Fenster und dort die Schwalbe, die im Zickzack fliegt. Wenn die Linien, die die Schwalbe zieht, zu Fäden würden, wäre das ein ähnliches Spinngewebe. Das eine findet im Fluge seine Nahrung,

das andere in einem aus sich gesponnenen Net."

"Schön und sonderbar!" entgegnete Reinhard, "aber wie die Schwalben und Spinnen sich in ihrer Art nähren, so haben auch wir jetzt die naturrechtliche Pflicht, Kaffee zu trinken, den Frau Broni in voller Rechtschaffenheit und ohne Cichoriensfalscheit braut."

#### Bierundzwanzigftes Rapitel.

#### Madonna im Exil.

Die beiden Freunde saßen im ehemaligen Baumgarten Wendelins.

"Ich glaube," sagte der Kollaborator, "daß Orest und Bylades in einer Gewitternacht oder sonst einmal auch hart anseinander gerieten, eben weil sie die besten Freunde waren. Und weißt du, daß wir eine ähnliche Aufgabe haben, wie die beiden?"

Reinhard sah den Freund fragend an. Der Kollaborator

erflärte:

"Wir haben das Götterbild wieder in seinen Tempel zurücks
zubringen. Leider hast du keine Schwester, die wir nebenbei retten und die vielleicht den Orest —"

"Ich bitte, mein Kopf ist etwas benommen. Uebersetze

dich aus dem Rlassischen ins Guddeutsche."

Auerbad, Dorfgefdichten. IX.

"Du bist jest wieder da, und das Madonnenbild muß wieder an seine Stelle, wohin es gestiftet war."

"Der Fürst hat es erworben. Ich verstehe nicht, wie er

das thun konnte."

"Der Fürst? O nein, deine ehemalige Gönnerin und Freundin, die Gräfin Felseneck hat den Wunsch des Fürsten ausgeführt; sie hat durch ihre Schwester gute Verbindungen mit der Klerisei."

"Wo ist bas Bild jett?"

"In der Galerie. Es ist eine Lohnbedientenmerkwürdigkeit. Du hast doch gewiß auch tieses Verlangen, das Vild wieders zusehen. Die Naivetät Lorles war damals auf deine Künstlersschaft übergegangen; da war nichts Ubsichtliches, alles nur unsschuldige Wirklichkeit."

"Es wird mir doppelten Schmerz machen," entgegnete Reinhard. "Ich möchte, ich weiß es nicht anders zu sagen —

ich möchte das Bild sehen, aber die Malerei nicht."

"Warum?"

"Weil es aus der Zeit stammt, als ich noch nicht malen konnte."

"Du thust dir unrecht. Ich habe deine Diana und Endymion auf der Weltausstellung gesehen — ich war mit in der Jury für die mineralogische Abteilung, damals hieß es ja, du seiest gestorben. — Das Bild ist schön gemalt, mit etwas mehr oder weniger Bravour als die Franzosen und Italiener auch leisten. In deiner Lorlemadonna ist aber etwas Holbeinisches, das sagen alle Kenner, dein Nachfolger im Amte auch; da ist eine Innigkeit und Wärme, eine Andacht und Liebe, es klingt daraus wie Harfenton und zugleich wie ein Bolkslied, ja wie eine Bachsche Passion, so wahrhaftig, so deutsch, nur deutsch und lauter ganze Noten, keine zerhackten Töne. Das Bild ist in der Galerie wie im Exil. Du mußt es erlösen. Ich bin, wie du weißt, ein Unkirchlicher, aber ich sage doch, das Bild gehört nur dahin, wo zur Orgel gesungen und gebetet wird."

Reinhard sah schweigend auf den Freund, dessen Züge wahrhaft schön wurden, als er so sprach. Bei all seiner Weich= lichkeit und Absonderlichkeit war er doch in Aeußerung der Verwerfung wie der Verehrung ein gewaltiger wahrhaftiger

Mensch.

Reinhard legte die Hand auf die Hand des Freundes und der Kollaborator hielt still; diese warme Berührung schien ihn mit neuer Lebenskraft zu durchdringen. Er fürchtete sich aber vor einer enthusiastischen Aeußerung und sagte: "Komm, wir wollen den Wechselbalg sehen. Gehen wir nach der Kirche und sehen wir, was dort hängt."

Sie gingen miteinander, und der Wirt schaute ihnen ver-

wundert nach.

"Die Herren Gelehrten und Künstler sind doch wunderliche Menschen," sagte er zu seiner Frau, "hat man gemeint, die reißen einander die Köpfe herunter, und jest sind sie wieder Bruder-ander."

"Es sind beide grundgute Menschen und gescheit," erwiderte Broni, "gescheite Menschen besinnen sich und sind wieder gut miteinander."

### Fünfundzwanzigstes Kapitel.

Scheiden und Meiden.

Der Kollaborator war so harmlos und so redselig wie vor breißig Jahren, ja das überwundene Zerwürfnis schien seine Mitteilsamkeit noch zu steigern. Er pries die Baumpslanzungen an den Bahnhösen als Parkanlagen für jedes Dorf. Er freute sich, daß der Fink noch sang, der in den nächsten Tagen auf-hören muß; er zeigte Reinhard, daß seit gestern die Wiesen von der aufgeblühten sogenannten Habermarke gelb geworden, er freute sich der Fortschritte im Ackerdau und "erinnerst du dich noch?" hieß es, "wie ich vor dreißig Jahren wegen der Armutei beim Pfarrer war? Seitdem hat unser Bauernstand am meisten gewonnen, Grund und Boden ist im Werte gestiegen, die Eisenbahn hat viel dar Geld aufs Land geworfen, die lands wirtschaftlichen Produkte haben leichteren Absat und höheren Preis, die Freizügigkeit hat die Arbeitskraft mobilisiert."

"Für welche von beinen Wissenschaften gehst du mit auf

Die Forschungsreise?" schaltete Reinhard ein.

"Bon meinen Wissenschaften? Ich habe kaum eine recht

inne; indes bin ich ein leidlicher Mineralog."

Die Freunde gingen ins Dorf, der Kollaborator wies auf die gutgebauten Häuser hin, gab dem Freunde aber sofort wieder recht, daß diese weißgetünchten Wände durchaus unmalerisch seien.

Bauern mit Cigarren im Munde begegneten ihnen und Reinhard lächelte still, als der Kollaborator darlegte, welch ein gemütliches Verhältnis zwischen Raucher und Tabakspfeise versichwunden sei.

"Horch!" unterbrach er sich, "die Klavierpest ist auch hierher gedrungen. Das ist schon das dritte Klavier, darauf ich hier klimpern höre. Ist aber auch wieder gut. Wenn die Mode ins Volk geht, stirbt sie oben ab. Ja, daß ich's nicht vergesse! Bei deiner Sammlung des Volkstümlichen kann dir der Floheberger — ich selber will nichts mit ihm zu thun haben — viel nüten. Dein Plan ist sehr schön."

Um doch auch etwas beizusteuern, erzählte Reinhard, daß er den Menschenschlag hier zu Lande bei weitem nicht mehr so schön fände wie ehedem; er setzte indes hinzu, daß es wohl

daher fame, weil er felber alt geworden fei.

Der Kollaborator hatte ein Wort der Erklärung auf der Zunge, aber er unterdrückte es, er fürchtete, daß es wieder zu einer Debatte und zu unliebsamen Verhandlungen führe. Reinshard sah ihm an den Lippen an, daß er ein Wort hinabschluckte.

"Ich kann nicht mehr zum Hohlmüller, es ist mir für den Vormittag zu weit," sagte der Kollaborator, "grüße den Ehrensfesten von mir, aber die Malva möchte ich noch aufsuchen. Ich meine, ich war gestern barsch und ungerecht gegen das Kind, welchem Lorle soviel Liebe widmete. Komm, gehen wir zu ihr."

"Wir treffen sie jett schwerlich zu Hause und wir wollten ja zur Kirche," lenkte Reinhard ab, aber er erschrak, da eben

Wendelin bes Weges fam.

"Bendelin! Ift die Malva baheim?" fragte ber Kollaborator.

"Nein, fie ift im Feld."

"So saget ihr einen guten Gruß von mir und sie soll mir verzeihen, daß ich gestern so . . . so unfreundlich, so grob gewesen bin."

"Will's ausrichten," erwiderte Wendelin und ging durch

die Gartenhecken.

"Willst du nicht wie sonst ben Schullehrer besuchen?"

"Nein. Ich bin mir noch nicht klar, ob die Schullehrer besser geworden sind, seitdem sie besseres Gehalt haben. Der hiesige findet jedenfalls seinen Vorteil dabei, sich zu den Schwarzen zu halten. Und kennst du das Härteste, was uns die Pfassen angethan haben?" setzte er hinzu.

"Was nennst bu so?"

"Sie haben das Volk aufsässig und widerspenstig gemacht gegen die Bildung, sie haben die alte Zutraulichkeit zwischen uns aufgelöst. Das ist das Härteste und Bitterste." Die beiden Freunde gingen nach der Kirche, und als sie das Heiligens bild sahen, erzählte der Kollaborator, daß ein vordem heidnisch gesinnter Künstler, der nicht durchdrang, sich in die Gunst des

Bischofs gesetzt habe und nun ins ganze Land die Bilder von alltäglicher Mache bringe, die ihm ein schönes Stuck Geld einstragen.

Auf dem Heimwege begegnete ihnen der Wallfahrer Kaspar, der Reinhard darum ansprach, er solle ihm ein Bild malen für

die neue Kapelle, die er erbaue.

"Ich male nicht mehr," entgegnete Reinhard.

"An diesem frommen Kaspar da," sagte der Kollaborator im Weitergehen, "habe ich ein Meisterstück der Albernheit gemacht. Ich entdedte an seiner Bergwiese ein mächtiges Lager von Schwersspat, ich zwinge den Mann fast, einen Schursschein zu nehmen. Und was ist das Ergebnis? Der Flohberger hat glänzenden theatralischen Kies in seinen Gartenwegen, und der Kaspar hat Geld genug zu Wallfahrten, und aus dem Urgestein werden reichliche Peterspfennige. Der Kaspar hält sich nun für etwas Höheres, weil er die Wallfahrt nach Rom und Jerusalem gemacht."

Man kam gegen das Haus zur alten Linde und der Kollas borator sagte schon von ferne, er wolle heute nicht hineingehen,

er habe seit gestern zu viel Berzbewegungen gehabt.

Sie gingen vorüber. Der Kollaborator schaute nicht auf. Es war Zeit, daß man nach dem Bahnhof ging. Reinhard legte seine Hand in den Arm des Freundes und dieser die Hand an sich drückend, sagte: "Fühle meinen Arm. Nicht wahr, ich bin stark geworden? Du glaubst auch, daß ich die Strapazen überdauern kann?"

"Ich zweisle nicht. Und nach deiner Rücksehr kommst du zu uns." Zu uns? Was meinst du damit? wollte der Kollasborator fragen, aber er unterdrückte auch dies. Diese kurze Spanne Zeit soll durch nichts wieder gestört werden und Reinshard hat unzweiselhaft mit dem Uns das Dorf gemeint.

Man hörte den Bahnzug von ferne rollen und dem Kollas borator war's, als habe er seine ganze Pflicht noch nicht erfüllt;

er sagte baher:

"Ich habe eine lette Bitte. Erzeige mir eine lette Liebe."

"Und die wäre?"

"Laß mich nur noch einmal von meiner gestrigen Waldswut sprechen. Bei all meinen bitteren Worten bewegte mich doch nur der Schmerz, daß ich dich vereinsamt und in schwerer Gesfahr zurücklasse."

"Ich bin nicht in Gefahr."

"Aber wenn du in Gefahr kommst, so denke, es gibt Gesfahren, denen zu entsliehen nicht Feigheit ist, sondern höchster Mut, die Kraft, sich selbst zu besiegen. Man rettet einen Nachtfalter,

ではずるし

der sich verbrennen will, am sichersten, wenn man das Licht löscht. Nicht wahr, das behältst du mir zulieb?"

Reinhard bejahte und der Kollaborator sagte erleichtert:

"Sieh, lieber Bruder, es war Fanatismus, aber nicht ein solcher der Rechthaberei, sondern der Freundschaft. Freilich war es auch von jener ein Stück. Aber nie wollte ich etwas für mich und sei es nur momentane Superiorität über dich, ein stolzes Gefühl des Sieges und des Wohlthuns. Es war meine tiese Liebe zu dir, für deine hohe Natur, für deine Würdigkeit. Nicht wahr, das weißt du, und hast mich wieder ganz lieb ohne Schatten?"

Tiefbewegt erwiderte Reinhard:

"Jest, da wir uns vielleicht auf ewig trennen, darf ich dir alles sagen. Ich habe deine kindliche Seele nie verkannt. Man sagt im Sprichwort; er ist gut wie ein Kind — man könnte auch sagen, er ist bös wie ein Kind, wie ein bös, das heißt zornig gemachtes, das sich häßlich benimmt, weil sein Selbstwille durchkreuzt ist."

Mit Thränen in den Augen betrachtete der Kollaborator den Freund und rief: "Jetzt noch möchte ich wiederholen:

fomm mit."

"Und ich möchte wiederholen: bleib hier bei mir." Lachend mit Thränen in den Augen stieg der Kollabos rator ein.

Reinhard stellte sich noch auf den Wagentritt und sagte:

"Ich bin der Zuversicht, du kommst wieder. Ich möchte mir deine Redeweise erlauben und dir sagen: Du hast eine

goldene Seele im eisernen Körper."

Der Zug brauste davon und auf dem Wege lächelte der Kollaborator vor sich hin. "Eine goldene Seele im eisernen Körper," sprachen seine Lippen noch oft. Nur manchmal suhr es ihm wie ein Schreck durch die Glieder: "Du kommst zu uns. Ist damit nicht Malva gemeint? Wie wird das enden?"

## Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Renaissance.

"Still verborgen muß alles bleiben, bis der Freund zur See ist; das bin ich ihm und mir schuldig," sagte sich Reinhard, als er vom Bahnhof zurückkehrte und wieder einsam war. —

Wie von selber fügte sich's, daß nunmehr ber Sänger in ben Vordergrund trat; er war vom Plane Reinhards unterrichtet und in dienstfertiger Weise berichtete er von da und bort vorhandenem altem Hausrat und war noch Bedeutenderem vom besten Kunft= stil auf der Spur. Reinhard legte dem Sänger ausführlich den Blan tlar, wie er die schwindenden volkstümlichen Formen fest= halten wolle; denn neben der Hauseinrichtung sollte die ehemalige große Wirtsstube mit der Holzsäule in der Mitte eine um den Tisch sitzende Hochzeitsgesellschaft aufweisen; Figuren in den alten Trachten mit Musikanten auf der Erhöhung und daneben möglichst vollständigen Hausrat.

Ulrich äußerte sich beglückt, hierbei mitwirken zu können und seine hochgewölbte Sängerbrust hob sich noch höher. Er trug eine sammetbesetzte Jägerjoppe, die er nach eigenem Geschmack verschönert hatte und das Ehrenzeichen aus dem Kriege war gut sichtbar. Er erzählte gern, wie er mehrmals bei einem soge= nannten Sanitätszuge gewesen und Berwundete heimgebracht habe.

Auf Weg und Steg erfuhr Reinhard, wie jedes einzelne Menschenleben neuen Inhalt bekommen in der großen Zeit. Der Mann, der so zufrieden mit einigen Gemeinpläten lebte,

war doch eine tüchtige, in sich feste Natur.

Der Sänger und Reinhard wanderten miteinander bergaus und bergein, sie wanderten die Wege, die Reinhard damals mit dem Kollaborator gezogen; diesem war jegliches Begegnis wie ein Wunder voll Bedeutsamkeit erschienen und ließ ihn überall stillhalten, dem Sänger dagegen war alles selbstverständlich und

erheischte feine besondere Betrachtung.

Bor allem gewannen sie aus einem alten Schlosse einen wohlerhaltenen Kaminmantel aus der besten Renaissancezeit und er paßte wie abgemessen in die große Wirtsstube, die Reinhard bereits scherzweise sein Museum nannte. Er gab dem Baumeister neue Zeichnungen und besonders kunstreich war die zum Geländer des Söllers, denn das alte war morsch. Es kam eine neue Belebung über Reinhard, die fast als Ersat für künst= lerisches Schaffen erschien, und ber Sammeleifer konnte dem vorgeschrittenen Alter gemäß sein.

Während die Stude des Kamins abgeladen wurden, sprach Reinhard schon jest im Sonnenscheine von der anheimelnden Rraft des offenen Feuers und wie er da sitzen und träumen und die Welt vergessen wolle. Noch war alles Gewonnene chaotisch, aber vor dem Auge des Künstlers ordnete es sich bereits zu einem in sich vollendeten Bilde, das eine abgeschlossene Kultur= periode darstellte. Leuchter, Trinkgefäße, alte Uhrgestelle, Schränke,

Bettstätten und Tische, auch gute Stücke alter Trachten fanden sich zusammen und der Sänger war ein guter Geleitsmann. "Habt ihr nichts Zerbrochenes oder Verlegtes?" fragte er mit kedem Humor in die Häuser eindringend und die Bodenräume öffnend. Unerwartetes kam zu Tage, das der Sänger zu mäßigem Preise erwarb; denn Reinhard behandelte Geldangelegenheiten

noch immer mit einer vornehmen Gleichgültigkeit.

Reinhard erfreute sich immer mehr an dem frischen und wohlgeordneten Wesen des Sängers, der sich allerdings ständig in Scene zu setzen wußte und etwas Gespreiztes, Theatralisches hatte, aber die einfache Grundnatur kam dabei doch auch zu Tage. Er sprach oft davon, wie glücklich er sei: seine Frausei zwar weit gebildeter als er — er flocht ihre vornehme Herstunst gern ein — und daß die Recensenten ihm jest die bewegte dramatische Darstellung nachrühmen, das verdanke er ihren Aufsschlüssen; es sei eben eine besondere Gunst, daß sie beide dem Künstlerberuse angehörten und daneben verständen sie gut bürgers

lich für bas Alter zu sparen.

Mit den Bauersleuten als ein Zugehöriger verkehrend, hatte er dabei doch etwas Beherrschendes, daß er die Menschen fast wie Requisiten behandelte. Er hatte eine eigene Sorte Cigarren, die er popularitatis nannte, sie war so krästig als billig, und indem er sie verschenkte, wußte er die Männer, alt und jung, vertraut und redselig zu machen. Seine Sauptagenten waren seine "Herren Kollegen", wie er die Nachtwächter in den Dörfern nannte; aber auch die Mitglieder der Gesangvereine hatte er im Aufgebot und diejenigen, die gleich ihm den Kriegsorden hatten, waren seine Kameraden. Daneben hatte er noch eine besondere Gabe, die ihn da und dort willtommen fein ließ. Bom Kriege her hatte er manche ärztliche Erfahrungen, die er ohne Entgelt anwendete, und als die beiden einmal auf der Straße bagu tamen, wie ein Mann, ber Stammholz geführt hatte, achzend am Wege lag, während die Umstehenden nur klagten und schrieen, wußte der Sänger schnell einen Notverband anzulegen, so daß man ben Berlegten heimtragen konnte.

Da und dort beim Wandern, auf einer Anhöhe auf einem Felsvorsprunge, jodelte der Sänger hell und mächtig in die Landschaft hinein, so daß die Arbeitenden auf dem Felde aufsschauten und manchmal ein junger Bursch oder auch ein Mädchen

mit einem frischen Jobelruf entgegnete.

Reinhard sah in dem Sänger ein Stück seiner eigenen Bergangenheit; ähnlich war er selber einst gewesen, damals, als er um Lorle freite.

Und jest? Etwas wie ein Schreck überfiel ihn, wenn er an Malva dachte, dann aber sagte er sich wieder: du hast ein neues Glück gefunden, wie du es nie mehr erwarten durftest.

Das sagte er sich, aber Tage vergingen, ja eine ganze Woche, ehe er mit Malva selber ein Wort tauschte. Oft durch zuckte es ihn: was wird sie denken, daß du so von ihr fern bleibst? Sie ist stark und fest, antwortete er sich — ich bin zu Liebeständeleien zu alt und habe ein zu schweres Leben hinter mir.

Auch im Hause bei dem Sänger, der ihm Lieder vorsang, war er oft, und die Frau wußte es ihm behaglich zu machen. Sie hatte leise den Wunsch geäußert, daß Reinhard sie male; als er aber ertlärte, daß er nicht mehr male, stand sie ohne Empfindlichsteit davon ab. Sie hatte in Erscheinung und Wesen etwas Hohes, was mit ihrem Rollensache zusammenstimmte, und in ihrem Gesspräche zeigte sich jene vielverbreitete täuschende Unterhaltungstunst, die es versteht, gebildete Fragen zu stellen, wodurch ein Redseliger gute Unterhaltung gefunden zu haben glaubt; nur hatte sie die Eigenheit, daß sie mit ihrem mächtigen wohltönens den Organ sich gerne hoher Worte bediente. "Solch ein Morgenzgang im taudustenden Hochwald ist voll Daseinswonne," erklärte sie mit Pathos und Ulrich sah dabei glückselig auf Reinhard, der gewiß diese Erhabenheit zu bewundern vermochte.

Sie war indes voll natürlicher Güte gegen die Angehörigen ihres Mannes und gab Reinhard zu verstehen, daß sie die ehrliche

Grundnatur ihres Ulrich hochschäte.

Reinhard war fast überrascht, als er an die Familie Malvas erinnert wurde, denn der Ohm Bahnwärter kam zu ihm und lud ihn zum Taufschmaus auf den morgenden Sonntag ein; sein Jüngstgeborener werde morgen getauft und Ulrich und seine Frau stehen Gevatter. Er fügte hinzu:

"Die Malva hat mir gesagt, ich darf den Herrn Reinhard einladen. Sie ist schon die ganze Woche bei uns und pflegt

meine Frau wie eine Schwester."

Reinhard mußte zusagen und es war ihm lieb, zu hören, daß Malva in diesen Tagen nicht zu Hause war.

#### Siebenundzwanzigftes Rapitel.

Besinn' dich noch einmal.

Reinhard saß am Sonntagmorgen auf dem Langholz an der Sägmühle, dort, wo er sich in der Gewitternacht mit Malva verlobt hatte. Die Mühle stand still und ringsum war sonntägliche Ruhe. Er betrachtete sinnend ein Schwalbennest, in dem die Jungen kaum mehr vom Ausfluge zurückzuhalten waren, so daß die hin und her eilenden Eltern immer warnen und zurreden und mit guten Bissen beschwichtigen mußten. Jest läutete es, der Tauszug kam des Weges, Reinhard ging ihm entgegen bis auf die Straße. Malva trug das Kind, sie sah ruhig und fromm aus.

"Das ist brav, daß der Herr Reinhard kommen ist," sagte sie; in ihrem Ton und in ihren Mienen war auch keine Spur eines Vorwurfes über die Vernachlässigung Keinhards. Hat sie keinen Vorwurf in ihrer Seele oder weiß sie sich nur vor den Menschen zu beherrschen?

Malva saß nicht mit am Tisch, sie trug das Essen auf und als der Ohm das einfache Mahl gegen Reinhard entschuldigte,

sagte sie:

"Der Hern Reinhard verlangt keine Umstände, er weiß, was wir geben können und wie die Menschen hier zu Lande sind."

Beim Beginn ihrer Rede war die Falte zwischen den Augen Reinhards immer tiefer und dunkler geworden, jest glättete sie sich und ein strahlender Blick ruhte auf Malva, die auch ihn treuherzig ansah, aber ihre Wimpern zuckten.

"Was sehe ich?" sagte der Sänger leise zu seiner Frau,

"zwischen dem Professor und Malva geht mas vor."

"Das habe ich schon beim Begegnen auf der Straße bemerkt. Es wäre schade, wenn das brave Kind ins Elend gestürzt würde," erwiderte die Frau ebenso leise.

Der Sänger erwartete Gäste aus der Stadt, er ging mit seiner Frau bald davon. Reinhard blieb, und verstohlen sagte

er zu Malva: "Ich warte im Garten auf dich."

Sie antwortete nicht, tam aber balb.

"Haft du dir keine Gedanken gemacht, weil ich dich die ganze Woche nicht gesprochen habe?" fragte Reinhard.

"Nein, ich will dem Herr Reinhard in nichts ein Hindernis

fein, ba tann er rubig fein."

"Wie meinst bu bas? Ich verstehe dich nicht.

Es zuckte im Antlite Malvas, ihre Lippen waren energisch geschlossen, in ihren Augen war ein kalter Glanz.

"Was meinst bu?" fragte er nochmals.

Sie wendete den Kopf rasch, wie wenn sie geweckt würde und erwiderte, auf die Sägmühle beutend:

"Sehen Sie, die steht still. So ist es auch mit den

Menschen. Man fann nicht immer bas Rab treiben."

"Du bift gescheit."

"Ich glaub's bald auch. Die Menschen sagen mir's alle, und jest auch der Hern Reinhard. Ich hab' in dieser Woche wenig geschlasen und habe mich viel besonnen. Hoffentlich hat

ber herr Reinhard sich auch ordentlich besonnen."

Jest waren in der That wieder die zwei Strömungen im Gemüte Reinhards. Wie? Will das Mädchen ihn befreien? Ist aber das nicht ein Verschmähen? Mit einer Schnelligkeit des Gedankens, die keine Worte zu erreichen vermögen, ging ihm durch den Sinn, daß es kein Wesen auf der Welt gäbe, das so sur ihn geschaffen und so begehrenswert war, wie Malva. Und diese sollte er jest verlieren?

"Ich meine, ich verstehe dich," brachte er hervor, da Malva

innehielt.

"Gewiß versteht mich der Herr Reinhard und klar wie der Tag soll alles sein. Der Herr Reinhard hat sich schon einmal übereilt gehabt, es wäre schlimm, wenn's noch einmal wär'. Ich reiße mir das Herz auseinander, aber ich muß. Ich will nicht das neue Unglück vom Herr Reinhard sein, da soll Gott bewahren."

In ihrem Gesichte lag der Ausdruck einer entschlossenen Seele und Reinhard erwiderte:

"Ich seh', wie gut du bist."

"Nein, Herr Neinhard, ich bin nicht gut, was die Leute so heißen; ich bin nicht so sanft und nachgiebig, wie die Selige war. Ich bin nicht so reich und nicht so schön, und wieder nicht so demütig, wie sie gewesen ist. Ich kann Magd sein, ich kann dienen und mir befehlen lassen, aber wo ich Frau sein soll, muß ich das Meinige auch gelten. Soviel hab' ich wohl ausz gesunden: Frau Lorle ist immer aufgescheucht und in Angst gewesen vor dem Herr Reinhard, sie könnte etwas nicht recht machen. Ich hab' gar keine Angst, gar nicht: ich thu', was recht ist und sag', wie ich's versteh, und weiter geht mich nichts an, was ein Herr Reihenmeyer und was sieden Generale und siedzehn Gräfinnen darüber denken mögen. Ich will zulernen, was sich gehört, ich bleib' aber auch, was ich bin. Ich trag' keinen

Schleier und keine Handschuhe und bleib' im Dorfe und meine Gespielen behalt' ich auch und meine Verwandten und meine Annehmer."

"Bom Wegziehen aus dem Dorf war nie die Rede."

"Ja, ja. Aber es ist besser, wenn alles gesagt ist. Ich hätt's nie geglaubt, daß ich so mit dem Herr Reinhard reden könnte! Aber ich bin nicht umsonst bei der Frau aufgewachsen. Ich muß von der Frau reden. Nicht wahr, ich darf?"

"Gewiß, du bist mir ein Trost, bei dir habe ich meinen Schmerz um meine Schuld und meine Liebe nicht zu verbergen."

"In der Che sind immer beide schuldig, vorher oder nachher, hat sie oft gesagt. Drum soll alles jest an Tag. Ich
will mir nicht unrecht thun, ich bin nicht bös, gewiß nicht, und
gegen den Herr Reinhard bös sein wäre die ärgste Sünde auf
der Welt. Aber er soll wissen, daß ich eigenwillig bin. Ia,
ich kenn' mich auch, ich hab' nicht so viel erfahren wie der Herr
Reinhard, aber doch auch schon manches. Ich habe gemeint,
ich habe den Waldhüter gern, aber es ist nicht wahr gewesen.
Wenn ich's genau überleg', hab' ich nur gern zweistimmig mit
ihm gesungen, er singt schön. Wie der Herr Reinhard kommen
ist, habe ich's gespürt wie einen Messerschnitt. Der Herr Reinhard
soll aber von dem Abend her nicht gebunden sein. Wenn er eine
Minute wünscht, daß es nicht wäre, soll's nicht gewesen sein. Lieber
springe ich da ins Wasser und ersäuse mich, ehe ich den Herr
Reinhard übereilen und ihn noch einmal unglücklich machen will."

"Du bist mein! tausendmal mein!" rief Reinhard und

wollte Malva tüffen.

Da brachte der Ohm in einer Wiege den Täufling in den Garten und sagte Malva, sie solle auf das Kind acht geben, damit die Frau schlafen könne.

Als er weggegangen war, rief Reinhard:

"Komm her! Hier lege beine Hand zu der meinen auf das Haupt des Kindes und ich schwöre dir: So wahr dieses Kind rein und unschuldig, so wahr ist mein Gelöbnis, ich will dein sein von ganzer Seele und von ganzem Herzen und nichts

soll uns je trennen. Und du sagst ja."

"Ja," sagte Malva und warf sich an seine Brust. Die beiden hielten sich umschlungen. Ein Flug junger Schwalben slog über die beiden dahin, zwitschernd und jauchzend in der ersten Fluglust. Und während Reinhard die Geliebte umschlungen hielt, durchschauerte es ihn, er hörte die Worte, er spürte den Atem, wie Lorle damals sagte: "Nicht sterben! Jest erst recht leben." Ist das jest? Was ist Vergangenheit?...

Er ließ Malva los und sie sagte:

"Hat ber herr Reinhard auch die jungen Schwalben auß:

fliegen gefeben?"

"Gewiß," entgegnete Reinhard sich gewaltsam fassend. "Es war, als wir uns in den Armen hielten. Sie können's durch alle Lüfte verkünden, mas sie gesehen haben. Ja, Malva, wenn diese Wandervögel sich ihr erftes Nest auf der anderen Seite der Erdfugel bauen, dann zieht der alte Wandervogel ba auch in sein Nest mit seiner jungen Frau."

# Achtundzwanzigstes Kapitel.

Busammenstimmen.

Wo die Ahorngruppe gestanden, bort war jest das Häus: den des Ohm Bahnwärters, darin Reinhard und Malva still verständigende Stunden hatten. Dort hörte er auch Malva singen, wenn sie in der Kammer den jungen Better in Schlaf sang, denn aufgefordert sang sie selten, aber ce ist wohl anzunehmen, daß sie wußte, Reinhard lausche braußen auf der Bank im Garten, denn sie sang noch lange, wenn das Kind bereits schlief und nicht Wiegenlieder, sondern Lieder voll Liebesluft und Liebesleid.

Reinhard war ergriffen von ihrer mächtigen Stimme und ihrem tiefen Ausdrucke; er hoffte indes, sie dahin zu bringen, methodisch singen zu lernen, sprach das aber jett noch nicht aus.

Wenn Malva mit hochgeröteten Wangen aus der Kammer tam, reichte sie Reinhard die Hand, und einmal sagte sie: "Ich hab' auch manchmal die Frau Professorin in Schlaf gesungen wie ein kleines Rind, und da hat sie auch ganz rote Backen befommen."

Die ständige Erinnerung an Lorle schien Reinhard genehm, und wie Malva ständig an die Tote dachte, so hielt sie auch fest, daß Reinhard ihr deshalb im so mehr anhing, weil er mit ihr von Lorle reden konnte.

Wunderlicherweise fing er aber jett nicht mehr von selber

davon zu reben an.

Eines Tages sagte er: "Ich habe dir's noch gar nicht ausgerichtet: der Her Reihenmeyer läßt dir einen Gruß sagen und dich um Verzeihung bitten, wenn er dich beleidigt hat."

1011

"Ich brauch' keinen Gruß von ihm und er keine Verzeihung von mir, wir gehen einander nichts an."

"Aber er ift mein Freund."

"Da muß der herr Reinhard wiffen warum."

"Wir haben von Kindheit an treulich miteinander gelebt und werden nie voneinander lassen."

"Ift recht. Und wenn er zu uns fommt, soll er unser

Ehrengast sein, da soll's an nichts fehlen."

"Er kommt vorerst nicht wieder, er geht zu Schiff übers Meer."

"Meinetwegen dahin, wo der Pfeffer wächft."

"Dahin geht er auch," erwiderte Reinhard lachend. "Nächsten Sonntag über fünf Wochen reist er ab, und an dem Tag ist unsere Hochzeit."

"So? Just an dem Tag?"

"Ja," schloß Reinhard turz ab; er sagte nicht, daß er die

neue Che bem Freunde verbergen wolle.

Es schmerzte Reinhard, daß Malva so starr und schroff gegen den Freund, obgleich sie es doch nur war, weil sie meinte, daß er ungetreu an Reinhard gehandelt. Er erklärte ihr, daß der Freund doch rechtschaffen sei; was er gethan habe, sei in dem

guten Glauben geschehen, daß Lorle verwitwet sei.

Malva hörte ihm still zu, sagte aber nichts, und Reinhard hielt inne, Malva zu anderer Ansicht bekehren zu wollen. Er erinnerte sich, wie er ein Leben zerstört habe, da er einsaches gerades Denken hatte vervielfältigen und umbiegen wollen. Diese Erfahrung sollte nicht verloren sein. Er sagte sich, daß Malva weder methodisch singen lernen noch die Einfalt ihrer Empfinsdungen ablegen solle. Er wollte ihre gesunde, wenn auch schrosse Natur achten und sich ihrer erfreuen. Sie hat sesten Lebenszverstand und startes Selbstvertrauen der Welt gegenüber und das ist gut.

Stumm faßen die beiden beifammen und endlich fagte Malva,

von ihrer Näherei aufschauend:

"Es läutet zwölfe. Der Herr Reinhard muß jetzt zum Essen. Ich hab' kochen gelernt von der Frau Professorin, und und ich weiß alle Leibspeisen vom Herr Reinhard."

Sie stand auf und Reinhard sagte:

"Wenn du aufstehft, bist bu immer überraschend groß."

"Ja," entgegnete sie strahlend, "es wird schön sein, wenn wir miteinander durchs Dorf gehen; ich hab' auch schon dran gedacht, wir haben grad die rechte Größe füreinander."

"Ja, aber ich bin grau und alt."

"O nein, der Herr Reinhard ist gar nicht alt, nur der Bart ist's, und der Herr Reinhard hat einen Gang, so fest wie ein junger Soldat in Urlaub."

Wie ein junger Soldat in Urlaub — wiederholte Reinhard still lächelnd, er hatte schon manches freundliche Wort von schönen

Lippen gehört, aber keines erfreute ihn mehr als dieses.

"Weißt du, wie alt ich bin?" fragte er.

"Ja mobl."

"Und wenn ich bald sterbe?"

"Ein Jahr oder sieben Jahr, oder soviel es ist, glücklich gewesen mit bem Herr Reinhard, das ift mehr als siebzig Jahr mit einem anderen."

"Es ist gut, daß du nicht weißt, wie schön du bist, wenn bu so was sagst, wie bein ganzes Gesicht lauter Sonne ift."

"Ist mir recht, wenn's dem Herrn Reinhard so recht ist. Aber jest behüt Euch Gott und lasset's Euch gut schmecken."

Reinhard ging in der That in strammer Haltung voll neuer Jugendkraft heimwärts. Im stillen war ihm oft die Sorge ge= kommen: in die Liebe und Hingebung, die der Mann grauer Haare empfängt, ist ein Tropfen Mitleid gemischt, als Geschenk und milbe Gabe. War das auch bei Malva?

Jest war das Bangen besiegt. Er sah im Weitergeben immer nur Malva vor sich, so fein, so reizend, so urkräftig und

ihre Seele so offen und felbstlos.

"Du siehst so glückselig aus," begrüßte ihn Broni, "wie wenn dir was Gutes angethan worden ware, oder wie wenn du jemand was Gutes gethan hättest. Du bist in den letten Tagen um zehn Jahr junger geworden. Gott sei Lob und Dank, daß es dir bei beinen Bermandten so wohl ist."

Reinhard dankte, es schmerzte ihn, daß er hier bald nicht

mehr wie ehebem Verwandter sein werde.

## Neunundzwanzigstes Kapitel.

Sei stolz.

Der Sänger kam zu Reinhard im Auftrage bes Hohlmüllers, der sich sehr darüber gräme, daß ihn Reinhard gar nicht mehr besuche. Der Sänger setzte indes sofort hinzu, daß man Rein= hard nicht zumuten könne, immer von Lorle als von einer noch

Lebenden zu sprechen, und daß es überhaupt nicht wohlgethan sei, dem Alten den Todesfall zu verhehlen. Er erbot sich, dem Hohlmüller die Wahrheit zu sagen, aber Reinhard hielt ihn davon ab; er wollte nicht in das Verhalten von Schwager und Schwägerin eingreifen.

Der Sänger hatte allerlei Plane für sich und Reinhard, und dieser ließ ihn gern gewähren. Er verkündete nun, daß heute abend die Jagd auf der Dorfgemarkung versteigert werde; er wolle dieselbe gemeinsam mit Reinhard erstehen, denn er könne im Winter sich bisweilen frei machen und zur Jagd hierher kommen.

Reinhard willigte ein und er lächelte, als der Sänger hinzussigte, Reinhard könne es bei seinem Ansehen leicht bewirken, daß der Wiener Eilzug hier anhalte, statt im Nachbarorte, dadurch sei es Reinhard auch möglich, Oper und Schauspiel bequem zu besuchen. Reinhard freute sich an dem vielen guten Denken des Sängers für ihn; er sagte indes, daß er derartiges genug genossen, er habe nur ein einziges Verlangen und das sei vollskommene Ruhe und stilles Alleinsein.

Reinhard wollte so bald als irgend thunlich das Wirtshaus

verlaffen und sein eigenes Saus beziehen.

Neben dem peinlichen Gefühl, daß er gegen Schwager und Schwägerin seine Absicht verheimlichen mußte, störte ihn vor

allem auch der blödfinnige Fabian.

Reinhard hatte wohl bemerkt, daß man den Armen oftmals eingeschlossen hielt, solang er da war; er bestand daher darauf, daß man ihm bis zur Unterbringung in einer Anstalt die volle Freiheit lasse. Er bezwang sich und näherte sich freundlich dem Blödsinnigen, dieser aber wich ihm scheu aus, verkroch sich vor ihm und starrte ihn aus einem Versteck grinsend und zähnessletschend an. Der Arme hatte offenbar eine Vorstellung davon, daß Reinhard an seiner Einsperrung schuld war. Wenn er den Ramen Reinhard hörte, machte er Zeichen, als ob er mit beiden Händen einen großen Vart sasse; er wollte damit sagen, daß er wohl wisse, von wem die Rede sei.

"Ich werde bald in mein Haus ziehen," sagte Reinhard

eines Tages zu Malva.

"So? Ich hab' gemeint, wir ziehen erst miteinander ein."

, Nein, bu tommft zu mir."

Malva antwortete nicht, sie sah nur wie verwirrt hin und her und seufzte tief auf. Reinhard bemerkte es nicht, denn er hielt in stillem Brüten die Hand sest auf die Augen und Malva nickte still vor sich hin, wie wenn sie sich sagen wollte: Vergiß das nie mehr, er ist Herr.

"Ich muß für mich sein," fuhr Reinhard fort. "Im Wirts= haus betrachtet mich jeder so keck, als ob ich zu seiner Unter= haltung aufgestellt wäre, und manchem ist es unterhaltsam, mich anzureden, er denkt eben an sich und nicht an mich, ob ich auch mit ihm reden will."

"Das ist recht," entgegnete Malva, "das freut mich, daß der Herr Reinhard wieder stolz ist, wie sich's ihm gehört. Das ist das einzige, worüber ich mich mit der Frau Professorin gezankt habe; sie ist nicht genug stolz gewesen und nachher hat's ihr leid gethan, wenn die dummen Menschen das nicht verstanden und so zuthulich gewesen sind."

Reinhard lächelte zufrieden. Malva machte freilich aus allem, was man fagt, ein anderes, eben weil sie eine Natur für sich war, und Reinhard freute sich, daß er eine solche Natur

jest richtig zu verfteben mußte.

"Und daß ich's nicht vergesse," sagte sie, "das ist grunds gescheit. Der Hern Reinhard hat die Jagd gepachtet, jett ist der Waldhüter unser Untergebener, nicht wahr?"

"Ja freilich."

"So gehört sich's. Der Hern Reinhard sollt' eigentlich König sein über alle."

"Ich will nicht einmal über dich herrschen, du sollst mich nur herzlich lieben und Geduld mit mir haben."

Malva wollte ihm die Sande fuffen, er aber umhalfte fie.

### Dreifigftes Rapitel.

#### Alle Cichter brennen.

Der Schwager war sehr erstaunt, daß Reinhard schon jest das haus beziehen wolle; als er aber hörte, daß der Entschluß unumstößlich war, wollte er Reinhard unter den drei Mägden des hauses wählen lassen, oder auch er schlug ihm vor, er solle einen Knecht zu sich nehmen, denn das dulde er als Bruder nicht, daß Reinhard so allein sei; er sei doch kein junger Mensch mehr. Stephan redete sich indes von selbst Beruhigung ein, indem er sagte, im Herbst reise er mit Madlon nach Straßburg, wohin deren Bater mit Ida käme, da tauschten sie dann ihre Kinder aus, und Ida wäre gewiß grad recht, um Reinhard das hauswesen zu führen, sie gleiche in vielen Stücken dem Lorle.

Auerbach, Dorfgefdichten. IX.

Broni entgegnete ihrem Manne, daß Reinhard schon selber wissen müsse, was ihm gut sei. Sie ließ sich's nicht nehmen, den neu angekommenen Hausrat einordnen zu helfen; sie war nicht wenig glücklich über die vielen schönen Sachen, die der Sanger für Reinhard bestellt hatte und doch war noch das und jenes vergessen — denn ein Mann denkt doch nicht an alles — das sie aus ihrer Wirtschaft nach dem alten Hause bringen ließ.

Es war Abend, als Reinhard nach seinem Hause ging, um fortan für immer dort zu bleiben. "Behüt dich Gott, Reinhard," sagte Vroni beim Abschied, "und ich wünsch' dir, daß der heutige

Tag ein neuer Glückstag für bich sei."

"Was ist denn heut für ein besonderer Tag?" fragte Stephan in der Nebenstube, wo er einen besseren Rock anzog, um Reinshard zu begleiten. "Stephan, sag ihm aber nichts davon," entzgegnete Broni, "heut ist ja der Hochzeitstag von ihm und vom Lorle."

Reinhard konnte es nicht ablehnen, daß der Schwager ihn begleitete, aber im Hause angekommen bat er, ihn allein zu lassen.

Auf dem Heimwege ging der Schwager noch zum Nacht= wächter und empfahl ihm, heute und die nächsten Nächte sich

beim alten Hause aufzuhalten.

Reinhard war nicht lange allein, er ging durch die Hintersthüre und durch den Garten nach dem Hause Wendelins. Dort bat er Wendelin und Malva, mit ihm in sein Haus zu kommen, er habe was zu besprechen, und hier könne man gestört werden.

Die beiden folgten ihm, und Reinhard bat Malva, alle Lichter, die in Leuchtern aufgestellt waren, anzuzünden. Wein

stand auf dem Tische.

"Wendelin, setzet Euch hierher," begann Reinhard mit beswegter Stimme. "Ich will Euch was sagen, es muß aber noch unter uns bleiben. Wendelin! Von dieser Minute an sollet Ihr Vater heißen. Seid Ihr einverstanden?"

"Ich heiß' schon lang Bater, von dem, ber in Frankreich

liegt und von dieser da und von den anderen."

"Ihr sollt auch mein Vater heißen. Ich bitte Euch, mir

die Malva zur Frau zu geben."

Wendelin schaute um und hielt sich am Tisch, daß die Flaschen und Gläser aneinander klangen. Reinhardt schenkte ihm ein und sagte: "Da trinket." Wendelin trank, er trank das Glas ganz aus und sich den Mund wischend, sagte ex

"Shr wollet sagen, ich sei so alt?"; Wendelin lachte bellauf.

"Er ift gescheit. D ber ift gescheit!" rief er. "Beiß ber Baumwirt schon von ber Sache?"

"Niemand weiß und niemand soll wissen als wir drei, bis zum Tag des Aufgebots, und ich habe niemand zu fragen

als Euch."

"Gewiß, den Baumwirt geht's gar nichts an; bas Kind ist gestorben, die Gevatterschaft hat ein End'. Es ist schön, daß mir der Heinhard die Ehre anthut und mich noch fragt, ich seh' ja schon, euch zwei triegt man nicht mehr auseinander. Den Chevertrag ben mach' ich mit dem herrn Reinhard, ba weiß ich schon Bescheid. Jest, ich sag' Glud und Segen bazu."

Reinhard stedte ben Brautring an die Hand Malvas und Wendelin rief: "Schenket noch einmal ein! Der Wein ist gut,

der König hat teinen besseren. Co, stoßet mit an."

Die brei stießen an und tranken. Wendelin trank wiederum gang aus, bann rief er:

"O Malva, wenn das bein' Mutter noch erlebt, und wenn

das das Lorle noch erlebt hätt'."

Die beiden schraken zusammen über diesen seltsamen Un= ruf, und auch Wendelin merkte, daß er etwas Ungeschicktes ge= sagt habe. Malva bat Reinhard leise, bem Bater keinen Wein mehr zu geben, er sei keinen gewohnt und nun gar so starken.

Wendelin war noch nicht so weit, daß er das nicht merkte, und er sagte: "Du hast recht, Malva. Ich barf keinen Tropfen mehr trinken. Und es muß ja nicht heut alles getrunken sein.

Mein Schwiegersohn schenkt mir ein, solang ich leb'."

"Ja, Bater, Ihr sollt es gut haben." "Ich hab's schon gut. Und ich sag dir, du heiratest ge= scheit. Du hast eine brave Frau gehabt, das ist wahr, aber die Malva, weißt? die ist aufgeweckter, und nicht so wehleidig, die ist stramm, wie die Preußen sagen; wenn dir einer was anthun will, die steht für den Mann, sie hat einmal den Schreiber vom Rentamt an der Brust gepackt und niedergeschmissen wie -"

"Aber Bater!"

"Nur noch eins. Zur Hochzeit muß mir der Herr was schenken." Malva sah verweisend auf den Vater, dieser aber rief jubelnd: "Eine Trommel ist's, weiter nichts. Der Herr Reinhard muß mir eine rechte Soldatentrommel schenken, ich tann's noch und ich will den Wirbel schlagen. Herrrr!"

"Da habt Ihr meine Hand. Ihr bekommt die beste Trommel,

die es gibt."

"Mich denkt's," murmelte Wendelin glückselig, "mich denkt's, wie wenn's gestern gewesen, wie sich der Heinhard hat auß=

trommeln laffen; bamals ift sein Bart noch fuchsrot gewesen, und wir Kinder sind dem Schütz nachgesprungen durchs ganze Dorf, und abends hat er unter ber Linde den Burschen neue Lieder vorgesungen, bis fie fie gelernt haben. Ift's nicht fo? Ist nicht alles so?"

Reinhard bestätigte, und Wendelin mar ftolz auf sein treues Gebächtnis. Er wollte immer weiter von den luftigen Streichen

Reinhards erzählen, aber Malva bat ihn, innezuhalten.

"Sast recht. Ich red' nichts mehr."

Bor sich hin lächelte er immer still, benn er bachte an ben Grimmzorn bes Baumwirts.

"Dein Bater ist wie ein glückliches Kind, bas sich nichts

als eine Trommel wünscht," sagte Reinhard. Reinhard und Malva saßen Hand in Hand beisammen. Plötlich löste Malva ihre Hand los und betrachtete bieselbe.

"Was hast du? Warum betrachtest du deine Sand so starren

Blickes?"

"Lieber Berr Reinhard, laffet mir bas. Es ift nicht nötig und nicht gut, daß man alles so sagt, was einem durch die Bedanken geht."

"Nein, sag mir's, was es auch sei."

"Aber es ist nicht am Ort und ist nicht recht."

"Du fannst nichts Unrechtes benten."

"Unrechtes ist es just auch nicht, aber es gehört jest nicht bierber."

"Sag es nur frei."

"Ich seh' schon, ich muß. Also Ihr wisset ja, daß die Frau . . . die Frau Professorin verordnet hat, man foll ihr ihren Trauring am Finger lassen ins Grab hinein, und da hab' ich meine Hand mit dem Ring angesehen, und hab' in die Erde hinein denken mussen. . . Jett ist's also gesagt, und ich sag' auch noch: Dieser Ring ba foll in Treuen an meiner Hand sein. So. Und jest genug heut an dem Tag." Sie fah ftier darein, als sie die Worte "heut an dem Tag" sagte, dann aber faßte sie sich und rief:

"Und jest nichts Trauriges mehr. Weiß der Herr Rein-

hard noch, wie wir uns zum erstenmal gesehen haben?"

"Ja, du warfst mir Rosen auf bas haupt. Wie bist bu

dazu gekommen?"

"Das war so. Ich sits' auf dem Heuwagen und hab' an gar nichts gedacht, oder doch, ich dent': ach Gott, ich bin so hungrig und wenn ich heimkomm', muß ich erst kochen. Und dabei ist mir's im Herzen doch so lustig, ich weiß nicht warum. Der Herr Reinhard hat das gewiß auch schon so gehabt, es ist einem, wie wenn in der nächsten Minute jemand käm' und schenkt' einem ein goldenes Schloß. Da seh' ich einen alten Mann— der Herr Reinhard hat damals so alt ausgesehen— und da denk' ich, das ist ein alter General aus dem Krieg oder so was, er sieht so besehlerisch aus; wenn der in die Nähe kommt, der soll die Rosen haben."

"Du erfrischeft mein Alter."

"Was alt? Ich tanz' noch mit dem Herr Reinhard. Das Tänzerle sagt, so kann's keiner wie der Herr Reinhard."

Aufstehend rief Reinhard:

"Eben fällt mir ein, ich habe dich immer nur bei Tag ge= sehen, aber bei Lampenlicht siehst du noch viel schöner aus."

"So? Bei Licht betrachtet bin ich noch schöner? Was so

ein Maler nicht alles sieht! Was ist? Was soll das?"

"Erlaube mir, deine Zöpfe aufzulösen. So, so. Prächtig! Du mußt als meine Frau immer aufgelöstes Haar tragen." Er

wühlte in ihren Haaren.

"Nein, das thue ich nicht. Die Fräuleins tragen's auch so, aber die schaffen nichts. Mit den Pferdemähnen, die einem immer ins Gesicht fallen, daß man sie zurückschütteln muß, kann man nichts arbeiten."

"Saft recht, aber in Ruhestunden."

"Ja wohl, da put mich aus, wie der Herr Reinhard will." Von der Straße herauf ertönte plötlich schöner Chorsgesang.

"Das ist der Ulrich mit dem hiesigen Liederkranz," erstlärte Malva, "er hat seiner Schwester gesagt, daß er dem Hern Reinhard, wenn er in sein Haus einzieht, ein Ständchen bringen will."

Die Sänger auf der Straße sangen ein vorzeiten von Reinhard ins Dorf gebrachtes Volkslied, dann das Lieblingslied

Reinhards: "Schön Schätzichen wach auf."

"Das hast du damals auch gesungen," sagte Reinhard zu Malva. Sie winkte Stille, und jett begann ein Solo, das nur von Brummstimmen begleitet war, der Wohllaut von Ulrichs Stimme drang durch die stille Nacht, und er betonte so deutlich, daß man jedes Wort vernahm.

Dort, wo einst du jung gewesen, Willst du nun im Alter sein, Hast dein Dörschen dir erlesen, Mußt dem Herz den Willen thun. Schmudte bich am Tiberstrande Reichen Lorbeers Ruhmesglanz, Krönt dich nun im Beimatlande Unfrer Tannen schlichter Krang.

Ein Bauernbursch rief: "Hoch lebe unser neuer Bürger, ber Her Professor Reinhard!" Dreifach in wohlgestimmtem Rufe ertonte das Hoch.

"Wir wollen durch den Garten heim," sagte Malva, "ber Berr Reinhard muß die Sanger heraufrufen und ihnen einen

Trunk geben."

"Nein, bleibt, ich gebe ju ben Sangern binab."

Reinhard ging auf die Straße, sprach seinen berglichen Dank aus und entschuldigte sich, daß er die Sanger nicht heute bewirte, er sei zu bewegt, und er hoffe, bald ein Fest anzuordnen.

Während Reinhard auf der Straße war, zöpfte Malva

ichnell wieder ihr Saar.

Singend zog die Schar brunten ab, Ulrich unter seinen

Jugendgenossen.

Reinhard kehrte zu ben Seinen zurud, er sah staunend auf Malva, aber er fagte nichts, er wollte fie in ihrer Art ge= währen laffen.

"Ich mein', wir sollten jest heim," sagte Benbelin auf:

machend.

Bater und Tochter verließen das Haus, Reinhard gab ihnen ben Schluffel zur Hinterthure mit.

"Bater, ich hab' eine Bitt," fagte Malva im Garten.

"Du darfft um alles bitten, ich thu' dir alles; du machst

mich zum König."

Malva bat den Bater, er möge in der unteren Stube, wo Heu lag, bleiben, damit Reinhard nicht so allein sei in dieser Nacht.

"Haft recht, ich will's ihm fagen."

"Nein, dann leidet er's nicht. So vornehme Herren sind gar scheu, und haben's nicht gern, daß man was Besonderes thut wegen ihrer, denen muß man ungesagt was Gutes kochen."
"Haft recht! Der kriegt eine Frau, die ist wie angefrehmt für ihn. Du bist gescheiter wie das Lorle."

"Bater, rebet jest nicht wieder bavon."

"Du glaubst boch nicht, baß bas Lorle heut nacht im Sterbekleide zu ihm kommt, weil er eine andere gern hat? Da hatt' sie viel in der Welt herumspringen muffen." Er lachte, und Malva bat ihn, stille zu sein, er aber fuhr leise fort:

"Rennst du auch das Lied von "Heinrich schlief", der wieder geheiratet hat? Wir haben's oft in der Raferne gefungen:

> "Zwölfe schlug's, ba brang durch die Gardine Eine talte marmelweiße Hand; Ben erblidt er? Seine Bilhelmine, Die im Totenhemde vor ihm ftand."

So sang Wendelin leise und Malva bat ihn dringend, doch

ruhig zu sein, denn Reinhard könne ihn hören.

"Uch Gott!" flagte sie, "Ihr machet einem noch Aengste und ich hab' schon Schweres genug heimlich niederzudrücken. Wenn ich es vorher gewußt hatt', heut hatt' die Verlobung nicht sein dürfen."

"Was ift denn heut?"

"Heut ift ihr Hochzeitstag, sie hat ihn immer gefeiert und hat mir erzählt, wie sie miteinander im Mondschein gefahren find und der Rapp ist angespannt und der geht in die Luft hinaus. Brauchet Euch aber nichts zu fürchten, Bater. Ich fürcht' mich auch nichts mehr."

"Weißt, was mich noch am meisten freut?" pifperte Wen= belin sich ermannend, "das, daß der Schwager sich grün und blau ärgert. Ja, guten Morgen, Schwager, jest ist ausge= schwagert. Jest sind wir da. Genug und fertig. Posten!" schloß Wendelin, "ich bin sieben Jahr Soldat gewesen und fürcht' mich nichts."

Leise wurde nochmals geöffnet, und Wendelin legte sich in

ber untern Stube ins heu und schlief bald.

# Ginunddreißigstes Kapitel.

Dreißig Tahre und eine Nacht.

Alles still! Nun ist sie endlich erreicht, die so lang erstrebte, fast nicht mehr wirklich geglaubte, vollkommene Ruhe im eigenen Hause, von keinem künstlerischen Streben, von keiner Leidenschaft bewegt; stilles, wünscheloses Dasein.

Dieses Leben mit Malva wird das rechte; ruhig, erfrischend,

tief ergeben, und in gewandter Borsorglichkeit.

Reinhard lag am offenen Fenster und schaute hinein in den

Garten; alles still, nur der Brunnen rauschte, der Brunnen, den sie hatte fassen lassen. Nein, nicht zurückbenken heute, vor-

marts! bas Leben ruft, ein still beruhigtes.

Ein großer Nachtfalter war hereingeflogen, er flatterte ums Licht. Reinhard erhaschte ihn, ließ ihn hinausflattern in den Garten und schloß das Fenster. Er lächelte vor sich hin, denn er dachte: der Kollaborator würde sagen, das ist das Bild deines Lebens, du warst auch solch ein Falter, der sich verbrennen wollte, und eine milde Hand rettete dich und gab dich dem Leben wieder.

Es schlägt ein Uhr vom Kirchturm, die Geisterstunde ist vorüber. Reinhard löschte die Lichter und legte sich nieder.

Schlafe jest! sagte er sich fast laut, aber ber Schlaf läßt

sich nicht befehlen.

Da ist die Stube, darin sind dreißig Jahre Leben versbracht, zahllose, wortlose Gedanken schweben in der Luft. D, du Reine, Holde, wie schwer hast du getragen und wie schwer büße ich. Wie ist es möglich, daß soviel inniges, süßes Leben tot ist? Jene Sitte der Hindus, daß Gatte und Gattin mitseinander im Feuer verzehrt werden, war schön und tief.

Wendet euch weg, ihr Gedanken, wendet euch zu jest, zu

heute, zu morgen.

Ich werde mich nicht im Dorfe trauen lassen, ich will dem Wendelin sagen, daß er mit Malva an einen einsamen Ort kommen muß, dann reisen wir hierher.

Wenn das Lorle das erlebt hätte, hat der einfältige Wen-

delin gesagt, das kam doch heraus wie eine Wirrnis.

Horch! Was ist das? stöhnt es nicht unter dir?

Reinhard richtete sich auf. Es ist still. Wunderlich, wie abergläubisch man werden kann! Es war doch etwas wie Stöhnen aus tiefer Menschenbrust. Ich will künftig nachsichtig sein gegen den Aberglauben der Menschen. Die Aufregung gaukelt uns allerlei vor. Das werde ich dem Kollaborator berichten.

Reinhard suchte seine Gedanken an den Kollaborator zu heften. Das Denken an ihn gibt Ruhe, und er würde gutmütig

lächeln, daß ich ihn als Schlafmittel suche.

War bas nicht wieder ein Stöhnen?

Malva hatte recht, wir hätten erst gemeinsam einziehen sollen und der Schwager hat auch recht, ich hätte einen Knecht zu mir nehmen sollen. Aber seit wann bin ich denn so seig? Schäme dich! Morgen schaff' ich mir einen starken, treuen Hund an. Wie ich das nur vergessen konnte.

Der Nachtwächter ruft zwei. Also schon eine Stunde! Ich will den Mann herauf rufen, aber was sage ich? Nein, die Nacht

ist lind, ich bin so aufgeregt, ich will nicht schlafen und kann nicht, ich wandere hinaus. Nein! Vor was fliehst du denn?

Du mußt schlafen.

Halt! Das ist keine Täuschung! Jest wälzt es sich vor beiner Thür, es raschelt, es knackt. Mit zitternder Hand macht Reinhard Licht, er öffnet die Thür, da schreit es: "Lorle! Lorle!" Das Licht entfällt seiner Hand und ein Dämon umschlingt ihn und würgt ihn. Reinhard schreit laut auf, da poltert es die Treppe herauf. Was ist? Wer ist da? ruft Wendelin. Reinhard schreit mit halb erstickter Stimme. Da wirft sich Wendelin auf den Angreiser, reißt ihn los und wirft ihn zu Boden wie einen Sack.

"Licht! Licht!" ruft er, "was ist das?"

Es gelingt Reinhard, Licht zu machen, und da seben sie

ben blödfinnigen Fabian auf dem Boden stöhnen.

"Du bist's, du verfluchter Kerl," schreit Wendelin, "und du hast mich in den Finger gebissen." Reinhard mußte Ein= halt thun, so grausam mißbandelte Wendelin den Blödsinnigen.

Der Blödsinnige sah sich kaum befreit, als er zum Angriff überging, und beide Männer bedurften aller Kraft, um ihn zu bewältigen. Wendelin band ihm endlich Hände und Füße zusammen.

Der Nachtwächter kam, und bald nach ihm der Baumwirt. "Lorle!" schrie der Blödsinnige, als man ihn davon trug; es war, wie wenn ein Tier das Wort rief, es war nicht wie eine Menschenstimme.

Der Tag brach an, ein heller, frischer Tag. Der Baum=

wirt kam wieder und suchte Reinhard zu beruhigen.

"Der arme Kerl hat geglaubt, das Lorle sei wieder da, da er Licht im Hause gesehen hat, und du bist selber schuld; du hast darauf bestanden, daß wir ihn nicht mehr einsperren. Wendelin!" wendete er sich plötlich, "wie kommst du daher? Was hast du hier zu thun?"

Noch bevor dieser antworten konnte, siel Reinhard ein: "Ich danke Such herzlich, lieber Nachbar. Gehet jest heim, ich

tomme bald zu Euch."

Wendelin ging in sich hinein lächelnd davon. Der Schwager blieb bei Reinhard.

## Zweiunddreißigstes Rapitel.

Ist die Schuld ein lebendiges Gespenst?

"Du brauchst deswegen nicht bereuen, daß du das Haus gekauft hast. So etwas kommt nicht mehr vor," tröstete der Schwager. "Morgen am Tag oder heut noch — der verfluchte Wendelin hat ihn arg geschlagen, aber es thut ihm nichts — heut noch bringe ich den Fabian in eine Anstalt."

"Warum haft bu bas nicht früher gethan?"

"Ich habe gemeint, du thust's und versorgst ihn überhaupt."

"Ich? Warum ich?"

"Ich red' nicht gern darüber, ich mach' dir nicht gern ein schweres Herz. Du weißt doch, wie alt der Fabian ist?"

"Nein."

"Das weißt du nicht? Er ist grad so lang auf der Welt,

als das Lorle heimkommen ist."

Der Schwager sah Reinhard so seltsam, bald so scheu, bald so vertraulich an, daß das Ungeheuerlichste Reinhard als möglich erschien.

"Was hat die Heimkehr Lorles mit Fabian zu thun?"

"Ich sag dir's nicht gern, du bist heute ohnedies verstört, du siehst aus, wie wenn du aus dem Grab kämst."

"Sprich, was ist?"

"Ja, bis jest hat's kein Mensch gewußt außer dem Bezirks: arzt, und der ist gestorben."

"Was ist benn? So sprich doch grabaus."

"Du zwingst mich also? Ich sag's. Der Fabian ist von dir und vom Lorle..."

"Wie? Was? Bist du von Sinnen? Willst du mich ver-

"Laß mich doch ausreden. Ich mein's ja nicht so. Er ist unser Kind, natürlich . . . Aber . . . ."

"Was aber?"

"Also damals ist meine Frau mit dem Fabian gegangen und von dem Schreck über Lorle ist das Kind als blödsinniges zur Welt gekommen. Versprich mir," fügte er hinzu, indem er die Hand Reinhards faßte, — sie war starr und kalt — "sag meiner Frau nichts, daß ich dir das gesagt habe. Du hast mir jett die Hand drauf gegeben. Jett sei ruhig . . . Schau, dort kommt meine Frau, sie bringt dir Kassee. Ich geh, und du, du hältst dein Wort."

Reinhard erwiderte nichts.

hat sich die Schuld in ein lebendiges Ungeheuer verkörpert? Broni tam. Reinhard starrte sie stumm an, sie aber war voll beredter Zutraulichkeit und freute sich, daß jest wieder Tag sei, und am Tage ließe sich alles ordnen.

"Sag, was hast? Was siehst bu mich so an, wie wenn du

mich noch nie gefeben?" fragte fie.

"Wie geht es Fabian?" fragte er endlich.

"Er hat gegessen und getrunken und ist so wie immer. Der einfältige Wendelin hat seinen Born auf meinen Mann an bem armen Wesen ausgelassen, aber ber Fabian ist hartschlägig, ber spürt nichts, das ist so bei der Art."

"Broni! Berhehlst du mir nichts?"

"Ich wüßte nicht."

"Wie alt ift ber Fabian?"

"Dreißig Jahr. Und man versündigt sich, wenn man ihm den Tod wünscht. Er hat freilich nichts vom Leben . . . "

"Broni! Dir glaube ich. Sag offen. Haben wir . . .

habe ich an Fabian . . . "

"Hat dir mein Mann gesagt?" schrie Broni laut auf, sie wurde flammrot und rasch schwand alle Farbe aus ihrem Gesichte.

"Broni, du bist so gut gegen mich und ich, ich habe bir

so Schweres . . . "

"Allso, er hat dir's gesagt? Du hast schon schwer genug zu tragen, und wer weiß, ob's mahr ist. Der Doktor hat's freilich gesagt, aber alles wissen die Doktor doch nicht, und du kannst nichts dafür und das Lorle kann nichts dafür. Ich allein bin schuld. Warum bin ich so schreckhaft? Und jedes muß was haben, und Gott hat mir sonst lauter gesunde Rinder geschenkt."

Lange herrschte Stille. Endlich fragte Reinhard: "Wußte Lorle auch? . . ."

"Sie hat wenigstens nie ein Wort darüber gesprochen. Freilich, sie hat über Dinge, die sie nicht sagen wollte, schweigen können wie ein Beichtvater. Und Geduld hat sie mit dem Armen gehabt wie ein Engel und ihr hat er auf einen Wink gefolgt und er kann sonst nichts reden, aber bu hast's ja gehört, ihren Namen fann er jagen."

Broni wußte mit großer Beredsamkeit bas Ungeheuerliche Reinhard aus der Seele zu nehmen und sie schonte sogar ihren Mann nicht, ber bem Doktor etwas eingeredet habe, um sich

selber von einer bitteren Heftigkeit zu entlasten.

"Darf ich dir was raten? Darf ich dir alles sagen?" be= gann sie aufs neue.

"Gewiß. Du meinst es ja so getreu."

"Es tann's niemand auf der Welt getreuer mit dir meinen. Also überleg dir, was ich dir sag; ich sag' dir: Bleib nicht hier. Du passest nicht hierher. Es ist ganz recht, daß du neben dem Lorle begraben sein willst, aber deswegen brauchst du dich nicht hier lebendig begraben. Du kannst daß Haus behalten, ich will dir's sauber halten und du kommst manchmal her. Aber bleib nicht für immer hier. Es ist nicht gut für dich, so allein zu sein. Du bist noch zu — fast hätte ich gesagt, zu jung und du machst dir auch zu viel Gedanken. Ich nehm dir's nicht übel, daß du meinen Bater nicht mehr besuchst. Kann mir's denken, daß es dir schwec wird, von Lorle zu reden, wie wenn sie noch lebte, kann ich's ja kaum. Glaub mir, wenn das Lorle vom Himmel herunter reden könnte, es thäte dir auch sagen: Bleib nicht hier. Du brauchst mir jetzt kein' Antwort zu geben. Ich sag' nur, überleg dir's."

Reinhard war nahe daran, Broni seine Verlobung mit Malva zu bekennen, und er erschrak, da Broni wieder aufnahm:

"Wenn du wieder heiraten könntest, thäte ich sagen: Bleib hier, laß dir's die paar Jahre noch wohl sein. Der alte Baron Hahnenkamm hat in deinen Jahren auch wieder geheiratet und hat zwei schöne Kinder. Aber freilich! wer das Lorle zur Frau gehabt hat, kann nicht wieder heiraten. Jest aber hab' ich genug geschwätzt. Jest behüt dich Gott! Leg dich noch hin und schlaf. Ich mach' die Laden zu."

Sie ging und Reinhard schlief in der That bis zum Abend.

## Dreiunddreißigstes Kapitel.

Bweierlei Botschaften.

Ist es Folge des Alters oder der heftigen Gemütsbewegung und innerer Seelenkämpse? Es wirkten wohl beide Ursachen zussammen, daß Reinhard mehrere Tage gar kein anderes Berlangen hatte als nach Ruhe. Er war doch nicht so kräftig, als es den Anschein hatte und er schlief jetzt stundenlang am Tage und von Sonnenuntergang bis zum Aufgang. Die Ermattung dauerte an, man wollte einen Arzt zu Rate ziehen, Reinhard wehrte ab, er fühle keinerlei Schmerz und Beunruhigung, nur eine Müdigskeit, die sast angenehm sei, wie ein Ausruhen nach langer Bergswanderung.

Der Sänger bewährte eine wohlthuende Sorgsamkeit. Reinshard dankte ihm nochmals für das Ständchen und die Worte des Liedes.

"Die sind nicht von mir," entgegnete der Sänger, "die hat meine Frau gesetzt. D, sie könnte noch in anderer Weise berühmt sein. Sie haben ihr einmal das Wort des Hohlmüllers erzählt, man muß da alt sein, wo man jung war, und darauf hat sie die Verse gesetzt."

Malva umfreiste das Haus von allen Seiten. Warum

durfte sie Reinhard nicht pflegen?

Sie schickte endlich ihren Vater zu ihm, der gerade in der Minute kam, als Reinhard nach ihm verlangte.

Reinhard bat den Sänger, ihn mit dem Manne allein zu

laffen.

"Sie hat mir einen Brief mitgegeben," sagte Wendelin, nach der sich schließenden Thüre umschauend, "sie hat gemeint, ich könnt's nicht recht ausrichten."

"Gebt ber!"

Reinhard las: "Kein anderer Mensch auf der Welt hat das Recht, meinen Herrn Reinhard zu pflegen und zu warten als ich, und kein anderer Mensch auf der Welt kann es so wie ich. Und da laufe ich wie aus der Welt ausgesperrt herum. Ich mache mir nichts draus, was die Leute sagen könnten; ich bitte mit ausgehobenen Händen, daß der Herr Reinhard mich zu sich kommen läßt. Will er's vor der Welt sagen, wie's mit uns ist, um so besser. Ich bitte, ich bitte nur um ein einzig Wort, ich vergehe vor Jammer. Verzeih', daß ich so bin, aber ich wär's nicht wert, wenn ich nicht so wär', und ich bin bis in den Tod dein und ewig dein."

Da Reinhard, nachdem er gelesen, den Brief still betrachtete,

sagte Wendelin:

"Nicht wahr, sie schreibt gut? Sie kann schreiben wie ein

Advotat. Sie ist die Erste in der Schule gewesen."

"So sag ihr viel tausend herzliche Grüße und ich sei nicht frank und werde morgen ausgehen; sie solle Geduld haben. Ich komme bald."

In der Thüre wendete sich Wendelin nochmals und sagte: "Ja, daß ich's nicht vergess". Das mit der Trommel ist nur Spaß gewesen. Ich stehe, gottlob! so, daß ich mir selber eine Trommel kaufen könnt' und ich nehme von niemand was geschenkt."

Reinhard wußte, woher diese ungewöhnlich lange und zu-

sammenhängende Rede des Wendelin stammte.

Bendelin bat noch, daß sein zweiter Sohn, der Stiefbruder

Malvas, fortan im Hause Reinhards schlafen dürfe. Reinhard willigte ein und sagte, er solle später das Reitpferd besorgen, das er sich anschaffen wolle, und jest solle Wendelin den Hund herbringen lassen, den er dem Waldhüter hatte abkaufen wollen.

Wendelin ging lächelnd bavon.

Reinhard las den Brief wiederholt, dann holte er eine alte Brieftasche und nahm ein vergilbtes Blatt heraus, es war der lette Brief, den Lorle damals hinterlassen hatte, als sie ihn heimlich verließ. Der Gedanke wollte sich in ihm regen, daß Malva ihn nicht so verlassen, sondern seine Umkehr und Heilung abgewartet hätte. Wie um diesen Vorwurf zu verscheuchen, las er den Brief der Verstorbenen laut, die Spuren der Thränen, die aus dem Auge der Verstorbenen auf das Papier gestossen, waren noch sichtbar, und was noch von Widerstreit in Reinhards Seele war, löste sich in Thränen auf.

Während Wendelin bei Reinhard gewesen war, saß die Frau des Sängers mit Broni in der großen Wirtsstube, deren Fenster nach der Straße zu gingen. Broni sprach die Bermutung aus, Reinhard werde auch nur zeitweilig hier bleiben und wahrscheinlich nach der Residenz ziehen; die Frau des

Sangers wollte bas nicht glauben.

"Wunderlich!" sagte Broni, "was nur die Malva hat. Sie geht jett seit einer Viertelstunde schon zum drittenmal am Haus vorbei. Sehen Sie? Jett geht sie ihrem Vater entgegen. Er sagt ihr etwas, und sie faltet die Hände, und jett fährt sie nach den Augen. Ich glaub' gar, sie weint."

Broni öffnete das Fenster und rief: "Malva, komm herauf!"
"Ich danke. Ich kann jest nicht," erwiderte Malva mit thränenvoller Stimme und ging mit ihrem Bater heimwärts.

Als Reinhard wieder zum erstenmal durch die Dorfstraße ging, hörte er hinter sich sagen: Des Lorles Reinhard! Er schaute nicht um. Darf er noch so heißen?

## Bierunddreißigstes Rapitel.

Die Welt ruft.

Im Gefühle der Genesung und einer festen starken Liebe ging Reinhard durch das Dorf und über die Felder; alle Menschen sahen so heiter drein, denn sie schauten in sein neu belebtes Antlit. Er mußte sich oft besinnen, daß et schon einmal ein Leben gehabt und daß er schon so alt sei; das Dasein schien erst jett zu beginnen.

Die Welt draußen aber hatte ihn nicht vergessen. Es kamen drei Briefe auf einmal, der eine mar aus Rom, der andere trug ein gräfliches Siegel und der dritte das Siegel des Fürsten.

Reinhard öffnete den aus Rom zuerst. Angela schrieb: "Ich habe deine Adresse erfahren. Dein Freund, der Bildhauer, mit dem grausamen Namen Kneitler, hat mir's verraten. Willst du also in der That deinen teutonischen Wunsch aussühren und dich in den dunkeln Wäldern deiner Heimat begraben?

Benn bu fannst, vergiß mich.

Der Papagei ruft jett eben deinen Namen. Wenn du von heute an in drei Wochen nicht hier bist, muß der Schwätzer sterben. Ich danke dir indes, daß du mir deine Baccchantin hinterlassen."

Reinhard schaute eine Weile drein, als müßte er sich auf einen Traum besinnen, dann stedte er den Brief zu sich. Er

öffnete ben zweiten und las:

"Eine alte Freundin — wirklich alt und wirklich Freuns din — ruft dem Jugendgenossen Willkomm in der Heimat zu. Finden Sie in dieser Photographie noch etwas von den alten Zügen? Das Herz läßt sich leider nicht photographieren, sonst würden Sie es sofort wiedererkennen.

Sie sind wieder im Vaterlande, ich weiß aber nicht, ob Sie eine alte, nein, ich sage eine junge innige Beziehung fort ershalten wollen. Ich möchte Ihre Einsamkeit nicht stören, nur wissen sollen Sie, daß Sie unvergessen sind von — darf ich mich noch so nennen? — Ihrer Freundin, verwitwete Ida von Felseneck.

(Briefschlepre): Die Baronesse Arven in Ihrer Nähe ist

meine älteste Tochter.

3ch bringe in der Regel die Herbstmonate bei ihr und

meinen Enteln gu."

Ohne weitere Zögerung öffnete Reinhard den dritten Brief, es war ein eigenhändiger vom Fürsten, der ihn einlud, nach der Residenz zu kommen und den Tag seiner Ankunft zu melden.

Die ersten beiden Briefe überging Reinhard mit Stillsschweigen, vom dritten aber erzählte er Malva und fragte:

"Was meinst du? Ich kann ablehnen, ich bin frei. Ober

soll ich boch hingehen?"

"Ich glaub', der Hern Reinhard fragt mich nicht nur, er will mich auch bören."

"Gewiß."

"Ich mein', ba muß man hingehen; es ist eine große Ehre und es schickt sich auch."

Malva batte gern aller Belt gefagt, baß Reinhard jum

Fürsten gerufen sei, aber fie mußte schweigen.

Der Baumwirt bagegen verfündete im gangen Dorfe, baß fein Schwager, der Professor, eine Ginladung vom Fürsten betommen habe; er sprach das so gelassen und selbstbewußt aus, als wollte er sagen: bas gehört sich für uns, und es ift nur schabe, daß ich eine solche schmachafte Nachricht nicht auf die Beche feten fann.

## Fünfunddreißigstes Rapitel.

Bieh Handschuh an.

"Das ist herrlich, baß Sie mitreisen," sagte ber Sänger, der gekommen war, um sich bei Reinhard zu verabschieden, da die Ferien zu Ende waren und die Theatersaison begann. "Es ist mir lieb, daß ich Ihnen gleich den Tamino singen kann. Meine liebe Gisela sagt, daß mein hohes B noch viel reiner und voller geworden sei. Ich freue mich, Ihnen meine Arie in Es dur zu singen." Diese leise vor sich hinsummend, sette er hinzu, daß Reinhard von den Kindern nicht belästigt werden solle.

Um Morgen der Abreise stand der erste Herbstnebel im Thale, und der Sänger hielt sich ein seidenes Tuch an den Mund. Es waren beim Abschied Ulrichs weit weniger Menschen als bei ber Ankunft, benn es war eben nicht Sonntag. Martin hatte sein Alltagsgewand an, die Schwester war da und mit

ihr ber Pate, ben aber Malva auf ben Armen hatte.

"Das ist schön, baß bu auch ba bist," sagte ber Ganger,

dumpf in das Tuch hinein sprechend, zu Malva; sie lächelte. "Aber das Kind hättet ihr bei solchem Nebel zu Hause

laffen tonnen," fagte bie Frau.

"Es ist ein startes Kind, bem schabet's nichts," entgegnete Malva.

Die Kinder Ulrichs, die große Blumensträuße trugen, hatten die Boltstracht abgelegt und waren wieder modisch gekleidet.

Der Zug kam an, ber Abschied war übereilt, ber Sänger tußte seine Schwester und reichte bem Bater bie Banb. hard küßte das Kind auf dem Arme Malvas.

4

Der Zug ging ab, und da man hier burch die ganze Reihe

van der Wagen gehen kann, wanderte der Sänger alsbald umher, um nach Bekannten auszuschauen; er kam zurück und berichtete, daß er ein Abenteuer ersten Rangs erlebt habe; die Nonne, die Bruderstochter des Hohlmüllers, sei im Geleite einer andern Nonne mit auf dem Zuge; sie halte den Blick auf ein Brevier geheftet und bewege lautlos die Lippen, es sei ihm aber unzweiselhaft, daß sie ihn gesehen habe.

"Sieh dir sie an," fagte er seiner Frau, "es ist eine Studie

für beine Rolle als Aebtissin."

Lächelnd erzählte die Frau, daß die Ronne eine Jugend=

liebe ihres Mannes sei.

"Sie ist eine Verwandte Ihrer Seligen," setzte der Sänger halb ablehnend hinzu, "ihre Großmütter waren Schwestern und sie haben auch Aehnlichkeit."

Die Frau winkte ihm unwillig, denn sie sah die Betroffens beit in den Zügen Reinhards, der sich schweigsam verhielt.

"herr Professor," wendete sich die Frau an Reinhard, "sinden Sie nicht auch, daß das Wort Sommerfrische hoch bedeutsam, und es ist neu in unserer lieben deutschen Sprache. Wissen Sie vielleicht, von wem es stammt?"

"Ich glaube von Ludwig Steub, beffen Schriften selber

voll Sommerfrische sind."

Man fuhr eine geraume Strede am Parke eines Luft-

schlosses vorüber, auf welchem die Fahne flatterte.

"Die Fürstin Mutter sind noch nicht in der Residenz,"
sagte der Sänger und war voll Entzüden über die schönen Unslagen, darin Springbrunnen sprangen, schöne Blumengruppen glänzten, und helle Wege sich durch die künstlerisch geordneten Wiesen und Baumgruppen schlängelten. Man sah einen leichtzgebauten Pavillon, der von Schlinggewächsen bedeckt war, und Frau Berger sagte mit vollklingender Stimme: "O die farbensbunten wilden Rebenranken!" und ehe Reinhard auf ihre Frage nach den römischen Gartenanlagen antworten konnte, sagte der Sänger mit bedeutsamem Blick zu Reinhard gewendet: "Ja, die Natur ist schön, aber die Kunst auch;" er sprach das wie eine große Weisheit, wie die Entdeckung eines bisher ungelösten Rätzsels, und da Reinhard schwieg, setzt er hinzu: "Sie stimmen doch mit mir ein, Herr Prosessor"

"Allerdings. Bolltommen."

Man näherte sich der Residenz. Der Sänger wurde von vielen neu Hinzukommenden begrüßt. Reinhard hörte, daß gestragt wurde, wer er sei, und auf die leise Antwort sah er die Lorgnetten auf sich gerichtet.

"Werden Sie von jemand erwartet?" fragte der Sänger. "Ja, ich habe meinem Freunde Reihenmeyer telegraphiert." Man fuhr in den großen Bahnhof ein, und die Frau sagte: "Franz, zieh Handschuh' an." Der Sänger gehorchte und gab weiter: "Kinder, zieht Handschuhe an."

Man stieg aus. Die Reisegefährten entfernten sich, Reihen=

meyer war nicht ba.

Reinhard schaute sich wie verlassen um. Die junge Nonne ging an der Seite einer alten an ihm vorüber, sie schaute slüchtig auf nach ihm und preßte die Lippen zusammen; Reinshard war erschüttert, die Nonne sah in der That Lorle sehr ähnlich. Sie stand bei der Frau des Bahnhofsrestaurateurs und sprach mit ihr. Reinhard erinnerte sich, daß dies die Tochter Stephans sei; er sah auch den Knaben, den Urenkel des Hohlsmüllers, der seinen Namen trug, aber er wollte jest nicht weiter

die Familienbeziehung beanspruchen.

Er ging in die Stadt, er glaubte diesen und jenen, der alt geworden war, zu erkennen: er sprach niemand an. Der Schloßplatz, der ehedem kahl gewesen, war mit Bäumen und Rasen besetzt und mächtige Springbrunnen rauschten. Wo eherdem ein unförmliches Stallgebäude gestanden, war jetzt ein säulengetragener Prachtbau, neue Straßen mit neuen Heldens und Siegesnamen waren angelegt. Reinhard ging wie träumend weiter. Aber da ist doch noch das Alte! Die Wachparade zieht noch zur selben Minute mit klingendem Spiele durch die Hauptstraße, und eine große Menschenmenge folgt ihr. Die Soldaten haben aber andere Unisormen, und ihre Haltung scheint sester und stolzer.

In der Wohnung Reihenmeyers hörte Reinhard, daß dieser zur Erwerbung von Instrumenten für die Forschungsreise ab-

mesend sei.

## Sechsunddreißigstes Rapitel.

In weißer Halsbinde.

Mit dem festen Vorsatze, sich nicht durch Erinnerungen an die Vergangenheit verdüstern zu lassen, sondern mit hellem Blick die Zukunft festzuhalten, wanderte Reinhard durch die Straßen der Residenz. Wie zur Befestigung seines Vorsatzes trat er zuerst in einen Modeladen ein und wählte mehrere für Malva

passende Kleiderstoffe; eine schöne junge Verkäuferin hatte den ungefähren Buchs von Malva; Reinhard bestimmte, daß die Stoffe alsbald verarbeitet werden und gab dabei einige von der Mode abweichende fünstlerische Bestimmungen.

"Darf ich um Ihren Namen und Ihre Adresse bitten?"

wurde gefragt.

Reinhard erschraf und bezeichnete nur die Nummer seines Zimmers im Gasthofe; er sagte, er werde die Kleider abholen lassen und entrichtete sofort den Preis.

Als er aber wegging, hörte er, wie ein alter Handlungs= diener zu der Verkäuferin sagte: "Ich wette meinen Ropf, das

ist der ehemalige Prosessor Reinhard."

Nunmehr that sich Reinhard keinen Zwang mehr an. Er ging von Laden zu Laden, taufte Teppiche und schönen Haus: rat; er freute sich über die Fortschritte, die das Kunstgewerbe gemacht und bestellte Handwerker nach dem Dorfe, das er nun seine Seimat nannte.

Der hof war angekommen, Reinhard meldete sich und wurde sofort zu einer großen Spiree auf den anderen Abend geladen. Am Morgen aber tam ein Lakai und beorderte ihn

jum Fürsten.

Dieser kam ihm mit großer Herzlichkeit entgegen und sagte, er habe ihn allein sprechen wollen, bevor er ihn in großer Ge= sellschaft sehe.

Der Fürst war voll und gedrungen geworden, von der ehemaligen Weichlichkeit war keine Spur, und auch die vormalige Phrasenhaftigkeit war geschwunden. Er trug einen Voll= bart, in den sich schon graue Haare mischten. Sein Auge schien größer geworden, es leuchtete voll Wohlwollen. Vor dreißig Jahren hatte Reinhard wegen seiner Hofstellung den Bart ab= nehmen muffen.

"Schabe," sagte ber Fürst, nachdem verschiedene Fragen über Rom erledigt waren, "schade, daß Sie unsere große Zeit in der Ferne mit gelebt haben. Sie hatten im Felde großes Leben gesehen. Aber schön, daß Sie jett wiedergekommen sind, um sich an unserer Einheit und Größe zu erfreuen."

Reinhard errötete und schwieg. Er mußte fich über etwas loben lassen, das ihm nicht gebührte. Er erzitterte aber am ganzen Leibe, da der Fürst fragte: "Befindet sich Ihre Frau

Gemahlin recht wohl?"

"Meine Frau ist tot."

Der Fürst war nicht minder erschreckt als Reinhard, und fügte herzlich teilnehmend hinzu, daß er davon nichts gehört habe. Daneben gab er im voraus dem Oberhofmarschall einen

Berweis, der ihn darüber nicht instruiert hatte.

Der Zerfall mit Lorle schien vergessen. Der Fürst lobte die Pietät Reinhards, und dieser erzitterte, denn er dachte an Malva. Er erntete Lob für etwas, das nicht mehr in ihm war.

"Sie wissen," sagte der Fürst mit inniger Teilnahme, "welche Hochschäung ich für Ihre Frau Gemahlin hatte. Es gibt Pflanzen, die sich nicht verpflanzen lassen. Ich habe einsmal, als ich durch Weißenbach kam, bei Ihrer Frau Gemahlin anfragen lassen, ob ich sie besuchen könne. Sie hat mir mit großer Zartheit verneinend antworten lassen. Sie soll, wie man mir sagte, wahrhaft verklärt ausgesehen haben, und sie war der gute Engel des Dorses."

Jedes Wort des Fürsten versetzte Reinhard eine blutige

Wunde.

"Ist das Haus zur Linde noch im alten Stande, und wer besitzt es?"

"3dy."

"Das ist schön."

Der Fürst verdoppelte seine Freundlichkeit, faßte die Hand Reinhards zwischen seine beiden Hände beim Abschiede: "Auf

Wiedersehen, lieber Professor, heut abend."

Noch im Weggehen hörte Reinhard, daß der Fürst den Oberhofmarschall rufen ließ. Dieser begegnete ihm bereits auf der Treppe, und reichte nur im Vorübergehen eilig die Hand.

Im Kabinette aber sagte ber Fürst in ärgerlichem Tone

zu dem Oberhofmarschall:

"Aber, lieber Truben, wie konnten Sie mich in Unwissens heit lassen, daß die Frau des Professors bereits gestorben ist?"

"Ich wußte nicht, daß mein gnädiger Herr den Mann

privatim empfangen werde vor heut abend."

"Sie haben recht. Er hat doch fehr gealtert."

"Und doch sagt man, daß er wieder heirate und wieder ein Bauernmädchen."

"Noch einmal? Unfaßlich! Woher wissen Sie bas?"

"Die Schauspielerin Berger, die ein Landhaus in Weißenbach hat, hat mir's erzählt; natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit, aber unter diesem Siegel werden viele Menschen Wissende sein."

"Ich meine, Sie sollten das doch nicht weiter verbreiten."

Der Hofmarschall verbeugte sich zustimmend.

# Siebenunddreißigstes Rapitel.

Verwandelte Gestalten.

Es war großes Hoffest, Reinhard hatte sich früh einge= funden; er sah die Festräume bes Schlosses neu und geschmad= voll beforiert, er ging burch die glanzend erleuchteten Gale und stand vor manchem neuen Kunstwerke still, ein Schreck überfiel ihn aber, als er sein altes Bild, "Waldeinsamkeit" genannt, wiedersah. Welch' eine kindische Auffassung und ängstliche Binfelführung.

Er konnte nicht lange einsam die Bilder betrachten, benn balb war er von einer Gruppe höherer Offiziere und in gold= strogende Uniformen gekleideter Civilbeamten umgeben. Lieutenant, der ihm damals bei dem Duell wegen des Kollaborators sekundiert hatte, war jetzt General. Die Menschen waren so zuvorkommend, sich ihm neu vorzustellen, nur zwei waren so nedisch, ihn zu fragen: "Kennft bu uns nicht mehr?"

Reinhard konnte sich nicht besinnen und sagte, es sei an= strengend, so in den Zügen vor sich und in der Erinnerung herum zu wühlen. Die Männer stellten sich nun als ehemalige Kneipgenoffen vor, sie waren jest beide Minister geworden; sie erzählten von vielen Genossen jener lustigen Gesellschaft, in der der Kollaborator das große Wort führte; die einen waren da und dort in hohen Stellen, viele aber auch waren längst tot.

"Haben Sie unseren Freund, ben Kollaborator, icon begrüßt?" fragte ber Kultusminister, und da Reinhard bejahte,

fragte er:

"Und Sie finden ihn?" "Gang ben alten."

"Ja, ganz derselbe, er lernt alle paar Jahre eine neue Wissenschaft, er hält sich an der Grenze des Originals."

Reinhard fand es angemessen, dem Minister jedes positive Urteil über den Kollaborator vorzuenthalten und die Reden beider blieben so gestellt, daß man in Lob oder Tadel über= geben konnte.

Der Minister erklärte endlich nicht ohne Befriedigung, daß er bei der Reichsbehörde die Zuziehung des Kollaborators zu der Ersorschungsreise befürwortet habe, und eben, als er darlegen wollte, daß der Kollaborator wegen des Madonnenbildes in der Galerie mit ihm gesprochen, zerteilten sich die Gruppen. hof erschien. Der Fürst führte seine Gemahlin und grüßte

nach allen Seiten, er nickte Reinhard besonders zu. Hinter dem Fürsten kam der Erbprinz, eine elastische Erscheinung, seinem Vater von damals ähnlich, aber größer; er trug das eiserne Kreuz, und ein Nachbar sagte Reinhard, daß der Prinz sich tapfer im Franzosenkriege bewiesen habe.

Mehrere Prinzessinnen folgten, und unter den Palastdamen erkannte Reinhard sofort die Gräfin Ida von Felseneck; sie war noch schön, die entblößte Büste war voll und von edler Form.

Sie grußte Reinhard, zwiefach mit dem Ropfe nidend.

"Wer ist die Dame mit der eigentümlichen Dekoration?"

fragte Reinhard, er murde berichtet:

"Das ist die Schwester der Gräfin Felseneck, sie war mit auf dem Pilgerzuge nach Rom und Jerusalem und erscheint beute zum erstenmal bei Hof mit einer Dekoration vom Papste. Warum soll man nicht aus seiner Kirchlichkeit einen Gesellschaftssichmuck machen?" setzte der Gefragte — es war der Kanzler der Universität — leise hinzu.

Im nächsten Saale wurde getanzt. Nur die Tänzer durften weiter schreiten. Im Nebensaale hielt der Hof Cercle, wohin nur die in unmittelbarer Hofstellung sich befindenden Männer

folgten.

Der Nachfolger Reinhards, ein Künstler von gutem Namen, stellte sich ihm vor, erzählte von der Kührigkeit des Kunstlebens in der Hauptstadt, und fragte nach Berufsgenossen in Kom.

Reinhard konnte nicht ausführlich antworten, benn ein

Rammerherr rief ihn zum Fürsten.

Der Fürst war überaus huldvoll und bat Reinhard, sich die neuen Kunsterwerbungen in der Galerie anzusehen und sein Urteil darüber abzugeben. "Oder waren Sie schon in der Galerie?"

Reinhard verneinte. Der Fürst wendete sich an den Obershofmarschall und sagte ihm leise einige Worte. Reinhard glaubte das Wort Madonna zu hören.

Reinhard wurde der Fürstin, dem Erbprinzen und den Prinzessinnen vorgestellt, und jedes hatte ein freundliches Wort

für ihn.

Die Oberhofmeisterin stellte sich ihm als das Mädchen vor, das er — er solle nicht sagen, wie lang das sei — als Braut gemalt.

Als er sich zurückzog, sah er, wie die Gräfin Belgern, vorsmalige Felseneck, ihm zunickte. Er eilte zu ihr, sie reichte ihm die Hand, sie drückte die seine warm, er erwiderte den Druck.

Gräfin Iba fand zuerst das Wort; ihre Stimme mar tiefer

geworden, aber noch immer voll Wohllaut: "Es ist eine Gnade des Geschicks, daß wir uns wiedersehen. Ich wagte es nicht mehr zu hoffen. Haben Sie auch bisweilen des unbedeutenden Mädchens gedacht, das einstmals zu dem genialen Künstler auf: schaute? Damals verstand ich Sie boch noch nicht gang."

"D liebe Gräfin, ich selber verstand mich damals auch

nicht. Sind Sie ber Kunft treu geblieben ?"

"Der Runft nicht. Begeisterung für eine Sache ift noch nicht Talent bafür. Ich erkannte meine geringe Begabung, Die aber vielleicht bis zu einem gewissen Grade befähigt, die Schöpfungen der hohen Meister zu verstehen."

Reinhard erwiderte einige verbindliche Worte.

"Mir ift es wie ein Traum, daß ich Sie wiedersehe und Ihnen muß ja auch alles wie ein Traum sein," sagte bie Gräfin, und ein voller warmer Blick ruhte auf Reinhard.

"Singen Sie noch viel?" fragte er.

"Ja," antwortete sie, rudte sich dabei das diamantenbesetzte sammetne Halsband zurecht und legte ben Kopf etwas zurud mit jener vollen Anmut der Jugendtage; sie wußte noch immer gutig zu lächeln, aber mit einem begleitenden schmerzlichen Ausdruck, der zu sagen schien: ich bin alt. Nach einer kleinen Pause fuhr sie fort: "Und Sie, Herr Professor, singen Sie auch noch?"

"D nein, ich singe schon lange nicht mehr."

Die beiden sprachen bas und bachten doch anderes, und sie redeten nur, um sich gegenseitig wieder genau anzusehen.

Es tamen andere herbei, und die Grafin fagte rafch: "Also morgen um zehn Uhr erwarte ich Sie und die versprochene

Stizze."

Reinhard verließ den Saal und wieder stellten sich ihm alte Kameraden in den Weg. "Behalten wir Sie, ... dich, nun wieder bei uns?" wurde er oft gefragt. Er erklärte, daß er im Dorfe bleibe, und man bewunderte und rühmte seine Treue für bas Dorfleben.

"Ja, das ist alles wie ein Traum," wiederholte Reinhard, als er in seine Zimmer zurücktehrte, "aber ich habe diesen Traum zum letztenmal geträumt," setzte er hinzu, als er das

Licht löschte.

## Achtunddreißigstes Rapitel.

Verfügung über sich selbst.

Der heutige Abend soll mich nicht mehr hier finden, gelobte sich Reinhard beim Erwachen und er vermochte, sich das volle Bild Malvas zu vergegenwärtigen.

Er fertigte mit rascher Hand die Zeichnungen zu dem bestellten Hausrat, die er dem Kunsttischler versprochen hatte.

Er wanderte durch die Straßen, überlieferte die Zeichnungen und nun war's Zeit, die Gräfin aufzusuchen. Sie wohnte neben dem Hause, in dem er ehedem mit Lorle gelebt. Er bannte jedes Zurückbenken aus seiner Seele und ließ sich bei der Gräfin melden; sie ließ ihn sofort eintreten, sie war in einem weiten Morgengewand und trug eine feine weiße Haube. Sie reichte

ihm die Sand, sie drudte die seine nicht mehr.

"Ach!" klagte sie, "wir sind eben doch alt. Bitte, keine Schmeichelei! Ich habe mich gut konserviert, Sie auch, tropdem Sie und ich viel gelitten. Mein guter Mann war lange krank, und man hat Not und Sorge mit Kindern und Enkeln. Wie habe ich mich gefreut, eine gute Stunde mit Ihnen zu sein und in Jugendidealen zu schwelgen, und nun hat meine Schwester über mich verfügt und ich kann Ihnen, oder sage ich besser mir, nur eine Viertelstunde gönnen. D, das Leben ist nichts als Unruhe."

Gräfin Ida war nur Großmutter und gegen ihn nur mütterliche Freundin. Reinhard kam kaum zu Wort und die Gräfin sagte, er müsse während ihrer Anwesenheit bei ihrer Tochter sie besuchen und ihr bort ausführlich erzählen, denn die Fama berichte doch immer falsch.

Als sich Reinhard zum Abschied erhob, reichte sie abermals

leise die Hand und, wie sich zusammenfassend, sagte sie:

"Berzeihen Sie einer vielleicht altväterischen Großmutter, die den Wunsch hat, daß Sie sich in der Heimat nicht deplaciert fühlen mögen. Sie haben vergessen, daß hier nicht Paris, nicht Rom und London ist. Wenn man hier Damentoiletten kauft, so bleibt das nicht verborgen. Ich rate Ihnen aus alter Freundschaft, vorsichtiger zu sein."

Reinhard erwiderte etwas, er wußte nicht was, und ehe er sich's versah, stand er wieder auf der Straße. Alle Welt spielt mit dir und du lässest dich wie ein Fangball, hin und her werfen, sagte er sich vorwurfsvoll, und er mußte sich auf sein Selbst

besinnen. In solcher Stimmung heftet sich die unruhige Seele leicht an Neußeres. Mit einem Eifer, als wäre er der Aufseber, sah er den Pflästerern zu, die die Straße neu pflasterten und dann las er die Schilder an den gegenüber stehenden Säu= fern, als mußte er sich bas alles genau merken. "Notar Kräutler" stand hier neben angeschrieben, da in dem Hause, wo er früher mit Lorle gewohnt hatte. Das ist's ja, was du un= bewußt suchtest. Reinhard ging hinein.

Der Notar, ein Mann von ruhiger gemessener Haltung, begrüßte ihn geschäftsmäßig. Als aber Reinhard seinen Namen

nannte, rief der Mann, die hande zusammenschlagend:

"Was? Sie sind's? Es hieß ja vor einigen Jahren, Sie seien tot. Entschuldigen Sie. Ich bin ganz verwirrt. Ja, Sie sind's, ich erkenne Sie wieder. Sie waren damals ein junger Mann und ich ein kleiner Knabe. Wir wohnten ja früher zusammen in diesem Hause, und als die Mutter krank war und starb, pflegte uns Ihre selige Frau."

Gin Schreiber unterbrach mit einer Melbung ben Rotar, dieser erklärte, er wäre jest für niemand zu sprechen und in

zutraulicher Redseligkeit fuhr er fort:

"Ich habe mit meiner Familie Ihre Frau vor drei Jahren besucht und ihr gedankt, sie hatte große Freude an uns, sie wollte auch ein Testament machen. Es ist wohl nicht geschehen?"

Reinhard verneinte, und der Mann fuhr fort:

"Ich war einmal sehr bös auf Sie, Herr Professor. Ich war mit Ihrer Frau auf dem Paradeplat, als sie mit dem Soldaten aus ihrem Dorfe sprach, und der Herr Professor wurden sehr zornig. Am Abend kam sie zu mir und brachte mir einen Apfel; ich sehe noch, wie schön rot er war und da sagte sie mir: Albrecht — so heiß' ich — Albrecht, mein Mann ist nur von den Hoflakaien geärgert gewesen, drum war er so zornig; sonst ist er so gut, wie es keinen anderen mehr auf der Welt gibt."

Reinhard errötete. Ein Funke aus seiner Zornesflamme war in die Seele des Kindes gefallen, und Lorle hatte ihn aus:

gelöscht. Der Notar aber fügte lächelnd hinzu:

"Ja, man weiß nicht, was alles die bose Zeit gemacht hat. Damals war's unschicklich oder wenigstens auffällig, wenn eine Frau aus höherem Stande mit einem gemeinen Soldaten sprach: jett, bei der allgemeinen Volkswehr, erscheint uns solche Auffassung unbegreiflich. Aber lassen wir das! Ich denke an Ihre selige Frau wie an eine Erscheinung aus der höheren Welt, und auch meine Kinder wissen von ihr."

Reinhard empfand einen tiefen Schmerz. Das war ja,

wie in der Sage von jener Heiligen, überall, wo Lorle gewandelt, sproßten Rosen empor, und ihm wurden die Rosen zum Dorns

strauch.

Er wollte umkehren. Sollte er gerade diesem Manne die Bestimmungen für seine neue Che kundgeben? Er faßte sich geswaltsam und ließ in aller Form Rechtens sein Testament aussehen. Er vererbte sein ganzes namhaftes Vermögen, falls er kinderlos sterbe, an Malva, ausgenommen war eine Summe für den Unterhalt von Fabian; seine Skizzenbücher und Sammslungen sollten Reihenmeyer zufallen.

Das Testament war fertig; der Notar reichte ihm die Hand und versprach, doppelte Ausfertigung alsbald in den Gasthof zu

schiden.

Als Reinhard in seine Wohnung kam, fand sich eine Depustation der Künstlerschaft ein, die ihn zu einem Feste einlud, das man ihm zu Ehren veranstalten wollte; er dankte und bat, davon abzustehen, denn er müsse alsbald abreisen. Er schrieb noch einen Brief an den Hosmarschall, seine schnelle Abreise entschuldigend. Mit dem nächsten Zuge eilte er heimwärts.

#### Neununddreißigstes Rapitel.

#### Aufgebot.

Das Abendrot glühte am Himmel und glänzte von den Schienen, als Reinhard den Bahnhof der Residenz verließ. Die Sonne ist doch schöner draußen in meinem stillen Dorfe, dachte Reinbard.

Un dem ersten Haltepunkt setzte sich eben der Eilzug in entgegengesetzter Richtung in Bewegung. Reinhard schaute uns willkürlich hinaus und sieh da! das ist der Kollaborator, er hat ihn auch bemerkt und winkt zurück mit einem Buche in der Hand, aber bald ist nichts mehr zu sehen als der versliegende Rauch.

Wie ware es geworden, wenn du den Freund getroffen?

Rein, beffer fo, und alles rasch, fest und fertig.

Die Wangen Reinhards glühten in Fieberhitze, er schloß die Augen, aber er konnte keine Ruhe finden. Es ist doch peinslich, daß kein Eilzug am Dorfe hält; der Sänger hat recht, das muß geändert werden; der alte Genosse ist ja Verkehrsminister, es wird leicht zu bewirken sein.

Endlich, endlich hielt der Zug am Dorfe, es war bereits Nacht. Reinhard verließ rasch den Bahnhof, aber zwischen ben Gartenheden stand er still.

Es überkam ihn plöglich, wie wenn er verlassen in die Debe verset mare. Läßt sich allen höheren Freuden, aller ge=

selligen Berbindung, aller Runft entsagen?

Jett singt der Sänger Berger und schaut nach der Loge auf, wo du siten solltest: "Bei Männern, welche Liebe fühlen." Das schöne Duett sang sich in seiner Erinnerung, und er dachte baran, wie er es einst mit der Gräfin Felfeneck gefungen.

Reinhard drängte die Erinnerung gurud, aber boch summte er die Melodie: "Bei Männern, welche Liebe fühlen," leise vor

sich hin.

Das ist die Macht des Genius, sie geleitet in ungeahnter Zeit auf einsamen Wegen ein zitterndes Herz und schlichtet und beruhigt. Die Weisheit, die Leidenschaft, die reine Liebe, die sinnliche Gewalt, alles, was jenes Wert in Tone gefaßt, drängte sich in die wenigen Minuten zusammen, da hier der Wanderer zwischen ben Gartenheden stand.

Sei beruhigt! Es läßt sich alles festhalten, alles finden im eigenen Selbst und in der Liebe eines anderen. Aus ihnen

strömt alles höhere Dasein, alle Runft.

Mit sieberhafter Hast, als musse er vor einer untergehenden

Welt fliehen und sich in eine neue retten, eilte er weiter.

Ueberall in den Häusern brennen Lichter und ist die Familie beisammen, bald soll es auch in beinem Hause licht und warm sein. Er ging an seinem Hause vorüber nach dem Pfarrhause, dort brannte noch Licht. Er klingelte und wurde ein= gelaffen.

"Was verschafft mir noch so spät die Ehre?" fragte der Pfarrer.

Reinhard erklärte, daß er sich mit Malva wolle trauen lassen

und zwar morgen am Sonntag.

"Ist unmöglich, dreimaliges Aufgebot muß sein; allerdings zwei können abgelöst werden, aber eine Woche vorher ist un= erläßlich."

Reinhard war bereit, die Ablösungssumme zu bezahlen. Da sagte ber Geistliche:

"Sie muffen auch noch Dispens wegen des Trauerjahres haben."

Da Reinhard ohne zu erwidern dreinstarrte, fuhr der Geist= liche fort: "Es sind ja kaum fünf Monate, seit Ihre Frau ge-storben ist."

Es war, als ob ein Schuß Reinhard in die Brust gestrungen war, so zuckte er zusammen. Er faßte sich aber und sagte: "Hochwürdiger Herr! Sie können mir glauben, daß ich in meiner Natur in einer Stunde den Verlauf ganzer Jahre erlebe."

"Das glaube ich, aber das Gesetz kennt das nicht. Indes

fönnen wir auch ba helfen."

Reinhard erklärte sich bereit, eine namhafte Summe für den zweiten Dispens zu bezahlen, und als er dankend davonging, sagte ihm der Pfarrer, es genüge, wenn Wendelin morgen vor der Kirche im Namen seiner Tochter die Meldung mache.

Reinhard ging nach dem Hause Wendelins. Er fühlte sich

stark und frisch in der Empfindung der neuen Liebe.

"Ich foll nicht in einer liebeleeren Welt fterben," fagte er

vor sich hin.

Im Hause Wendelins schlief schon alles; er weckte Vater und Tochter und erklärte ihnen das Vorbereitete; er sei ents schlossen, nun nicht auswärts sich trauen zu lassen, sondern im Dorfe.

"Das ist mir auch lieber, aber so schnell!" fagte Malva,

"und ich habe noch fein Brautkleid."

"Ich habe es bestellt, es kommt."

Reinhard händigte Wendelin eine Abschrift seines Testamentes ein, eine zweite sollte versiegelt im Gemeindehause aufbewahrt werden. Wendelin sagte Malva, sie solle es vorlesen, er sei mit Geschriebenem nicht sehr bewandert. Malva sagte, das könne sie nicht und Reinhard beruhigte den Alten, indem er ihm die Hauptsachen mündlich mitteilte.

Bon Wendelin geleitet, ging Reinhard beim.

## Bierzigstes Rapitel.

#### Harte Wirkung.

Beim Ausgang der Kirche am Sonntagmorgen war lärsmendes Durcheinanderreden, wie es vor wenigen Jahren, als man den Einfall der Franzosen fürchtete, nicht stärker gewesen war.

"Hast gesehen? Wie der Baumwirt das Aufgebot gehört hat, ist er davon gerannt, wie wenn ihm die Sohlen brennten."

"Er wird Ginspruch erheben."

"Er fann nichts machen."

"Der Hern Reinhard sieht totenbleich aus."

"Ja, wie der geköpfte heilige Johannes auf der Schuffel."

"Das gibt bald wieder eine vornehme Witme."

"Und eine reiche."

"Die Rothaarige ist gescheit und der Wendelin —"

"Still! Sie kommen!"

So hieß es in der Männergruppe hin und her, jest ging sie auseinander, Reinhard und Malva kamen Hand in Hand.

"Glud und Segen!" murde von seiten der Manner den Borübergehenden zugerufen; in den Frauengruppen ging es sieben= stimmig burcheinander.

"Uch, das gute Lorle weint jest im himmel," rief eine

kleine Frau und half der himmlischen weinen.

"Ich mein', das Grab da drüben muß sich aufthun."

Die Rothaarige hat's fein gemacht, daß er sie heiraten

"Reiner ist leichter zu verführen als ein Witwer in Trauer," sagte eine uralte Frau und wackelte mit dem greisen Kopfe.

Es entstand großes Belächter, sie aber fuhr fort:

"Die Witmanner heiraten bald wieder oder gar nicht mehr, bei ben Witweibern ist's anders."

Das Tänzerle aber sagte und seine Gidechsenäuglein flim=

merten: -

"Recht hat der Herr Reinhard, man muß luftig leben, so=

lang man lebt."

Eine große, fropfige Frau prophezeite mit starker Stimme, das gabe ein Unglück, das könne nicht gut ausgehen, das sei ja himmelschreiend. Diese Prophezeiung bewirkte einen Umschlag ber Stimmung.

Malva hatte doch wieder so viele gute Freunde im Dorf, daß die Prophetin weidlich ausgeschimpft wurde. und Losziehen wollte man — das ist in der Ordnung und dazu hat man ein Recht — aber Unglück prophezeien, das gilt nicht.

Die Männer waren sehr eilig beim Mittagstisch, sie wollten allesamt bald hinaus zum Baumwirt, um ihn schimpfen zu hören und sich an seinem Ingrimm zu ergößen, denn er hatte eigent= lich keinen guten Freund im Dorf und man gönnte ihm ben Schabernack.

Sie täuschten sich aber alle. Der Baumwirt war nicht zu Hause. Er hatte kaum einen Bissen gegessen, um so mehr aber mit seiner Frau gescholten, die es auch nicht recht fand, daß Reinhard ihnen nichts gesagt; sie machte ihm aber wegen ber

Beirat keinen Vorwurf und lobte sogar Malva. Mit raschem Entschluß eilte Stephan zu seinem Schwiegervater nach der Hohlmühle.

Unterwegs begegnete er dem Waldhüter.

"Du bist grad ber rechte, ben ich treffen will."

"3¢) § "

"Ja du. Warst du in der Kirche? Ja? Und du gehst in den Wald? Deine Flinte solltest du anders wohin richten. Pfui! Eure Lieder vom mutigen Jägerburschen sind alle lauter Lug und Trug. Ja, singen konnt ihr von dem Jägerburschen, der das ungetreue Mädchen mit samt seinem Verführer erschoffen hat. Aber ausführen? Rrach! Da liegt ihr? Pfui, schäm bich."

"herr Wirt! Was faget Ihr ba? Wenn ich das melde?" "Melde dich beim Teufel und seiner Großmutter," schloß Stephan. Schweißtriefend und zornglübend eilte er weiter. Der einfältige Waldhüter wird doch nicht wirklich Anzeige machen? Pah! Mit einer Leberwurst stopft man dem das Maul und mit einem Schoppen macht man ihn reben, was man will.

Er rannte weiter und tam in atemlofer Saft bei seinem

Schwiegervater an.

"Bas ift?" fragte ber Alte. "Du siehst drein, wie wenn jemand gestorben mar'?"

"Nerger als gestorben. Der Reinhard . . ."

"Was ist mit bem Reinhard?"

"Schwäher! Ihr seid der einzige, der's ihm wehren kann. Auf Euch allein hört er. Lasset ihn kommen. Er barf bas nicht thun. Er barf uns die Schand nicht anthun und uns um alles bringen. Die Tote im himmel hat Euch gern gehabt, wie einen Bater. Ihr seid der Bater, Ihr mußt Ginsprach thun."

"Ja was ist denn? Ich verstehe dich kein Wort."
"Ja so. Ich komm' aus der Kirch, der Reinhard hat sich aufbieten lassen mit des Wendelins Malva, einmal für allemal, und nächster Tage soll die Hochzeit sein."

"Hast du einen Rausch? Ein Trinker bist auch? Um hellen

Sonntagsmorgen?"

"Schwäher, ich hab' nicht getrunken."

"Ja, wie kann benn ber Reinhard heiraten wollen und hat

doch eine Frau? Da muß das Lorle brein reden."

"Jest tann man's Euch nicht mehr verhehlen. Ihr allein könnt da helfen. Das Lorle ist schon lang tot und begraben.

Man hat's Euch nur verhehlt, aber jetzt geht's nicht mehr."
"Was? Das Lorle tot? Und du und die Broni und alle und er selber ba, ihr habt mir immer Gruße von ihr aus:

gerichtet und mir mein Herz ausgestohlen. So . . so betrügt man einen alten Mann, weil er nicht mehr vom Fleck kann?" Er weinte bitterlich und sich gewaltsam aufrichtend rief er: "Berfluchter Lugenbeutel! Herr! D herr! Lorle! Rinder!"

Er fant auf ben Boben. Der Wirt fchrie, alles tam berbei.

Es war zu spät. Der Hohlmüller war tot . . .

In den Wirtsgarten kam ein Bote, Broni folle schnell zu ihrem Bater kommen, er läge im Sterben. Broni eilte davon. Der Bote sagte aber ben Gaften, daß der Hohlmüller bereits tot sei. Sie tranken rasch aus, auf der Regelbahn wurden die Einfaße geteilt. Leer und ftill mar's.

# Ginundvierzigstes Rapitel.

#### Meberstürzt.

Als Reinhard mit seiner Braut und beren Bater, geleitet vom Ohm Bahnwärter und seiner Frau und vielen anderen Anverwandten aus der weitverzweigten Familie in sein Haus tam, war ein Extrabote mit einer Kiste da. Der Geleitbrief trug das Siegel des Hofmarschallamtes. Reinhard las und er= blaßte. Die Direktion der Galerie schickte im besonderen Auf= trage des Fürsten ihm das in seine Verfügung gestellte Bild ber Madonna.

Reinhard ließ das Bild in die große Stube mit dem Göller bringen und bat die Angehörigen, ihn allein zu lassen und in

ben anderen Zimmern auf ihn zu warten.

Die Frauen, die bei Malva waren, bewunderten die schönen Kleider, die Reinhard bestellt hatte und das Tänzerle ließ nicht ab, Malva mußte ein seidenes anprobieren. Tänzerle half dabei wie eine kleine Hexe, und als Malva nun ihr Haar auflöste, daß es in reichen Strähnen herabsloß, rühmten alle: "Du siehst aus wie die Prinzessin im Dlärchen."

Unterdes hatte Reinhard Stemmeisen und hammer geholt und schlug die Kiste auf; er erbebte von den Schlägen, als öffne

er einen Sarg.

Der Deckel hob sich. Da war's. Das ist das Bild Lorles als Madonna.

Er sant in die Kniee. "O Lorle!" rief er und bedeckte das Gesicht mit beiden Händen, und dide Thränen quollen zwischen den Fingern heraus. Er ermannte sich und leise vor sich hin sprach er: "Du hattest recht. So kann ich nicht mehr malen. Dies Grün so saftig, dies Rot so leuchtend und o, dieses Auge so kindlich froh und warm. Dies da ist falsch, kindisch, aber diese Innigkeit, dieser Mut. O Lorle, das konnte ich, als meine Seele noch dein, noch rein war; das konnte ich nur durch dich, das bin ich nicht mehr. O Lorle! Damals als ich dich malte, sagtest du: Ich bin gestorben gewesen und allein . . ."

Es flimmerte ihm vor den Augen, die Gestalt bekam rotleuchtende Haare, das Gesicht verwandelte sich. "Malva! Malva!"

schrie er.

Malva trat ein. "Um Gottes willen, was ist? Du siehst ja aus . . . Was siehst du mich so an? Um Gottes willen, Bater, kommet!"

Reinhard erwachte aus feinem Starrblid und bat, ben

Bater nicht zu rufen.

"Schön! Ja, du bist schön!"

"Aber so zeig' ich mich nur bir," entgegnete Malva.

Er sah sie abermals starr an und als sich sein Blick nach dem Bilde wendete, zuckten seine Wimpern. Aus gepreßter Brust sagte er:

"Ich danke, danke. Aber bitte, laß mich jest wieder

allein."

"Nein, laß mich bei dir sein," bat Malva und legte ihre Hand auf seine Schulter. Er zuckte zusammen. "Halt dich tapfer. Du mußt dich nicht unnötig quälen."

Sie betrachtete das Bild und fragte: "Sag, hat die Frau je so ausgesehen?"

"Ja. Ich glaub's. Ich, ich hab' sie so gesehen. Aber bitte, laß mich jetzt noch eine Minute allein. Du nimmst's doch nicht übel?"

"Bon Uebelnehmen weiß ich nichts. Ich geh' schon, ruf

mich ober komm balo nach."

Reinhard war wieder allein.

Da hörte er die Totenglocke läuten. Die große Thur nach dem Söller stand offen, und es tonte, als ob die Glocke in

der Stube felber läutete.

Reinhard ging auf den Söller, er legte die Hand auf das Geländer, aber er zog sie rasch zurück, denn das morsche Gesbälte schwankte; er wollte Vorübergehende fragen, wer gestorben sei, aber er kehrte schnell um und ging zu den Seinen und fragte, wer gestorben sei. "Der Hohlmüller" wurde ihm gesantwortet. Wankenden Schrittes ging er wieder zu dem Bilde.

Die Menschen alle, selbst Malva, erschienen ihm wie Schatten, wie Gespenster.

Was kommt polternd die Treppe herauf?

"Ich muß zu ihm," rief Stephan, "er hat mit seiner

zweiten Beirat meinen Schwiegervater getotet!"

Die Thur wurde aufgeriffen und der Schwager drang ein, hinter ihm Malva und Wendelin. Stephan ftand ftarr, ben Blid auf bas Bild gerichtet und rief:

"Was? Das hast bu . . . Wie kannst du dein Auge auf

diese da richten?"

"Du," wendete er fich zu dem Bilde, "thu beinen Mund Un deinem Hochzeitstage hat er sich mit der da verlobt."

Reinhard erbebte und Stephan fuhr fort: "Aber ich will ruhig sein. Nur stet, hat mein Bater gesagt; ich will gut mit bir reden. Zum lettenmal. Weißt du, was du thust, daß du aus unserer Familie in so eine hinein heiraten willst? Wer das Lorle zur Frau gehabt hat, wie kann der eine solche zur Frau nehmen —"

"Ich verlange von dir nichts als Ruhe. Wendelin, ich banke, ich brauche keine Hilfe. Das ist mein Haus und ich gebrauche mein hausrecht."

"Was? Dein Haus? Jeder Balten, jeder Stein schreit: hinaus mit dem meineidigen Maler und seiner rothaarigen -"

"Lorle! Lorle!" tonte es ploglich wie aus der Unterwelt,

wie von einem Ungeheuer.

Fabian war mit seinem Bater gekommen und als er das Bild sah, auf dessen Rahmen Reinhard die Hand gelegt hatte,

schrie er fortwährend den Namen.

Alles wendete sich zu Fabian, den der Vater zu beruhigen suchte, dann trat Stephan nochmals schäumend vor Wut auf Reinhard zu und schrie: "Das Bild da ist nicht sein, er darf es nicht haben."

Er legte die Hand auf das Bild.

Reinhard riß ihn davon weg, aber der Wirt faßte es wieder und rief auf den Söller eilend: "Lieber werfe ich es

auf die Straße."

Reinhard rang mit ihm, es gelang ihm, das Bild zu er= fassen, aber Fabian krallte sich an Reinhard, wie eine Kate, Reinhard suchte den Blödsinnigen abzuwehren und sich umbiegend, wurde er an das Gewölbe des Söllers gedrängt, das Geländer trachte, Reinhard stürzte vom Söller auf die Straße, das Bild siel nicht weit von ihm auf das Angesicht. Alle eilten auf die

Muerbad, Dorfgeschichten. IX.

Straße. Man hob Reinhard auf, er atmete kaum; man trug

ihn in das Haus.

Malva trug das Bild Lorles, der goldene Rahmen war zerschmettert, das Bild war unversehrt.

## Zweinndvierzigstes Rapitel.

Ich danke dir, Corle.

Alle Dorfbewohner sammelten sich vor dem Sause. Ein großer Kreis umstand ben Nachbar Schmied, ber ben Sturz mit angesehen hatte. Man betrachtete die Stelle, wo Reinhard gestürzt war, wo bas Bilb gelegen hatte; man stritt barüber, ob er auf ben Ropf ober auf ben Ruden gefallen fei. Manner larmten, die Frauen klagten. Der Ohm Bahnwarter kam herab und sagte, Reinhard lebe noch, er habe die Augen aufgeschlagen, aber die Sprache versage ihm noch. Er ging rasch davon, um nach dem Geheiße Malvas ein Telegramm an den Kollaborator aufzugeben, damit er sofort komme. erbot sich zu helfen, und nach verschiedenen Seiten manderten Gilboten, um einen Urgt berbeigurufen. Barbel-Martin, ber Dorfschüt, wendete seine ganze Amtsgewalt auf, um die Leute jum Auseinandergeben ju bewegen, benn der Kranke muffe Rube Auf den Baumwirt schimpfend und den Fabian verbaben. wünschend, gingen sie endlich bavon.

Beim Sprißenhaus sammelte man sich wieder und dort hieß es, daß Stephan vor das Schwurgericht müsse, aber er werde alles auf den Trottl schieben. Während man noch darüber sprach, ob Malva etwas erben werde, kam ein Knecht aus der Hohlmühle herzu und berichtete, daß Stephan durch seine Mitzteilung seinem Schwäher einen Schlaganfall zugezogen habe. Nun brannte das Feuer wieder neu. Die einen sagten, man dürse Stephan nicht mehr ins Haus lassen, andere dagegen wollten gerade heute ihn aufsuchen, um zu sehen, wie er sich

verhalte.

Während man noch sprach, hörte man Musik, die auf der Eisenbahn thalauf kam. Alles eilte nach dem Bahnhof, heute war Gauversammlung der Feuerwehren in der Kreisstadt. Der Zug hielt an, die Musik spielte weiter, aber Martin ging an den Wagen auf und ab und schrie mit mächtiger Stimme:

"Wenn ein Doktor auf dem Zug ist, soll er aussteigen. Ein Mann ist in Todesgefahr. Und es wird gut bezahlt," setzte er

auf Beheiß bes Stationsmeisters bingu.

Die fremden Reisenden starrten den Ruser an und die Feuerwehrleute fragten teilnehmend nach dem Vorfall, aber es war kein Arzt da. Dagegen stieg Ulrich, der Sänger, aus, er konnte kaum zu Wort kommen, denn der Jagdhund, den er beim Vater gelassen, sprang an ihm empor. Als der Sänger gehört hatte, was geschehen war, legte er Jagdtasche und Flinte ab und eilte ins Vorf.

Der Zug rollte davon und luftige Musik erscholl wiederum.

Der Sänger bewährte seine Kriegserfahrungen; er schnitt Reinhard sofort die Haare ab, legte ihm kaltes Wasser auf den Kopf und schickte nach der Kreisstadt, Eis zu holen.

"Sei ruhig Malva," tröstete er, "noch kann alles gut werden, die Pulslosigkeit hat aufgehört, der Puls geht wieder, freilich schwach. Aber nur kein Weibergeschrei! Nimm dich zu=

fammen."

"Kannst dich drauf verlassen. Ich danke dir," entgegnete Malva. "Kann ich denn gar nichts thun?"

"Nein. Nur Ruhe halten. Das Waffer ift nicht kalt genug.

hol von bem aus bem Garten."

Malva ging, holte Wasser aus dem Brunnen, den Lorle hatte graben lassen.

Als sie wiederkam, war der Arzt aus der Kreisstadt da.

Er gab ausweichenden Bescheid.

Wendelin fragte, ob man nicht dem Kranken zur Ader lassen solle, aber der Arzt erklärte, daß man dies frühestens den anderen Tag thun dürfe.

Stunden gingen vorüber, ber Rrante ermachte, verfiel aber

bald wieder in Ohnmacht.

Hollaborator kam und mit ihm der Arzt, der zur Gesellschaft der Erforschungsreise gehörte; sie brachten Eis mit und als man es auflegte, schien der Kranke beruhigter, er öffnete die Augen und nickte, er schien den Freund und Malva zu erkennen.

Malva saß am Bette Reinhards, sie weinte nicht, aber ihr Untlitz war totenbleich, sie hielt die Hand Reinhards und unter bem hellen Verlobungsring klopften Pulse, als hämmerten sie

gegen ben Ring.

"Also ihr seid verlobt?" fragte der Kollaborator leise. Malva nickte und nach einer Weile sagte sie: "Da, just auf dieser Stelle habe ich die Selige gepflegt. Herr Reihenmeyer," fuhr sie stockend fort, "ich hab' eine Bitte." Sie wartete, daß er frage, welche Bitte sie habe; als er aber stumm und regungslos blieb, suhr sie fort: "Wir zwei sind die einzigen Menschen, die er auf der Welt hat. Herr Reihenmeher, wenn ich Euch was Leids angethan hab, oder wenn Ihr sonst was gegen mich gehabt, ich bitte mit ausgehobenen Händen, laßt es aus und vorbei sein. Seine zwei einzigen Menschen sollen nicht da in Unfriede an seinem Krankenbett, vielleicht Totenbett, sein. Ich bitt', und ich glaub', er wird eher gesund, wenn wir gut sind."

Mit wechselndem Ausdruck in den Mienen betrachtete ber

Kollaborator die so leise und fanft Redende.

"Ich habe dir nichts zu verzeihen," sagte er endlich, "ober

wir haben alle einander zu verzeihen."

"Seht, wie er im Schlaf lacht," hauchte Malva leise, "ich glaub', er spürt die Worte aus Eurem guten Herzen. Und wenn er wieder gesund wird, da sollet Ihr sehen, was ich —"

"Jest genug, ftill!"

Reinhard murmelte zuerst Unverständliches, dann sprach er italienisch, kurze Worte "Bacchantin und Holbein" verstand man ganz deutlich. "Adalbert! Das Meer! Der Wellentod!" rief er, bäumte sich empor und sank wieder zurück und schlief, bis der Tag erwachte.

Da hörte man Sensendengeln in der Nähe. Hellauf lachend rief Reinhard: "Der Tod bengelt die Sense. Hast recht,

Bruder."

Reihenmeyer schickte ben Ohm Bahnwärter zu dem Nachbar mit der Bitte, daß bas Sensendengeln eingestellt würde. Bald

war alles still rings umber.

Die Sonne stieg höher, Reinhard erwachte zum Bewußtsein und fragte: "Wo bin ich?" Er war glücklich, Reihenmeyer zu sehen, aber er streckte nicht ihm, sondern Malva die Hand entzgegen, dann erst erzählte er dem Freunde, wie es ihm geworden, da er das Bild wiedersah, er schien zu glauben, daß er davon in Ohnmacht gesunken sei. Erst allmählich besann er sich auf die Rauferei mit dem Schwager. "Damals," sagte er, "als ich zum erstenmal an seinem Tisch saß und hörte, wie er die Knochen des Brathuhns zermalmte und wie er sprach, damals sühlte ich's, es ist nicht gut, mit diesem Menschen Feind sein."

Er fragte, wo das Bild sei und ob es unverletzt. Auf die beruhigende Antwort bat er, daß man ihm das Bild vor das Bett stelle. Der Arzt gestattete es. Reinhard starrte lange auf

das Bild, ein wehmütiges Lächeln zog über sein Antlit.

"Wer kommt? Wer ist da?" rief er wie erwachend, da Schritte vernommen wurden. Man sagte ihm, daß der Amtszrichter da sei, um den Thatbestand festzustellen. Reinhard hieß ihn eintreten und erzählte, daß nicht der Schwager, sondern der unzurechnungssähige Fabian und das morsche Geländer an seinem

Sturze schuld seien.

Der Freund und die Braut waren wieder getrosten Mutes, der Arzt aber blieb noch bedenklich; er wollte in dem vollen Puls, in der Röte des Gesichts keine Hoffnung erkennen. Am Morgen wagte der Arzt einen Aderlaß und Reinhard versiel in ruhigen Schlaf. Da ertönten alle Gloden. Der Hohlmüller wurde begraben. Reinhard richtete sich krampshaft empor und starrte auf das Bild. Malva eilte herzu, faßte ihn in die Kissen und reichte ihm eine Kühlung. "Ich danke dir, Lorle," rief er zu dem Bilde, und mit einem tiefen Seuszer, der aber nicht schmerzlich klang, sondern wie im Ausruhen nach langer Ermüdung, streckte er sich und hauchte seinen letzen Atem aus.

## Dreiundvierzigstes Rapitel.

Die Schwalben ziehen fort.

Lautlos war's im Hause zur Linde, als hätte der auf ewig verstummte Mund Reinhards jede Lippe verschlossen. Malva lag auf dem Boden, nur das Zittern ihres Körpers zeigte, daß noch Leben in ihr. Der Kollaborator stand starren Blickes, er preßte den Mund zusammen, und auf einen Stuhl niedersinkend bedeckte er die Augen mit beiden Händen. Wendelin verließ das Zimmer, man hörte seinen Schritt nicht.

Der Sänger und der fremde Arzt kamen nach einer Weile. Sie waren zur Reise gerüstet, der Arzt sagte kaum hörbar, daß er zur Hauptstadt zurückehre, der Sänger fügte hinzu, daß er zum Begräbnis wiederkehre; es lag ein schmerzlicher Ausdruck in seinem Gesichte, da er hinzufügte, er müsse morgen abend singen, werde aber, da er im letten Akte nicht mehr beschäftigt

sei, noch in der Nacht hierher reisen.

Malva erhob sich und fragte, ob Neinhard nicht Verwandte habe, denen man es anzeigen müsse. Der Kollaborator bat, daß sie alle mit ihm in die Nebenstube gehen sollten, Malva solgte zögernd, und zurückgewendet sagte sie: "O du Guter, ich muß dich allein lassen."

In der anderen Stube erklärte der Kollaborator, daß Reinhard schon in der ersten Kindheit verwaist war, und daß alle seine Verwandten nach Amerika ausgewandert seien. Mit gefaßter Stimme gab er dem Sänger und dem Arzt verschies dene Aufträge, und als diese fortgegangen waren, sagte er zu Malva:

"Sei getrost. Du hast ihm seine letten Lebenstage neu belebt, und wenn wir's recht überlegen, so ist ihm geworden, was er eigentlich wünschte; er war ja nur gekommen, um neben seiner Frau begraben zu werden. In dir liegen die Kräfte zu Edlem und Tüchtigem. Ich hoffe, du wirst sie zu gebrauchen verstehen. Wenn ich wiederkomme, soll es mein erstes sein,

nach dir zu schauen."

Malva hatte die heiße Stirn an die Fensterscheibe gestrückt und schaute hinaus. Da stehen noch die Bäume, wie früher, da scheint noch die Sonne, die Schwalben ziehen in Scharen hell zwitschernd durch die Luft, und sigen dann gesträngt auf der Dachfirste des Nachbarhauses; sie sammeln sich und rüsten sich zum Fluge übers Meer, dabei sind wohl auch jene, die damals beim Brautkusse den ersten Flug unternommen hatten.

"Die Schwalben ziehen fort," sagte Malva leise vor sich

bin, und plöglich sich umwendend, fagte sie:

"O, Herr Reihenmeyer, wenn ich nur auch fort könnte. Ich weiß nicht wohin. Ich will nichts von all den Sachen da. Aber ich möchte mit dem sein, der ihm der liebste war auf der ganzen Welt, und möcht' alle Tage von ihm reden können. Sind auf Eurem Schiff denn nicht auch Mägde? Könnt Ihr mich nicht auch mitnehmen?"

"Nein, wir sind nur Manner. Salte bich still und gut

hier. Du trägst eine Chrenkrone."

"Aber ich vergehe vor Jammer."
"Du wirst bich aufrichten lernen."

Broni kam, sie umhalste Malva weinend und sagte, sie solle an ihr einen Beistand haben, sie könne sich ja getrösten, daß sie den beiden — sie nannte die Namen Lorle und Reinhard nicht — nur Gutes gethan.

"Wie trägt es Stephan?" fragte ber Rollaborator.

"Er hat doppelt schwer zu tragen. Mein Vater und der Hern Reinhard. Aber er ist an beiden eigentlich unschuldig und unser armes Kind versteht ja gar nichts von allem."

Gemeinderat und Gerichtsbote kamen, sie wollten alles verssiegeln, aber Wendelin legte das Testament vor, und Malva

weinte laut, als sie hörte, daß außer dem Bermächtnis für

Reihenmeyer und Fabian ihr alles vererbt war.

"Es ist eine Kiste angekommen," sagte der eintretende Ohm Bahnwärter. "Der selige Herr Reinhard hat mir gesagt, ich soll immer alles aufmachen. Es sind noch mehr Kleider für dich drin und ein Brautkranz. Schau," unterbrach er sich, "da sitt der Fabian auf dem Nußbaum und stiehlt Nüsse."

Die Männer eilten ans Fenster und sahen, wie schwer es dem Ohm gelang, den fletschenden Trottl herab zu bringen.

Während noch der Gemeinderat da war, kam Stephan und sagte: "Ich trete vor den Toten hin und schwöre, ich hab' ihm kein Leid anthun wollen. Ich bin freilich wild gewesen und das Unglück ist ja leider von dem armen Kind geschehen."

Niemand antwortete ibm, bis endlich ber Gemeindeschreiber

ihm das Bermächtnis für Fabian verkündete.

Broni bat, daß man sie mit Malva allein lasse. Alle gingen fort, nur Reihenmeyer und Wendelin blieben in der Nebenstube.

Es ward Nacht und ward wieder Tag. Malva stand wieder am Fenster. Da sind noch die Häuser, da sind noch die Bäume, und die Sonne scheint so hell, aber in der Luft regt sich nichts, die Schwalben sind in der Nacht fortgezogen.

"Die Schwalben find fort," fagte Malva. Niemand achtete

darauf.

True

Reihenmeyer hatte das Album vor sich, das ihm Reinhard vererbt hatte. Es war ein Tagebuch seines Lebens mit Lorle. Besonders lustig waren die Zeichnungen von der damaligen gemeinsamen Wanderung mit dem Freunde bergaus und bergein. Auf dem letzten Bilde stand geschrieben: "An meinem Grabe," und darunter das Datum von Reinhards letzter Ankunft im Dorfe.

Die Blumen, die im Garten erblüht waren, bedeckten den Sarg Reinhards. Die Baronin Arven, die Tochter der Gräfin Felseneck, batte einen Lorbeerkranz geschickt, der Künstlerverein aus der Hauptstadt einen Tannenkranz.

Die Gloden läuteten, vor dem Sause stand die gange Be-

wohnerschaft des Dorfes.

"Malva, ich sage dir jett lebewohl," sagte Reihenmeyer mit heiserer Stimme, "ich muß vom Kirchhof aus fort. Halte dich tapfer und unseres Freundes würdig."

Neben Lorle wurde Reinhard begraben.

Als Reihenmeyer die erste Scholle auf den Sarg warf, füßte er die Scholle, und seine Thränen sielen darauf.

Vom Liederkranz begleitet sang der Sänger Ulrich mit bes wegter Stimme:

"... Schmückte dich am Tiberstrande Reichen Lorbeers Ruhmesglanz, Krönt dich nun im Heimatlande Unstrer Tannen schlichter Kranz."

Nelken und Rosmarin blühen auf dem Grabe von Lorle und Reinhard.

# Der Tolpatsch aus Amerika.

## Erstes Kapitel.

Station Horb! rief der Schaffner.

Ein schwarzgekleideter junger Mann von derber, stämmiger Gestalt stieg aus, er stieß ben breiten hut gurud, so daß er ihm im Naden saß; das tropig dreinschauende Gesicht mit der mächtigen Stirn und ben ftarken Badenknochen war frisch rafiert und hatte nur einen herzförmigen, kurz gehaltenen Kinnbart. Um den Hals, der kräftig und sonnverbrannt war, hatte er mit einem Knoten, darauf ein Diamant gliperte, ein ziegelrotes Halstuch geschlungen. Jest that er den hut ab, der fast so breit war, wie ein mäßiges Wagenrad, und wie er den Kopf zurudwarf und sich mit gespreizten Beinen hinstellte, schien es, als früge er in die Welt hinein, ob jemand mit ihm anbinden wolle. Seine berbe Hand, an der er einen großen Ring trug, spielte mit dem Behäng einer schweren goldenen Uhrkette, bas aus Winkelmaß, hammer und Kelle von Gold bestand. blauen Augen, deren gutmütiger Ausdruck mit der rauflustigen Erscheinung im Widerspruche war, wendete er hin und her.

Ein wohlverschnürter Roffer wurde ausgeladen, der Schaff-

ner fragte:

"Gehört das Ihnen?"

Dhne ein weiteres Wort wendete er sich und ging nach der Stadt zu.

Auf der Neckarbrücke hielt er an, schaute hinab in den Strom, darin just weiße Enten schwammen, und ein seltsames

Lächeln ging über sein breites Gesicht, ba er vor sich bin sagte: "Bater! hab' mir's größer gebacht. Da brunten also liegt bein Glückstreuzer. Man könnt' ihn sehen, wenn er noch da ware. Ich meine, die Baffer seien hier viel klarer als bei uns."

Run wiffen wir's also, es ist der Sohn bes Alons, genannt Der Bater war damals, von seinem Soldatendienste befreit, wegen seiner Liebe zu bem falschen Marannele, bas ben

Jörgli geheiratet hatte, nach Amerika ausgewandert.

Die Singweise bes Liebes vom "schwarzbraunen Mäbichen" vor sich hinpfeifend, kehrte der junge Mann um, überschritt die

Schienen der Gifenbahn und ging ben Berg binan.

"Gruß Gott! Wollet Ihr nicht einkehren?" rief die Wirtin, die auf der Vortreppe der Bahnhofsrestauration stand. junge Mann wehrte stumm mit ber Hand winkend ab und schritt weiter.

"Das also ist die Ziegelhütte und das die Schlucht, wo damals die argen Raufhändel waren," dachte er vor sich hin im Weiterschreiten, und als er die vielen in die Berghalde eingegrabenen Bierkeller fah, fagte er mit bem schweren Ropf nidenb: "Für den Durst ift hier jedenfalls wohl vorgesorgt."

Der Tag war beiß, am Walde hielt der Wanderer an und schaute auf die Stadt, die so wunderlich am Berg hinangebaut ist; er schaute aber auch auf einen Rasenhügel am Wegrain.

"Da also hat bas Marannele bamals gesessen, als ber

Bater von der Soldatenlotterie heimgekommen ist."

Anaben mit Schulränzchen tamen ben Berg berauf, sie stutten und ein keder, sommersprossiger Bursch fagte, die Mute abziehend:

```
"Guten Tag, herr Amerikaner."
    "Woran erkennft bu mich?"
    "Am Radbut."
    "Wie heißest bu?"
    "Julius."
    "Wer ift bein Bater?"
    "Er ift gestorben."
    "Wie hat er geheißen?"
    "Des Robbels Frum" (Abraham).
    "Berwandt mit des langen Herzles Robbel?"
    "Bon dem weiß ich nichts."
    Die Knaben gingen eine Strede neben ihm weiter, und
ber Commersprossige fragte:
    "Ihr seid wohl Zimmermann oder Maurer?"
    .. Warum ?"
```

"Weil Ihr das handwerkszeug von Gold an Eurer Uhr= fette habt."

Jung Alops gab weiter keine Antwort.

Um Gemarkungspfahl, wo angeschrieben ift: Dorf Nordstetten — blieb er steben und ließ die Anaben voraus ziehen.

Ja! Da ist auch eine Station.

Die traurig ist der Bater damals gewesen, als er diesen Grengpfahl jum lettenmal fah! Dafür hat er aber auch in Umerita ein Dorf gleichen Namens gegründet.

Bon ber Tanne, Die unweit bes Gemarkungspfahles steht, brach der Ankömmling einen Zweig mit frischem Jahresschosse ab.

Horch! Welch ein Singen in der Luft! Richt aus Baum, nicht aus Hecke, frei vom Himmel herab klingt es, und sieh, dort schwingt es sich, ein kleiner zitternder Punkt.

Das ist die Lerche!

Jung Alops hörte zum erstenmal im Leben die Lerche.

Er stand lange still, bis er weiterschritt.

Auf der Hochebene hielt er an, und wie damals fein Bater von der Bildechinger Sobe aus das Dorf militarisch begrüßt hatte, so stand ber Sohn nun still und betrachtete sich das Dorf, bessen Häuser so hell und freundlich aus den Baumgärten ichimmerten.

Im Ader am Wege sang eine Frauenstimme nur leise. Wie wär's, wenn ich auf das erste Mädchen zuträte und ihm sagte: "Willst du mich heiraten? Ich bin gesund und kann eine Frau ernähren."

Er sette ben Juß über ben Weggraben, und wollte nach dem erhöhten Felde gehen aber er zog den Fuß wieder zurück, nicht aus Furcht vor dem großen Hunde, der am Rande des hohen Feldrains erschien und bellte, sondern er wartete auf die Erscheinung der Frau, die laut rief: "Ruhig, kusch! hierher, Tolpatich!"

Hat er wirklich ben Ruf Tolpatsch gehört, ober liegt ihm das nur im Sinn?

Denn vor der Abreise hat ihm der Großvater, Mathes vom Berg, heimlich vertraut, Vater Alops habe im Dorf den Unnamen Tolpatsch gehabt; er sei freilich nicht schön, aber auch nicht so schlimm gemeint.

Es kam niemand, und Jung Alons ging weiter. Da brüben ist das Schießmauernfeld, wo der Vater einen Acker gehabt hat und da auf der Hochbux liegen Bauhölzer, wie zu Baters Zeiten. Damals arbeitete der Bater Jvos hier. Verwundert las Jung Aloys am Eingang des Dorfes auf

dem Pfahle den Namen, die Amtsstadt, den Kreis und den Landwehrbezirk. Dies ganze Deutschland ist doch in den Soldatens dienst gestellt.

#### Zweites Rapitel.

"Es kommt ein Amerikaner! Es kommt ein Amerikaner!" riefen durch die Dorfgassen die Knaben, die aus der Realschule

des Städtchens heimkehrten.

Ein Amerikaner war just nichts Neues mehr, aber jedes fragte doch, wer es sei; denn es ist kaum jemand im Dorse, der nicht Verwandte in der Neuen Welt hat. Die Knaben wußten indes nicht weiter Auskunft zu geben, nicht einmal, ob der Fremde ein Christ oder ein Jude sei. Und der Fremde kam lange nicht ins innere Dors, denn er hielt schon am dritten Hause an, dort bei der unteren Stude neben des Maurers Mendles Haus. Er klopste, niemand antwortete. Aus des Landolins Haus gegenüber steckte ein Alter seinen schneeweißen Kopf heraus und rief:

"Bu wem wollt Ihr?"

"Ich hab' nur fragen wollen, wer da wohnt. Ich will zu niemand."

"Der wohnt just da! Da wohnt der Niemand," rief der Alte und lachte so übermäßig, daß ihm fast der Mund offen blieb.

"Hat da nicht des Bartels Basches Witfrau, die Mutter

von Alons Schorer, gewohnt?"

"Freilich! Aber das ist schon lang her. Aber wartet! Ich komm' binab."

Der Alte tam auf die Straße und fragte:

"Woher seid Ihr?"

"Bon Nordstetten, aber nicht von hier."

"Wenn Ihr einen zum Narren haben wollet, so schaffet

Euch einen Euresgleichen an — ich mein' so jung."

"Ich will Euch nicht zum Narren haben. Ich bin aus Nordstetten in Amerika und bin der Sohn von des Bartels Basches Alops."

"Was? Der Sohn vom Tolpatsch? Popheideblig! Was

man nicht alles erlebt? Ift ber Bater auch mit?"

"Nein, er ift babeim geblieben."

"So sag' ich grüß Gott. Ja, ja, das Amerika kommt zu uns. Früher hat man gemeint, es geht nur ein Weg von hier nach Amerika, jetzt geht aber auch einer von Amerika hierher.

Ihr seid wohl wegen der Erbschaft von Eures Großvaters Schwester in Seebronn gekommen?"

"Ihr saget's."

"Wer hätt' das geglaubt, daß da einmal was zu erben wär'! Ich dritten Geschlecht bin ich auch verwandt mit Eurer Mutter, oder auch im vierten, nämlich —" Und nun wurde ein Stammbaum aufgestellt, dem in seinen Verzweigungen schwer nachzuklettern war. Der Alte vermochte das selber nicht und schloß: "Wir sind halt verwandt. Kannst's glauben. Ich brauch' aber, gottlob! nichts davon."

Jung Alons giug fürbaß; aber Umstehende mußten schon verkündet haben, wer er sei, denn aus den Häusern grüßte man,

und hinter sich brein borte er fagen:

"Das ist ber Sohn bes Tolpatsch."

An des Zundelmanns Haus kam ihm eine alte Frau ent= gegen und rief schon von ferne laut weinend:

"D meiner Mechthild ihr Sohn!"

Als sie vor ihm stand, konnte sie vor Weinen und Schluch= zen nicht reden. Der Ankömmling reichte die Hand und sprach

beruhigende gute Worte.

"Ich meine, ich höre beinen Vater," rief die Muhme, "just so herzgetreu hat er auch gesprochen. Nimm mir's nicht übel, wie ich ausseh'; hätt' ich's gewußt, daß du kommst, ich hätt' mich gesonntagt und wär' dir entgegen gegangen. Gott sei tausendmal gedankt und gelobt, daß ich noch ein Lebendiges von meines Bruder Geschlecht sehe! — Nicht wahr, ich darf du zu dir sagen?"

"Natürlich."

"Du bift ber jungfte?"

,,3a."

"Und noch ledig?"

Jung Aloys konnte nicht darauf antworten, denn an des Schloßbauern Haus kam ein hagerer Mann, der eine Brille trug, in aufgestreiften Hemdärmeln und großer Schürze mit Brustlat auf ihn zu und sagte:

"Bin ein alter Kamerad vom Vater, bin mit ihm Solbat

gewesen."

"Ihr seid der Schuhmacher Hirtz"

,,3a."

"An Euch hat mir der Vater besondere Grüße gegeben und hat mir gesagt, ich soll mir bei Euch in allen Dingen guten Rat holen."

"Ja, Schusterdraht und guten Rat kann man bei mir haben. Jest, da wohn' ich und bin immer daheim." "Ich komme bald zu Guch."

"Ist recht," fagte der Mann und ging eilig wieder in sein

Haus zurück an seine Arbeit.

"Das ist das Schloß," sagte Jung Alons, auf das Gebäude beutend; er wurde belehrt, daß die Gemeinde das Schloß ange-

fauft und Rathaus und Schule baraus gemacht.

Der Schultheiß schaute zum Fenster heraus und nickte. Jung Alops ging sofort hinauf und legte seine Legitimation und Vollmacht vor. Er erhielt den Bescheid, daß es dessen kaum bedurft hätte, denn man glaube sich um dreißig Jahre zurückversetzt, so ähnlich sehe er seinem Vater, nur habe er den höheren Wuchs des Geschlechts derer vom Mathes vom Berg.

"Du wärst ganz bein Bater," sagte ber Schultheiß, Jung Alops am Kinn fassend, "wenn bu nicht ben Bocksbart ba hätiest."

"Und du bist ganz gut rasiert," entgegnete Jung Aloys,

bem Schultheiß sein glattes Rinn ftreichelnb.

Der Schultheiß fuhr zurück. Das ist keck, daß der junge Mensch so schnell gefaßt ihm thatsächlich entgegnet; aber es ließ

sich nichts dawider sagen und thun.

Vor sich hinlächelnd ging Jung Alons die Treppe herab. Wie wird der Bater sich freuen, wenn er ihm erzählt, daß er die hochmütige Zutraulichkeit gleich bar heimbezahlt hat. Sie mögen alle Tolpatsch sagen, sie sollen's merken, daß ein Ameris

taner sich von niemand oben herab behandeln läßt.

Auf der Straße wartete die Muhme, und viele hatten sich zu ihr gesellt. Einer der Schultnaben, denen er auf der Steige begegnet war, hatte einen Verwandten von des langen Herzles Kobbel gebracht. Jung Alops konnte berichten, daß derselbe im Wohlstand sei und auch im neuen Nordstetten in Amerika wohne; er hatte ihm sogar Geld für arme Verwandte mitgegeben. Noch viele andere kamen und fragten nach ihren Angehörigen, die in ganz anderen Staaten wohnten. Jung Alops wußte nicht Bescheid zu geben, aber alle geleiteten ihn weiter das Dorf hinein.

"Wir haben ihn! Wir haben ihn!" wurde an das Schmid-

jörglis haus gerufen.

Alons fragte, was bas fei, und hörte, daß man einen zu-

geflogenen Bienenschwarm eingefangen habe.

"Das ist ein gutes Zeichen," bedeutete die Muhme, "o, das beste. Dent' nur, ein Bienenschwarm bei beinem Angang eingefangen. Gott Lob und Dank, Besseres hätt' man sich nicht wünschen können."

Alons ließ sich diese Rede still gefallen. In der Alten

Welt ift eben noch viel Aberglauben.

"Bo willft bu benn absteigen?" fragte die Muhme. "Bei bir."

"Ja, bei mir ift's armselig. So ein Berr, wie du, muß in der tapezierten Stube im Adler wohnen."

Die Muhme hatte vielleicht erwartet, daß Jung Aloys Ein=

sprache thue, aber er sagte ganz einfach: "Ift recht."

Die Muhme fügte hingu:

"Und die junge Adlerwirtin ift auch von beines Baters Seite verwandt mit bir, sie ift bie Bruderstochter von beines Ohms Frau. Berstehst du?"

"Nein." Alles lachte.

Erst mit Hilfe anderer wurde Alons endlich klar, daß die Adlerwirtin die Tochter Jvos sei, und seines Vaters Bruder hatte ja eine Schwester Jvo's zur Frau.

Ja, das ift einmal so, wer sich nicht im Betterles= und Bäsles= Wald zurechtfinden fann, der taugt nicht in unsere oberdeutsche

Beimat.

Ein junger Mann in verwahrloster Kleidung, den etwas zerdrückten Cylinderhut schief auf dem Ropfe, tam unsicheren Schrittes vom oberen Dorfe herab.

"Da kommt der Ohlreit!" hieß es, und durcheinander wurde gerufen: "Ohlreit, jest kannst englisch schwäßen! Ohlreit, sprich englich, da ist auch ein Amerikaner!"

Der junge Mann tam auf Alogs zu und redete ihn mit heiserer Stimme in der That englisch an, Aloys erwiderte ablehnend in derselben Sprache und ging weiter. Der Angetrunkene schaute ihm, gläsernen Blides vor sich hin murmelnd, nach.

Jung Alons wurde berichtet, daß dies des Schreiner Philipps Trudpert sei, der vor bald einem Jahre mit viel Geld heimgekommen war, aber nichts zu thun wisse, als zu prozessieren und sich täglich zu betrinken und ständig auf alle Welt zu schimpfen.

Der Landbriefbote stellte sich Jung Alons als Sohn des Soges vor und erhielt den Gepäckschein, um den Koffer von der Bahn

hierher zu bringen.

Beim Adler staunte alles, da Jung Aloys fragte, wo denn die Linde sei, bei der vor Zeiten immer große Holzbeugen auf= geschichtet waren. Nur ältere Leute wußten sich bessen noch zu erinnern. Der alte Tolpatsch hatte seinen Sohn offenbar gut unterrichtet.

Vor allem aber hatte er ihm gesagt: Die Erbschafisge= schichte ist ein guter Borwand. Hol dir eine Frau aus unserer heimat. Um liebsten wär's uns, du brächtest eine Tochter vom 300 und der Emmerenz.

Die Adlerwirtin war eine anmutende Erscheinung und Aloys hätte gern gefragt: Hast du noch eine ledige Schwester, die dir gleicht?

Aber Jung Alons war bedachtsam genug, nicht sofort seine

Absichten fundzugeben.

"Bo ift ber Ablerwirt?" fragte er.

"Er muß bald heimkommen, er ift auf dem Sulzer Markt.

Wir brauchen eine frischmeltige Rub."

In guter Manier, zu der die Adlerwirtin beifällig nickte, bat Jung Alons die Muhme, ihn jest eine Weile allein zu lassen. Die Muhme sah verwundert drein, daß sie so ohne weiteres heimgeschickt wird, sie blieb indes dabei, sie wolle in der Wirtstube warten, bis Alons wieder herunter kame; aber sie mußte doch heimgehen, bevor er wiederkam, denn bei aller Herzlichkeit für das ganze Dorf und vorab für die Muhme, wollte er seine Ruhe und stilles Besinnen nicht dran geben.

Wie wunderlich ist es doch in der Welt, so in ein Dorf zu kommen, wo in jedem vom ersten bis zum letzen Haus bei Nennung deines Namens sich Erinnerungen erwecken und jedes an deinem Leben teilhat! Wie viel hat der Bater aufz gegeben, sich von allem dem loszureißen und allein oder doch nur mit wenigen Altvertrauten das Leben neu anzufangen. Der Stamm muß gesund sein, der, aus der Gemeinschaft des Waldes

versett, zu neuem Bedeihen fommt.

#### Drittes Rapitel.

Es war noch Tag, als der Ablerwirt heimkam, denn die Eisenbahn hat das Gute, daß sie das Ausbleiben abkürzt. Der Landbriesbote hatte den auffällig schönen Koffer auf das Juhrswerk geladen, das den Adlerwirt erwartet hatte, und so wußte dieser bereits von der Ankunft des Alops und kam zu ihm aufsein Zimmer. Auch der Adlerwirt war von bekanntem Geschlechte, er war der Sohn des sogenannten Studentle, der indes schon seit Jahren verstorben war. Alops richtete nun den Gruß vom Bater an den Sohn aus.

"Unsere Bäter sind gut Freund gewesen, wir wollen's auch sein," sagte der Adlerwirt, und Aloys reichte zur Bestätigung nochmals die Hand, indem er sagte: "Ich trete hier nicht bloß das Erbe von der Base in Seebronn an, ich erbe lauter gute Freundschaft."

Der ist wie sein Bater, dachte der Adlerwirt und sein lauernder Blick nahm einen wohlwollenden Ausdruck an, indem er laut sagte: "Wenn du über jemand Kundschaft haben willst, frag nur mich; du wirst gut dabei sahren. Haben wir lang die Ehre von dir?"

"Ich weiß noch nicht, wie lang ich bleibe. Mein Vater schickt mich auch zu beinem Schwiegervater, zum Ivo. Hat er noch Kinder im Haus?"

"Freilich. Noch eine Tochter und einen Sohn, der ift

aber nicht babeim, er wird Tierargt."

Ueber das Gesicht von Jung Alops ging etwas, dessen Sinn, wie er glaubte, niemand errate, aber der Adlerwirt erriet es doch. Denn drunten in der Stube sagte er seiner Frau:

"Behalt im Sinn, mas ich bir jest fag'. Du gefällst bem

jungen Tolpatich."

"Scham' bich, was find bas für Reben!"

"O, Hoffart! Es geht ja gar nicht auf dich. Der ist da — aber behalt's bei dir und sag's niemand — aber halt! Es ist besser, ich sag' dir's gar nicht."

"O du! Du hast getrunken und weißt nicht, was du schwätzt. Du hast gar nichts, du willst mich nur neugierig

machen."

"Gut. Also ich sag' dir, der Jung Alops ist da, um deine Schwester Ignazia zu holen. Jest sei aber gescheit, sonst vers dirbst du die Sach'."

Die beiden konnten nicht weiter allein reden, denn bald war die Wirtsstube gesteckt voll; alle wollten Jung Alons sehen, der bald frisch gekleidet eintrat. Sie staunten, wie schnell er sich zurecht fand, wer dieser und wer jener sei und von wem die jüngeren abstammten; sie lachten, da er die Unnamen kannte und klatschten in die Hände und schlugen auf den Tisch, als er sagte, man solle ihn nur den jungen Tolpatsch heißen.

"Der ist gescheit!" sagte die Adlerwirtin hinter dem Schenktisch, "weil er's ihnen erlaubt hat, wird ihn jest gewiß niemand

jo beißen."

"Ist des Maranneles Jörgli nicht da?" fragte Jung Aloys.

"Der ist schon lang tot."

"Wie geht's benn ber Frau?"

"halt so so. Sie ist viel bettlägerig."

"hat fie Rinder?"

"Ja, fünf. Ein Sohn ist ihr im Krieg umgekommen, der war der beste Trompeter, und eine Kanonentugel hat ihm die Trompet vom Mund weg und den Kopf dazu abgeschossen. Sie

Muerbad, Dorfgeidichten. IX.

hat auch zwei Söhne drüben (in Amerika), sie lassen aber nichts von sich hören und sehen. Eine Tochter von ihr ist an den Forstwart in Ahldorf verheiratet, und eine hat sie noch daheim, die sieht grad aus, wie wenn sie dem Jörgli aus dem Gesicht geschnitten wär', und sie geht auch so soldatenmäßig und ist die beste Kirchensängerin. Die wär für übers Wasser."

Ein jeglicher schien seinen Beitrag zur Schilderung geben zu wollen, und dabei ließen sie sich tapfer auftragen, Wein und

Bier, je nach Luft.

Die Adlerwirtin stellte sich hinter den Stuhl von Jung

Alons und fragte leise:

"Soll ich alles, was da verzehrt wird, auf deine Rechnung schreiben?"

"Nein," entgegnete Jung Alops ebenso leife, "es zehrt

jeder für fich."

Die Ablerwirtin hatte nicht Zeit, eine Meinung über diese Bestimmung zu fassen oder gar kundzugeben, denn eben trat der Schuster Hirtz ein; Jung Alops ging ihm entgegen, hieß ihn an seine Seite sitzen und rief der Wirtin, eine Flasche vom besten zu bringen. Hirtz aber lehnte entschieden ab, er trinke seinen Schoppen für sich und lasse sich von niemand freishalten. Die Anwesenden verzogen das Gesicht, da Alops schnell hinzusügte: "Ist gut. Ich erlaube mir also nicht jemand freizuhalten." Nun war's bekannt, jeder mußte seinen Abendtrunk selbst bezahlen.

Der Bater hatte Jung Aloys freilich gesagt, er möge einen Freitrunk geben und Jung Aloys war, wie wir schon noch ers sahren werden, ein folgsames Kind, wie es deren in Deutschs land und in Amerika wenige gibt. Dennoch wußte er, daß der Bater da nur eine Anweisung gegeben, es aber sicherlich nicht mißbillige, wenn der Sohn seinem eigenen Sinne folgte und der stand nun darauf, die Leute sollten nicht des Trinkens wegen, sondern weil er der Sohn des Aloys war, ihm die Ehre geben, und schließlich verdroß es ihn doch, daß man es noch

wagte, ben Bater Tolpatsch zu nennen.

Jung Alops war sonst nicht ruhmredig, aber als jest auch der Schultheiß und die drei Lehrer kamen, erzählte er, daß der Bater Friedensrichter und im Kriege zum Hauptmann erwählt worden sei; Ludwig Waldfried, der drüben im Murgthal wohnt, sei sein Oberst gewesen.

Die Stimmung schien sich daraufhin doch etwas in höhere Tonart zu finden, man hörte hin und her, wie stolz man auf

den guten alten Genoffen mar.

"Ist er auch noch lustig?" wurde gefragt, und Jung Alops erzählte, wie viel sie daheim singen und der Bater fast so lustig sei wie der Großvater, der Mathes vom Berg, der alle Lieder wisse.

Jung Alops bat nun, daß man auch hier singe, aber es hieß, daß es nicht mehr der Brauch sei, wie in alten Zeiten; es sei aber jett ein Gesangverein da, und der Oberlehrer verssprach, denselben am Sonntag für den Chrengast zusammenzus berufen.

"Ich meine," sagte ein junger Mann — es war der jüdische Lehrer — "ich meine, es wird im Dorfe weniger gessungen, seitdem der lahme Klaus, der Stricker, die Ziehharmonika spielt."

Raum hatte er das gesagt, als der Stricker Klaus auf Krücken hereinkam und mit großer Kunstfertigkeit schöne Weisen erklingen ließ. Bald indes sprach man hin und her und wie um die Musik zu übertönen, wurde das Gespräch immer lauter und lebhafter.

"Mir kommt's so vor, als ob wenig junge Bursche im

Dorf seien," sagte Jung Alons.

"Er hat recht. Er hat's schnell heraus. Das ist vor Zeiten anders gewesen," wurde ihm erwidert, und der Schultheiß sagte:

"Da ist der Preuß' schuld."

"Die fo ber Breuß'?"

"Es muß jett eben alles Soldat werben, da gibt's wenig

heimgezogene junge Buriche mehr."

Aloys fragte den Stricker Klaus, ihm heimlich Geld zussteckend, ob er die Weise vom schwarzbraunen Mädichen spielen könne. Er konnte es, und nun sang alles, und Jung Aloys am eifrigsten, er wußte sämtliche Strophen, die fast niemand mehr kannte.

"Das hab' ich noch vom Großvater, vom Mathes vom Berg gelernt," rief er fröhlich. Der Abend schien schön und heiter zu verlaufen, da hieß es plöplich:

"Der Ohlreit tommt."

"heißt der Mann benn Ohlreit?" fragte Alons.

"Er welscht immer so," wurde erwidert, und schon von

draußen hörte man ihn rufen: All right.

Verschlafen blinzelnd kam Ohlreit an den Tisch und wollte englisch reden. Alops antwortete ihm deutsch. Indes erlustigte sich alles mit dem Verkommenen, und Alops sah, daß die Leute mehr Freude an einem Gehänselten haben, als an einem Gesachteten, und Männer, die den ganzen Abend den Mund nicht ausmachten als zum Trinken, waren jest plößlich überaus redselig.

Alons ging mit dem Schuster Hirtz, der seinen Schoppen ausgetrunken hatte und keinen Tropfen weiter genoß, auf die Straße. Da stand ein Trupp Mädchen, sie flogen auseinander bei seiner Annäherung, nur eins blieb stehen.

"So ist's recht," fagte ber Schuster, "laß bu bie Ganse

springen."

"Guten Abend," sagte das Mädchen, zu Alops gewendet, und dieser erwiderte:

"Danke. Wer bift bu?"

"Des Maranneles Tochter. Die Mutter läßt grüßen und läßt sagen, Er soll doch auch zu ihr kommen; sie ist leider

Gottes bettlägerig."

Jemand in der Nähe zündete mit einem Zündhölzchen seine Pfeife an, es leuchtete kurz, und Alops sah zwei große, belle Augen, dann war wieder alles dunkel, und "Gut Nacht," schloß das Mädchen und huschte wie ein Wiesel davon, bevor Alops ein Wort erwidern konnte.

Der Schuster ging mit Alops noch nach dem Hause des Mathes vom Berg, wo die Muhme wohnte, aber hier war alles

buntel und ftill, die Muhme ichlief bereits.

Alogs begleitete den schweigsamen Mann noch bis zu seinem Hause, er war auch schweigsam, denn es bewegte sich gar viel in seiner Seele. Der Mond schien hell, da und dort bellte ein Hund und krähte mit dünner Stimme ein junger Hahn, der sich wohl noch nicht recht in die Zeit fand. Hirtz sagte:

"Also, da bin ich daheim, und da sindest du mich immer. Das Haus hat vormals dem blinden Konradle gehört, dein Vater hat dir gewiß auch von ihm erzählt, er hat dich, wie's

scheint, von allem unterrichtet."

"Ja, und mir gesagt, Ihr sollet mir in allem raten, und die Mutter hat noch gesagt, der Hirtz, der kennt die Menschen,

ber hat ben Leisten von jedem im Dorf."

"Ja, dein' Mutter, die ist immer ein aufgeweckt Mädle gewesen. Ich kann mich just nicht berühmen, ein großer Menschens kenner zu sein, aber so viel weiß ich: vom König bis zum Kesselslicker, in Amerika und bei uns sind alle Menschen gleich, sie steden alle barfuß in den Strümpfen."

Mloys lacte, dann fragte er:

"Was ift ber Ablerwirt für ein Mann?"

"Er ist kein unebener Mann und der richtige Sohn des Studentle; von dem Gebot: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, halt er's besonders mit dem zweiten Teil."

"Lebt der alte Buchmaier noch?"

"Ja, aber er ist am Auslöschen. Er ist über achtzig."
"Mein Bater hat mir einen besonderen Gruß an den Buch-

maier aufgetragen, auf diefen ist er besonders stolz."

"Ist auch ein Ehrenmann, aber von Amerika will er nichts wissen, das ist so seine Eigenheit; von seiner Sippschaft hat niemand nach Amerika auswandern dürsen. Aber jetzt gute Nacht. Morgen ist auch noch ein Tag. Laß dir was Gutes träumen in der ersten Nacht bei uns."

Alons ließ sich wachend noch was träumen. Er ging durch die Hohlgasse und zwischen den Gartenhecken hinaus vor das Dorf.

Der Weizen blühte, und ein nährsamer Duft schwebte über

den Feldgebreiten.

Der Nachtzug von der Eisenbahn leuchtete und dröhnte im Ihal, und jetzt schwanden die Lichter und verklang das Dröhnen drüben im Hochdorfer Tunnel. Stille war's ringsum, nur von der Steingrub herüber tönte das halb verschlafene Quaken eines Frosches, aber auch die Wachtel schlug noch jetzt in der Nacht und der Wachtelkönig antwortete drauf.

Die Kette der rauhen Alb lag hell im Mondenschein und

eine Burg war deutlich sichtbar.

"Das muß der Hohenzollern sein. So sieht also eine

Stammburg aus," dachte Alops vor sich hin.

Es klingt und schwingt etwas in stiller Mondnacht über die Heimatberge, dessen sich auch der junge Amerikaner nicht erwehren konnte. Horch! Die Glocke im Dorfe schlägt an und jett die drüben in Ahldorf und noch eine andere, wohl von Mühlen oder Hochdorf, und jett deutlich von den verschiedenen Türmen in Horb. Am Tage hören die Dörfer einander nicht, aber in der Nacht sprechen sie miteinander mit eherner Stimme. Hier sind deine Borfahren gewandert und auch deine Eltern, die jett drüben in weiter Ferne sind, dort ist Tag, sie sind bei der Arbeit und denken dein.

Bunderlich! Das Marannele hat also noch eine Tochter. Hat das der Bater gewußt? Gewiß! Sonst hätte er ja nicht ausdrücklich gesagt: "Schau, am besten ist's, du holst dir eine Frau von daheim und du kannst mir als Schwiegertochter heimsbringen, wer dir gefällt, arm oder reich, Jud' oder Christ, wenn's nur schafsig und gesund ist, ist mir alles recht und der Mutter auch. Erkundige dich nach der Familie beim Schuster Hirtz und auch beim Ivo. Am liebsten wär' mir freilich, du bekämest eine Tochter vom Ivo und der Emmerenz, die wohnen da droben bei Freidurg und die haben gewiß gute und schöne Kinder, er ist auch ein Bruder, du weißt, was das sagen will. Wir können

hier niemand brauchen, das nicht über den Katechismus hinaus denkt. Der Jvo hat sollen Geistlicher werden, und sie ist eine rechtschaffene Magd gewesen, das ist gewiß ein gutes Geschlecht und bei guten Gedanken aufgewachsen, hell im Kopf. Aber bring' du, wen du magst. Nur bring' mir nicht eine Tochter vom Marannele und dem Jörgli. Weiter sag' ich dir nichts, das andere kannst du dir denken."

Ja wohl kann ich mir's denken, und es ist gut, daß ich's weiß, sagte Jung Alons zu sich, als er endlich wieder ins Dorf zurückehrte. Er nahm sich vor, sobald die Erbschaftssache bereinigt sei, zu Ivo zu reisen, und es macht sich ja ganz gesschickt, daß er hier bei dessen Tochter wohnt, vielleicht reist die

Adlerwirtin mit, ober doch ihr Mann.

Als Alons gegen bas Wirtshaus tam, sah er von ferne,

wie dem Ohlreit herausgeleuchtet wurde.

"Spiel auf!" rief der Ohlreit, und der krumme Klaus ging mit der Ziehharmonika voran und spielte Pankee Doodle nach der Hintergasse zu, wo Ohlreit wohnte, aber Klaus vers knüpfte schnell auch die amerikanische Melodie mit der vom schwarzbraunen Mädichen.

## Viertes Rapitel.

Von Haus zu Haus im ganzen Dorfe suchte heute jedes

mit einem neuen Gebanken in ber Seele ben Schlaf.

Ein Sohn des Tolpatsch ist da! Wie lang hat man nicht an den gedacht, und es ist auch nicht möglich, die Gestorbenen und Ausgewanderten alle in Sedanken zu behalten; jedes hat genug mit sich selbst zu thun und mit dem, was um einen herum lebt.

"Wie sieht er benn aus?" fragte da und bort eine Frau

ben aus bem Wirtshaus heimgekehrten Mann.

"Ganz gut," lautete die Antwort, "er hat eine schwere goldene Uhrkette und einen großen Ring, aber von Freihaltingen ist er nicht daheim. Jedes hat seine Zech' bezahlen mussen. Ist das schön?"

"Just nicht besonders. Aber mir ist das ein Zeichen, baß

er reich ist."

"Kann schon sein. Hände hat er, doppelt so breit wie die meinigen, und mit wem meinst, daß er am zutraulichsten gewesen ist?" "Wie kann ich bas wiffen?"

"Mit dem Schufter Birt. Da stedt mas babinter."

"Ist er noch ledig?"
"Kann wohl sein."

"Gib acht, der holt sich eine Frau von hier. Gewiß des hirhen Madlen', ich thät's ihr gunnen, sie sieht ganz elend aus von dem Telegraphen-Rlöppeln, und der Ohlreit, der kommt nie mehr auf."

"Laß mich in Ruh, mich geht der Tolpatsch mit seiner

ganzen Sippschaft von Haut und Haar gar nichts an."

So wurde in vielen Häusern gesprochen, bevor man sich zum Schlaf wendete.

In einem Hause aber dauerte das Gespräch noch lange.

In den sogenannten Hinterhäusern, nicht weit vom neuen Kirchhof, steht ein breites Haus mit Scheune und weitläusigen Ställen; die Scheune ist nur halbvoll, die Ställe sind fast ganz leer; denn zwei Kühe und ein sechswöchiges Kalb sind in dem weiten Raume fast wie verloren. Zu Lebzeiten Jörglis war's freilich 'anders; da waren vier Rosse in dem einen und sechs Kühe im anderen Stall und in der Scheune, meist aber vor dem Hause, stand ein großer Stellwagen, der zwölf Sitze hatte, uns

gerechnet die vier Plate auf dem Ded.

Der Ernährer, der alles dies leitete, liegt nun da drüben auf dem Kirchhof, er war bis zu seinem Tode ein lustiger Kamerad gewesen, und wie er vor Zeiten als stolzer, junger Kavallerist durch die Dorfgassen jodelte, so jodelte er noch oft vom Bod herunter, wenn er dreimal in der Woche mit seinem eigenen Stellwagen zur Hauptstadt und wieder heimfuhr und auf dem ganzen Weg, in Städten und Dörfern, sah er lauter fröhliche Gesichter, denn alles hatte den Jörgli gern und lachte ihm zu. Ja, auch der Hund, der neben dem Wagen herlief, teilte die Beliebtheit seines Herrn; nie kam er in Raushändel, was freilich sich auch daraus erklärt, daß es kein Hund war, sondern eine Hündin und um diese rausen sich wohl die Hunde, sie selbst aber wird nie angegriffen.

Jörgli ist, wie die Rede lautet, vor seiner Zeit gestorben, denn er hatte Backen fast so rot wie seine Scharlachweste und wie die nahe aneinander gereihten silbernen Knöpfe drauf, so glänzten seine Zähne aus einem Munde, der für jedes am Wege

eine Scherzrede hatte.

Bei seinem Tode fand sich, daß durch die Anschaffung von Pferd und Wagen das Bauerngütlein verschuldet war, aber die Witwe konnte doch noch mit ihren Kindern Nahrung auf eigenem Felde bauen, freilich nur knapp. Zwei erwachsene Söhne, statt der Mutter zu helfen, wanderten aus, ein Acer und eine Wiese mußten zu ihrer Ausstattung und Ueberfahrt verkauft werden. Der jüngste Sohn, in Gestalt und Lustigkeit ganz seinem Vater gleich, war im letzten Krieg gefallen.

In der Kammer, deren Fenster nach dem Kirchhof geht — man sieht ihn aber nicht, denn der Nußbaum am Hause und die Obstbäume im Garten verdecken den Ausblick — da leuchtete der Mond auf die Decke eines Bettes, in dem eine

Frau vor sich hinmurmelte:

"Was hat man davon, daß man einmal jung und übers mütig gewesen ist und jedes hat einem schön gethan? Da lieg' ich jett wie eine verhutelte alte Birn' im Gras. Aber schön ist's doch gewesen, wie ich den Tolpatsch tanzen gelehrt hab'! Bist von klein auf ein guter Tralle gewesen, ein weiches Herz, hast gewiß auch meiner gedacht, hast mich gern gehabt, mehr als gut gewesen ist, hab' dir's nicht vergelten können. Was kann ich dafür? Hast uns gewiß durch deinen Sohn was sagen lassen oder auch was geschickt. Weißt denn, daß ich noch leb'? Freilich ein Leben, der Tod wär' besser. Wo nur das Marannele so lang bleibt! Es wird sich doch nicht zu ihm ins Wirtshaus seten! Meine Kinder sind fort und meine eigenen Füße wollen nicht mehr gehen."

So klagte die Frau in einsamer Nacht, jett hörte sie den krummen Klaus spielen und den Ohlreit johlen, dann war alles still.

Es schlug Viertelstunde auf Viertelstunde, und vom Thale

herauf klang ber Pfiff der Lokomotive.

"Es ist gleich elf Uhr. Wo nur das Kind bleiben mag. Marannele!" rief sie laut, "Marannele! Bist denn noch nicht daheim?"

"Ja freilich, schon lang," antwortete es aus der Kammer. "Ich hab' gemeint, Ihr schlafet."

"D nein! Romm herein und erzähl'."

Das Mädchen kam herein und setzte sich auf das Bett der Mutter. Diese fragte:

"Hast ihn gesehen? Was hat er gesagt? Wie sieht er aus?"
"Ich hab' ihm Euern Gruß ausgerichtet, aber wie er aussieht, das weiß ich nicht; wir sind im Schatten gestanden und
er hat einen Hut auf, so breit wie ein Regendach. Groß ist er
und breit und hat eine Stimme wie ein Oberamtmann."

"Was hat er zu bir gesagt?"

"Zu mir? Nichts. Ich hab' ihn aber gehört, wie er mit dem Schuhmacher Hirtz geredet hat. Wie er auf uns zukommen ist, sind meine Gespielen alle davongerannt und haben mich fast umgerissen; ich bin aber stehen blieben und hab' ihm Euren Gruß ausgerichtet."

"Und was hat er dir drauf gesagt?"

"Nichts. Ich weiß nicht. Wie ich's heraus gehabt hab',

bin ich eben auch bavongerannt."

"D du Tättele du! Aber schon gut, er hat nun doch in der ersten Nacht hier eine Gutnacht von mir, und er müßt' nicht sein Sohn sein, wenn ihm das nicht in der Seele blieb'! Freislich, die Menschen in Amersta verwachsen sich, der Ohlreit sagt, daß die Zwetschgenbäume drüben allemal zu Pflaumenbäumen werden, aber ein Tannenbaum wird doch kein Birnenbaum. Schon gut. Morgen in aller Früh machst das Haus sauber, von oben dis unten, und putzest das Bild ab, das draußen hängt, das von dem Soldat zu Fuß. Wirst sehen, er kommt gleich morgen. Und weißt was?"

"Was ?"

"Morgen in aller Früh gehst in die Frühmess". Wirst sehen, er kommt auch und da —"

"Nein, Mutter, bas thu' ich nicht. Ich that' mich vor

unserm herrgott schämen."

"So? Da laß es bleiben." —

Während hier von ihm gesprochen wurde, stand Jung Alops am offenen Fenster und atmete mit bewegter Brust die Heimatsluft seines Vaters, bald trat er zurück, öffnete seinen Koffer und schrieb:

"Liebe Eltern! Ich will euch nur gleich sagen, daß ich gut hier angekommen bin. Ich bin in einem Zug von Hams burg hierher gereist. Mir ist gewesen, wie wenn ich in Europa keine Nacht anderswo daheim sein könnte, als eben in Nordsstetten, und wie wenn hier ein Wunder auf mich wartete. Aber es ist alles wie überall.

Lieber Vater! Das muß ich Euch aber gleich sagen: Auf der Eisenbahn habe ich Menschen auf das neue Deutschland schimpfen hören. Warum, haben sie mir nicht deutlich machen können, aber es gibt eben immer und überall Menschen, die

unzufrieben sind.

Der Tannenzweig, der da einliegt, ist vom Baum an der Gemarkungsfäule. Ich lege auch ein Blatt bei vom Nuß-baum an des Großvaters Haus. Vom Lerchensang, den ich zum erstenmal im Leben recht gehört habe, kann ich nichts schicken.

Die Muhme Rusina ist noch ganz munter, aber sie spricht so, daß ich sie nur schwer verstehe und überhaupt auch sonst. Ich werde mich schon dran gewöhnen.

Es ist boch schade, daß bei uns daheim kein Nußbaum

fortfommt.

Wie oft habt Ihr mir von Eurer Heimat erzählt, aber sehen ist doch noch anders. Es macht sich gut, Ihr habt's wohl nicht gewußt, daß die junge Adlerwirtin die Tochter vom Ivo ist, sie ist erst seit Ostern verheiratet, und ihr Mann ist ein Sohn vom Konstantin. Ich bin hier in lauter Vettern und Basen eingewickelt und das Marannele ist Witwe und hat noch eine Tochter. Ich schreibe bald wieder.

Euer Alons.

Nachschrift. Lieber Vater! Morgen besuche ich den Buch: maier, wie Ihr mir aufgetragen. Es soll höchste Zeit sein, denn man erwartet stündlich seinen Tod.

Großvater! Der Nachtwächter singt nicht mehr so, wie

ju Guern Beiten."

## Fünftes Rapitel.

Als Alops in der Frühe erwachte, hieß es, der alte Lans dolin sei schon lange da und warte auf ihn. Alops ging hinab, aber der Alte bat, mit ihm auf sein Zimmer gehen zu dürsen und, als ob er's dis dahin verhalten habe, sing er plöglich an, heftig zu weinen. Alops suchte ihn zu beruhigen, und der Alte sagte:

"Ja, ja, du hast das linde Herz von deinem Bater und es ist Gottes Fügung, daß ich von allen im Dorfe zuerst dich angesprochen habe. Ich habe dich nun was zu fragen. Wie

lang bleibst bu bei uns?"

"Mindestens zwei bis drei Wochen."

"Das macht sich gut. Von heut über acht Tagen hast's

wieder auf heller und Pfennig."

Der Alte brachte nun unter sehr vielen Wendungen und Beteuerungen vor, daß sein Sohn, bei dem er im Leibgeding lebte, nichts davon wisse, aber wenn Alops helse, werde der Alte bis an sein Lebensende die besten Tage dadurch haben.

Mons mußte sich erft unterrichten lassen, daß es in Deutschland Sitte sei, daß ein Vater sein Besitztum abgebe und sich

in Abhängigkeit von einem Kinde versetze.

Der Alte brachte endlich den Wunsch um ein Darleihen für seinen Sohn vor, der in acht Tagen durch Heuverkauf wieder zu Geld käme.

"Ich habe fein Geld zum Berleihen."

"Der Adlerwirt gibt dir, was du verlangst."

"Da kann er's ja selber Euch geben und ich glaub', daß Ihr's zur Zeit heimzahlt, aber wenn's nicht war', ich könnt'

Euch nicht verklagen. Das schickt fich nicht für mich."

Aloys brachte das nicht in mildem Tone vor, er hatte geringes Mitleid mit der Armut; sie erschien ihm fast als Laster. Er war wieder ganz Amerikaner. Dem Alten blieb wieder der Mund offen vor Erstaunen und jest kam die Magd und sagte Aloys, es warte jemand draußen, der ihn notwendig sprechen müsse. Draußen stand der Adlerwirt und warnte Aloys, dem Alten Geld zu geben; er sei ein Ehrenmann, aber sein Sohn mißbrauche ihn, dieser warte schon hinterm Garten, bis der Bater wieder was für ihn geborgt habe, und es sei eine Schande fürs Dorf, daß Aloys gleich am ersten Tag so überlausen werde.

Alops fragte, ob er dem Alten was schenken dürfe; es wurde verneint und als Alops wieder in sein Zimmer kam, merkte er, daß der Alte gehorcht hatte, der nun auf den Adler=

wirt schimpfend bald bavonging.

Sonntäglich geputt kam die Muhme. Alons konnte nicht umhin, auf ihr andringendes Fragen zu gestehen, daß er ein Mädchen aus rechtschaffener Familie, dem er gefalle, als Frau heimbringen wolle.

Die Muhme wurde überaus heiter bei dieser Mitteilung,

aber plöglich unterbrach sie sich:

"Hab' schon gehört," sagte sie, "des Jörglis Marannele hat dir gestern noch einen Gruß sagen lassen. Laß dich nur mit der falschen Schlange nicht ein. Am besten ist, du gehst ihr gar nicht ins Haus."

"Das werde ich boch müssen."

"Aber andere Leut' und rechte Leut' kommen zuerst dran. Ich bin deines Großvaters Schwester. Nicht wahr, ich darf alles sagen?"

Mons bezwang seine Ungeduld über die umständliche Weise, die wohl hier zu Lande üblich ist, und er sagte:

"Ja wohl. Ich folg' Euch gern, wo ich's einseh'."

"So ist's recht. Dein' Mutter hat mir auch immer gesfolgt und du siehst, wie gut es gangen ist. Ich hab' sie und deinen Vater zusammengebracht. Jest bei dir ist's freilich anders."

Die Muhme erzählte, daß es sich ganz geschickt füge, wenn er ein Mädchen aus bem Ort haben wolle. Um nächsten Sonntag sei Hochzeit, freilich nur eine kleine von einer Witfrau und einem Schneiber; ber junge Rrappengacher, ber habe bas Beiratgeschäft von seinem Bater ererbt und habe die beiden zusammengebracht. Wenn man wolle, sage ber Krappenzacher den ersten Bauern: töchtern aus der Gegend Bescheid, die seien auch gerne bereit, wenn sie einen reichen Amerikaner bekommen könnten.

"Und noch dazu einen aus so einer Familie wie die unsere," sette sie in neuem Abelsstolze hinzu. "Aber weißt, was das Gescheiteste mar'? Hast's ja gestern geseben. Wenn man bie Immenkönigin fangen will, muß man eine Immenkappe auf-Ich will aussprengen, du seiest schon verheiratet, bann bist du wie der Mann, der eine Nebelkappe hat überziehen können. Rennst du die Geschicht' vom hörnenen Siegfried? Es

ist einmal ein Mann gewesen -"

Alons dankte; das war doch zuviel, daß sich ein Amerikaner am hellen Morgen ein beutsches Märchen erzählen läßt, und als Amerikaner fühlte sich jett Alops wieder. In der Nacht hatte ihn etwas von deutscher Traumsucht angefaßt, das ist ver-Mons verabschiedete sich bei der Muhme und fagte, er muffe zum Buchmaier.

"Ist recht," bestätigte die Muhme, "das ist der beste Mann und das beste Haus. Wärst du nur ein halb Jahr früher kommen,

da hat er noch eine ledige Tochter gehabt . . ."

Wenn man die Leute kennt und ben Weg weiß, geht man nicht irre, sagt man bei uns daheim. Jung Alops schien biese unwiderlegliche Wahrheit aufs neue zu beweisen. Er war gut unterwiesen, von Bater und Mutter und noch dazu vom Groß: Dieser hatte ihm besonders die Namen der besten Sänger angegeben, die meisten waren aber bereits in den himmlischen Liederkranz abberufen. Bater Alons dagegen hatte viel Rühmens gemacht vom Buchmaier, dem "ersten Freiburger", so nannte er ihn stets.

Beim ersten Ausgang am Morgen sah Aloys eine Gruppe von Menschen bei der Schmiede, sie umstanden ein Pferd und drin in der Werkstatt brannte das Feuer.

Vom Bater her wußte Alogs, daß bei ber Schmiede sich stets die beste trockene, das heißt trunklose Unterhaltung ergibt.

Er gesellte sich zu den Männern, als eben der Schmied das Eisen anprobierte. Er musterte das Pferd und sagte:

sei uns in Amerika thät' man sagen, das kann Wähler

"Was soll das heißen?

"Das Pferd ift gut zwanzig Jahr alt."

"hat's erraten."

Stolz und lächelnd fügte Alops hinzu, daß in Amerika niemand dem Pferd den Fuß aufhebe, das thue der Schmied selber und beschlage es dabei ohne fremde Beihilfe.

Die Leute nickten einander zu, sich bedeutend, das sei

ameritanische Brahlerei.

"Ist es denn mahr, mas der Ohlreit sagt," fragte der Anecht, der den Juß des Pferdes hochhielt, "ist's wahr, daß die Ochsen in Amerika so gescheit sind, daß sie ohne Beitsche sich

aufs Wort regieren laffen?"

Alops bestätigte und erzählte Näheres wahrheitsgemäß; aber wenig ekbaut von der Wahrnehmung, daß man den Ameris fanern nicht recht glaube, ging er davon. Er nahm sich vor, ben Leuten nichts Auffälliges mehr zu erzählen, so mahr es auch sei.

Während er nun nach dem Hause bes Buchmaiers manberte, rief er sich jene Geschichte zurück, wie der Buchmaier eine gesetwidrige Verordnung des Oberamtmanns Rellings mit seiner

Art durchhieb.

Als er an den abgeschlossenen einzeln stehenden Hof tam, rannte ihm aus dem offenen Thor ein schönes Fohlen entgegen, das den Kopf hoch hob, einen Augenblick still stand und den Fremdling mit seinen großen Augen ansah, dann aber außschlagend in die Wiese rannte und ruhig grafte. Im Hofe begegnete ihm der Pfarrer mit dem Ministranten, die Kreuz und Weihrauchkessel trugen, sie kamen aus dem Hause. Als sie vorüber waren, fragte Alons die Knechte, die vor der Stallthüre standen, wie es mit dem alten Buchmaier sei, ob er noch lebe. Er erhielt zur Antwort, daß er noch bei voller Besinnung sei, nur eben am Auslöschen.

"Da kommt der junge Bauer," hieß es. Der junge Buch= maier fragte Alops etwas unwillig, wer er sei und was er be= gehre. Während Alogs seinen Wunsch erklärte, war eine boch= schwangere Frau hinzugekommen und sie sagte: "Ich mein', du solltest das dem Bater doch berichten. Nehmen Sie's nicht übel," wendete sie sich zu Aloys, "mein Mann ist jest natürlich

verstört und nicht aufgelegt."

Der junge Bauer ging hinauf, und bald wurde Aloys gerufen.

#### Sechstes Kapitel.

In einem Lehnstuhl saß der Buchmaier, die langen Haupts haare und der Bart waren schneeweiß, er saß in sich versunken, aber die markige Gestalt war noch wohl erkennbar.

"Bater! Der Aloys aus Amerika ist da," sagte der junge Bauer mit bebender Stimme. Erst nach einer Weile sagte der

Aranke:

"Bo ist der Aloys? Wo? Komm her! Ich seh' nicht

mehr gut."

Jung Alops näherte sich ihm und der Alte tastete ihm mit zitternden Händen über das Gesicht. Jung Alops erzählte, daß sein Bater und alle in Neu-Nordstetten des Buchmaiers gestenken, wie er damals mit der Art in die eigenmächtige Versordnung des Oberamtmanns hineingehauen habe. "Der Bater sagt oft und oft," berichtete Jung Alops, "damals wie er Euren Arthieb gesehen und Eure Worte gehört habe, sei ihm aufgesgangen, was Freiheit ist."

Ueber das Antlit des Alten ging ein Freudenstrahl.

"Mathes!" rief er.

"Bater! Was wollet Ihr?"

"Leg mir die Axt auf den Sarg und gib sie mir mit ins Grab. Es ist die kleine breite mit dem Ahornstiel."

"Ich weiß, Bater," erwiderte der Sohn und bif die Lippen,

während große Thränen ihm über die Wangen rollten.

Die ältere Tochter des Buchmaiers tam herein mit ihrem Mann und ihren Kindern, die jüngst verheiratete Tochter kam mit ihrem Mann und ihren Schwiegereltern, Manner vom Gemeinderat stellten sich ein; die Stube schien die Menschen alle taum fassen zu können. Der alte Buchmaier saß in sich ver: funken, plötlich erhob er sich und rief: "Sie kommen! Sie kommen!" Er breitete die Arme aus, als müßte er Entgegenkommende ans Herz nehmen. Alops eilte auf ihn zu und hielt ihn aufrecht. Der Alte wendete den Kopf hin und her und schien verwundert auf den Fremden zu schauen, bann erhob er das Haupt boch, ein Leuchten zog über sein Antlit, mit weit aufgerissenen Augen starrte er brein und mächtig erscholl seine Stimme: "Alle kommen fie wieder! Machet bas Thor weit auf, alle sind sie wieder da. Lebwohl, Amerika! Guten Morgen, Deutschland! Hellauf! Gruß dich Gott, Lucian! Gruß dich Gott, Mathes vom Berg! So? bist auch wieder da, du guter Tol: patsch? Laß sie nur alle herein. Alle. Wieder daheim. Hell:

auf!" Er wankte, er sank zurud und hauchte seinen letten Atem aus.

Auch alle Anwesenden hielten den Atem an, bis endlich der Gemeindeschreiber sagte: "Solch ein ehrenfester Mann wie der Buchmaier lebt nicht so bald wieder auf . . . "

Als Alons das Haus verließ, gab ihm der junge Bauer

bas Geleite und fagte auf ber Schwelle:

"Du bist ein guter Bote gewesen, bu hast meinem Bater

einen leichten luftigen Tod gebracht."

In der Wiese draußen vor dem Hofe wieherte das Füllen in den hellen Tag hinein, die Bogel sangen in der Luft und von den Bäumen; bennoch war Alogs schwer bedrückt.

Als tags darauf der Buchmaier begraben wurde, stand Alogs wie ein nächster Verwandter an der Seite des jungen Bauers, der ihm die Art übergab, um sie in das Grab des

Vaters zu versenken.

Alogs schrieb alle diese Vorgange an seinen Bater, aber er schidte den Brief nicht ab; es könnte daheim ben Kränkeln= den doch zu sehr anareifen.

Er fuhr mit der Muhme Rufina nach Rottenburg und

suchte vor allem die Erbschaftssache zu ordnen.

"Das ist ein scharfer Mensch, man sollt' nicht meinen, daß das der Sohn vom Tolpatsch sei," lautete das Urteil der Verwandten von Seebronn.

Er wurde indes doch bringend gebeten, über den Sonntag bei ihnen in Seebronn zu bleiben, sie waren eifersüchtig auf Nordstetten und fanden es unrecht, daß er dort blieb. jagten ihm wiederholt, die Nordstetter seien Spöttler, und wenn er entgegnete, er habe noch nichts davon gemerkt, da hieß es: "Gib acht, wirst's schon noch erfahren." Alops aber fühlte sich in Nordstetten mehr baheim als in Seebronn, wo er allerdings weit mehr Berwandte hatte, er wußte aber wenig von ihnen, benn man tam felten mit ber bier anfässigen Schwester bes Großvaters zusammen. Der Bater hatte richtig gefagt: "In Amerika gelten sieben Stunden Wegs gar nichts, aber daheim ist man von denen überm Nedar drüben getrennt, als läge ein Meer dazwischen.

Es gab auch schöne Mädchen in Seebronn und alle waren verwandt, aber Aloys war seltsam stodig. Er reiste nach ber Hauptstadt zu seinem Konful, und auch, um einen Berwandten zu besuchen, der als Soldat diente. Er sah das Gebäude, in dem sein Bater Soldat gewesen; es diente jest gewerblichen Zweden, aber wahrhaft erschroden war er, als er zum ersten-

100

male eine Kaserne sah, in der hundert und hundert junge Männer in ihren besten Jahren leben mussen.

"Gottlob! das haben wir in Amerika nicht," dachte er auf bem Beimweg. Als er wieder gen Nordstetten tam, mar's ibm, als ware er hier von je daheim, und er fand etwas, das da:

beim macht wie nichts anderes.

Wie damals der Bater Jvos, der Zimmermann Balentin, so arbeitete heute auf der Hochbur ein Mann mit der Breitart, um Balten zuzuhauen. Alops stellte sich zu dem Manne und fragte, warum man nicht die Stämme in ber Sägmühle zurichten laffe; ber Mann erwiderte, daß es mehr Mühe und Rosten mache, die Stämme den Berg hinab und die zugerich: teten Balten wieder herauf zu bringen.

"Nehmt Ihr keinen Gejellen an?" fragte Mons.

"Ich möcht' schon, aber es ift mit ben Gesellen ja nicht mehr auszukommen."

"Bielleicht doch," entgegnete Alops und zog feinen Rock aus, faßte eine Breitart und arbeitete mit Rube und Sicherheit,

daß der Meister ihm zunickte.

Die vom Felde Beimtehrenden staunten, und sie mußten von der Seltsamkeit drin im Dorfe erzählt haben, denn Manner und Frauen und Kinder kamen und schauten auf Alogs, dieser aber arbeitete ohne umzuschauen weiter. Auch der Ohlreit ging vorüber und lachte so unbändig als gezwungen, bann aber saß er lange auf einem Steinhaufen und starrte hinüber zu Alons, ber bei seiner Arbeit blieb, bis Feierabend gemacht murbe.

Und so arbeitete Aloys eine ganze Woche. Jest aber mußte er raften, benn die Grundmauern zu dem neuen Saufe waren noch nicht weit genug, um das Gebälfe aufzuseten.

Er ist ein gelernter Zimmermann, hieß es im Abler, er hat das goldene Handwerkszeug an der Uhr hängen. Ablerwirtin aber vertraute ihrem Manne, sie wisse bas von ihrem Bater her, Alogs fei ein Bruder Freimaurer.

"Da paßt er ja doppelt in beine Familie," entgegnete ber Aolerwirt, "aber sag's nicht weiter. Die Leute hier sind noch so altväterisch und denken sich Teufelszeug drunter." —

Dreschen ist kein Geheimnis, jagt man, und auf ber Hoch

bur Bauholz zimmern, auch nicht.

Als Aloys am ersten Tage da draußen arbeitete, galt das für einen Spaß, für eine Wunderlichkeit des Amerikaners; als er aber Tag für Tag das Geschäft fortsetzte, mußten die Leute doch sich anders besinnen und im Adler wurde darüber hin und her geredet und der Schluß war: "Es ist weiter nichts als Prahlerei, er will zeigen, wie er schaffen kann. Prahlhanserei ist's."

Die kluge Tochter Jvos und der Emmerenz mischte sich sonst nicht gern in das Gespräch der Männer, zumal wenn wie jest der Schultheiß das große Wort führte; sie war auch noch zu neu im Dorfe, um ihre Meinung geltend zu machen. Jest aber hielt sie sich nicht mehr und mit zornbebender Lippe rief sie:

"Ei ei! Was muß man ba nicht alles hören."

"Still! Die jung Adlerwirtin hat was," rief der Rats: schreiber. "Laß hören. Gib her. Glaubst du, daß der jung

Tolpatsch was anderes dabei im Sinne hat?"

"Ich mein', das mit dem Tolpatsch könnt' man jest einz mal lassen. Ja, ich mein' grad das Gegenteil von Euch. Wenn's auch wär', wenn er auch zeigen will, was er ist und kann; ist denn das was Schlechtes, wenn einer für das gelten will, was er wert ist? Die Leute, die so bescheiden thun, daß man sie um Gottes willen nicht lobe, das sind nicht immer die ehrlichen und die guten. Ich muß grad heraus sagen: Ich höre da allsort Spott und Schimps und im besten Fall Bezdauern über den Ohlreit, und jest kommt einmal einer und will nicht müßig warten und in den Wirtshäusern herumliegen, dis er wieder fortgeht. Ist das nicht ehrenhaft? Ich mein' einmal so."

"Du tannst ja predigen wie bein Bater."

"Und recht hat sie."
"Und wahr ist's."

"Die jung Ablerwirtin muß Gemeinderat werden."

"Die ist wie die verstorbene Schultheißin, die hat man die Stellfalle geheißen. Sie kann lange schweigen, wenn sie aber einmal anfangt, lauft's auch über die Wiesen."

So schlug die Meinung um, und die junge Adlerwirtin

verbat fich nur jeden Unnamen.

Als Alons nun in die Stube trat, rudte jeder beiseite und

jeder rief: "Set dich zu mir! zu mir."

Man neckte ihn, er verstand indes nicht, was das heißen solle, daß die junge Adlerwirtin sein Advokat sei. Als aber die Gäste fortgegangen waren, setzte sich die Adlerwirtin zu ihm und sagte:

"Du hast mir bisher gesallen, so beine ganze Art, und jetzt gefallst mir noch viel mehr. Wenn mein Vater da wär', er thät dir die Hand geben und sagen: Brav so! Du bist auf dem Rechten. Nicht müßig gehen, bis die Schreiber bei Amt sertig sind, das ist das Rechte."

"Du hättest mir nichts sagen können, was mich glücklicher macht als das, daß dein Bater mir die Hand gäbe. Wenn mein Vater den Namen Jvo sagt, da ist lauter Glückseligkeit in seinem Gesicht. Hab' ich dir schon gesagt, daß ich zu deinem Bater reise?"

"Jawohl." "Und . . ."

"Was und? fprich nur frei."

"Allso ich gefall' bir?"

"Das ist kein Spaß für dich und auch nicht für mich."
"Und ich muß es doch noch einmal sagen. Also ich gefall'
dir? Und glaubst du, daß ich deiner Schwester auch gefallen könnt'?"

"Du bist nicht versteckt."

"Nein. Meinem Bater wär's das Liebste und seit ich dich tenn', mir auch, wenn ich deine Schwester kriegen könnt'. Sieht sie dir gleich?"

"Sie ist größer und breiter und anderthalb Jahr älter

als ich."

"Das ist alles kein Schaden. Könntest bu es nicht machen, daß sie hierher kame?"

"Rein. Sie geht nicht von babeim fort."

"Wie meinst das? Auch nicht, wenn sie heiratet?" "Wenn sie heiratet? Ja, wenn. Sie ist verliebt."

"So? barf man wissen in wen?"

"Ja freilich. In den Bater ift sie verliebt."

"Das ist kein Fehler. Darin nehm' ich's mit ihr auf."

-,,Du wärst mir ein lieber Schwager. Aber daß meine Schwester nach Amerika geht, das wird schwer halten. Ich mein', du solltest dir hier eine Frau suchen, es hat schöne und

brave Mädle hier genug."

Die junge Ablerwirtin erzählte von ihrer Schwester Jgnazia, die selber darauf gedrungen habe, daß die jüngere Schwester heirate, denn sie wolle den Bater nicht verlassen, sie verstehe die Landwirtschaft so gut wie ein Hohenheimer Professor; das neben lese sie auch mit dem Vater die Zeitungen und Bücher, und sie habe als Krankenpslegerin im letzten Krieg das Ehrenzeichen bekommen. Die Verwundeten willigten in die Operation nur ein unter der Bedingung, daß ihnen Ignazia die Hand hielt. Uebrigens, schloß sie, könne man nie wissen, wie ein Mädchen gewonnen werden könne; Alops solle sein Glück verssuchen, tenn glücklich werde der, der Ignazia heimführe.

"Ignazia! Gin feltfamer Name," fagte Mons.

"Dein Bater hat dir gewiß vom Nazi, der ein treuer Anecht bei meinen Großeltern war und nachher als Bauer meinem Bater viel aufgeholfen hat, erzählt; der hat bei meiner ältesten Schwester Gevatter gestanden und bavon hat sie ben Namen Ignazia bekommen. Es gehört ihr auch ein besonderer Name; benn fo wie fie gibt's teine zweite mehr. Sie ift für fich gar nicht ftolz, aber wenn fie heiratet, muß es ein Mann fein, auf

ben sie stolz sein kann."

Jung Alops fah betroffen auf. Er war in die alte Beimat bes Baters gekommen mit dem sichern Gefühl, daß er nicht nur die Ehre seiner Familie, sondern auch die Ehre von gang Amerika mit sich bringe. Selbstverständlich wurde jedes frohloden, dem er fich zuneigt, und nun sah er fich gedemütigt; Baghaftigkeit und Bangen überkamen ihn. Dennoch sprach er voll Mut, wie wenn noch ein anderer Mensch aus ihm rede. Er bat die Adler= wirtin, an ihre Schwester zu schreiben, baß er tomme und warum er komme; er wolle keinen Vorteil vor ihr voraus haben.

"Ich verstehe nicht, wie bu bas meinst?" entgegnete die

Adlerwirtin.

"Ich hab's so gemeint: Ich komme als Freier ins Haus und beine Schwester soll das so gut wissen, wie ich, und sich banach verhalten. Ich hab' feine Zeit zum langen Ausproben. Sie weiß, von welchen Leuten ich bin, und ich weiß, von welchen Leuten sie ist, und mit gutem Willen und wenn sie just nichts gegen mich hat, können wir gut miteinander leben."

Die Adlerwirtin wußte nicht recht, was sie hierauf fagen sollte; es ist boch ein seltsames Gemisch von Gutherzigkeit und

hochmut in dem Amerifaner.

"Bis wann willst du reisen?" fragte fie.

"Ich möchte gern das Haus richten helfen. Ich lasse nicht gern halbe Arbeit, und mein Bater hat mir erzählt, wie schön das Maiensetzen hier ist. Ich muß warten, bis die Grunds mauern soweit heraus sind. Ich sage nicht gern etwas gegen die Leut hier zu Lande, aber graufam langsam find sie. Morgen ist auch ein Tag, heißt's immer."

#### Siebentes Rapitel.

Nächst der jungen Adlerwirtin war der Schuster Hirtz am meisten erfreut von der Arbeitsbethätigung des Jung Alons, und dieser saß am liebsten bei bem alten treuen Genoffen seines Baters in der Werkstatt, die gar ruhig nach dem Grasgarten

zu gelegen war.

Schuster Hirtz hatte, wie sich das fast von selbst versteht, auch einen Sohn in Amerika. Er hatte ihm einen Brief an seinen Jugendfreund Alons mitgegeben, aber der Sohn hatte ihn nicht abgeliefert, war in New-York hängen geblieben und hatte seit Jahren nichts von sich hören lassen. Hirtz meinte, daß er wohl im Kriege gefallen, aber Jung Alons bestritt das, denn es sei in dieser Hinsicht große Ordnung gewesen und es wäre sicher Kunde davon gegeben worden.

Zwei andere Söhne von Hirt hatten eine Schuhfabrik in der Hauptstadt, und der Bater sagte, es sei einmal so bei der neuen Freizügigkeit, es dränge und treibe alles nach den Städten

hin, aber das werde sich schon einmal wieder umdreben.

Während die Menschen übers Meer und in die Städte zogen, saß Hirh vom frühen Morgen bis in die späte Nacht arbeitsam auf seinem Dreibein, und seine Aecker mehrten sich und im Hause war gutgeschmalztes Essen. Nur nach dem Mittagessen ruhte er, die nackten Arme auf der Brust überseinandergeschlagen, eine Weile, und da sprach er auch nicht gern, sonst aber war er gesprächsam und spendete gern von seiner still angesammelten Weisheit. Da er als Ehrenmann anerkannt war, hatte man ihm die Postablage übertragen, welche die eine Tochter besorgte, während die andere, als Telegraphistin angestellt, täglich morgens nach dem Bahnhose hinabging und abends wieder heimkehrte.

Ja, Bater Alops hatte seinem Sohne die beste Weisung gegeben, denn Hirt sah Menschen und Dinge scharf und gut.

"Ich habe noch ein gutes Auge und nur zur Arbeit brauche

ich die Brille," fagte er bisweilen.

Jung Alops sammelte viel ein, was er dem Bater zu ber richten hatte, und ihm selber auch that es wohl, zu vernehmen, wieviel tüchtige Menschen im Dorfe seien; aber obgleich er seinen Sinn auf Jvos Tochter gerichtet hatte, fragte er doch nach dieser und jener Bauerntochter, auf die der junge Krappenzacher hingewiesen; auch die Tochter des Papierers von Egelsthal war durch einen Neffen von des Herzles Kobbel in Vorsschlag gebracht. Hirtz aber ging nur mit kurzen Worten auf diese Nachforschungen ein, er misbilligte die Art, wie die Muhme ihren Nessen zu Markt brachte und wie dieser sie gewähren ließ. Um so freigebiger aber war er mit seiner angesammelten Weltweisheit.

"Mich freut's," fagte er, "baß bu fleißig bift, es ift mir

ein Zeichen, daß du auch wahrhaftig bist. Wer nicht fleißig ist, muß lügen; muß sich selbst belügen und andere belügen. Denk drüber nach. Ich hab' lang gebraucht, bis ich das fertig gestriegt hab'. Und wenn's mit der Lüge nicht mehr geht, muß sich der Müßiggänger umbringen, stückweise, er muß sich betäuben durch Trunk und sonst allerlei. Und die Cigarre, das ist ein ganz neues Unglück. Da hat man kein' Pfeis mehr zu stopfen und zu pußen und hat immer eine Spielerei in der Hand. Sieh dir den Ohlreit an, halbe Tage lang sitt er da und bläst Nullen in die Lust und sieht zu, wie sie sich ringeln und wie sie zersließen; der mit Rauch ausgefüllte Müßiggang ist ein großes Unglück. Das kannst deinem Vater auch berichten."

"Bielleicht mar' dem Ohlreit zu helfen, wenn man ihm ein

ander Geschäft gabe."

"Halt, das ist euer Amerika! Da werden die Menschen ungetreu."

"Ungetreu? Mein Vater —"

"Ich mein's nicht so, ich mein's so: sie haben keine Treue zu ihrem Handwerk. Macht man mit einem andern mehr Geld, so werfen sie das gewohnte Handwerk weg. Ist's nicht so?"

"Aber ich mein', es kommt eben dadurch, daß die Leute ausgewandert sind von allem Angewohnten daheim, und in der

Neuen Welt neu auf die Welt kommen."

Hirtz schaute Aloys groß an. Er wollte sagen: Schau, schau, bes Tolpatschen Sohn hat nicht unebene Gedanken. Er griff auf seinem Werktisch hin und her, als ob ihm jemand sein Handwerkszeug durcheinander gebracht und seine beste Ahle entwendet hätte.

"Ich lasse jedem seine Gedanken, ich behalte aber auch die meinen," schloß er, indem er weit ausgreifend den Draht wichste, die Borste in den Mund nahm und den Knieriemen schärfer einlegte.

Aloys ging nun mit seinem Anliegen heraus, er sagte, daß er die Tochter Ivos freien wolle.

"Es ist nur noch eine ba, die Ignazia."

"Ebendie."

Schuster Hirtz sah ihn über die Brille weg groß an. Was sich so ein Amerikaner nicht alles einbildet! Er glaubt, nur kommen und pfeisen zu dürfen und die feinste und beste lauft ihm zu. Mit schelmischem Lächeln erwiderte er:

"Allen Respekt! Ja, wenn du die kriegst, da kannst du froh

sein; aber schad wär's, die nach Amerika zu geben."

Alops drückte es hinab, daß Hirtz einen Widerwillen gegen

Amerika hatte; der Mann hat da einen verlorenen Sohn, und so gescheit er sonst ist, er läßt sein Unglück ganz Amerika entsgelten. Er ging daher über den letten Ausruf weg und fragte:

"Also Ihr kennet die Jgnazia?"

"Sieh, dort oben, da steht ihr Leisten. Wenn du bis nächste Woche wartest, kannst du ihr ein paar Doppelsohlensstiefele mitnehmen. Ja, die Ignazia, sie ist bei der Hochzeit ihrer Schwester hier gewesen und viel in meinem Haus. Ich habe als Soldat mitgespielt in der Jungfrau von Orleans, dein Vater ist auch dabei gewesen. Erinnere ihn nur dran. So eine, wie die Jungfrau von Orleans, könnte auch die Ignazia sein; aber sie hat keinen Aberglauben, sie ist freisinnig und hell wie der Tag. Jest sag, ist denn da schon was fertig gemacht?"

Alons mußte verneinen, und je mehr Hirt das Glud pries, eine solche Frau zu gewinnen, um so zaghafter wurde Alons.

"Ich hab' eine Bitt'," sagte er endlich, "darf ich fragen, wieviel Ihr an einem Tag verdienet?"

"Darf ich fragen, warum bu bas fragft?"

"Weil ich Euch gern das bezahlen möcht'. Man sagt bei uns in Amerika, die Welt ist ein Markt, wo man für Geld alles haben kann. Die Freundschaft kann ich freilich nicht bezahlen, aber Euren Arbeitsertrag. Ihr thätet mir den größten Gefallen, wenn Ihr mich zum Ivo begleiten möchtet, oder vorauszginget und mit der Ignazia von mir sprächet."

Birt lehnte entschieden ab.

Alops saß lange still verdrossen. Die Menschen sind hier doch nicht so, wie der Vater meint; sie lassen nicht alles stehen und liegen und helsen einer dem anderen.

"Ich habe noch was fragen wollen," begann er endlich.

"Frag nur."

"Ich versteh' nicht, was das ist mit dem Ohlreit. Keiner kann mir's ordentlich erzählen. Wollet Ihr?"

"Nicht gern."

"Aber ich möcht' bitten."

"Nun denn, die Sach' ift so:

Bis zum Tod des Schreiners Philipp hat man nicht gewußt, daß das so vermögliche Leute sind und so schönes Geld haben neben ihren Aeckern. Sie haben gar genau gelebt, und die Frau ist eine von den stillen Schasserinnen, die früheste am Morgen und die späteste am Abend. Ihre Freude waren natürslich die beiden Kinder. Der Trudpert ist damals sechzehn, siebenzehn Jahr alt gewesen, wie der Vater gestorben ist, und man sagt, der Bub sei nicht gut gegen seinen Vater gewesen,

aber die Mutter hat alles vertuscht und den Trudpert verzogen. Ich muß das sagen, sie hat schwer gebüßt, aber eine Schuld hat

sie auch gehabt, freilich nicht fo, wie sie gestraft wurde.

Damals ist der Auswanderungsteufel bei uns umgegangen, und auf einmal heißt's, der Trudpert geht auch fort. Es weiß tein Mensch warum, er selber eigentlich auch nicht. Die Mutter tommt zu mir und bittet mich, ihm abzureden. Aber da hilst nichts. Fort will ich, war seine einzige Antwort und dabei ist es verblieben.

Man weiß jetzt, seitdem so viele zurückkehren, nicht mehr, wie es damals beim Auswandern gewesen ist. Das Weinen hat kein Ende genommen. Kannst dir denken, wie es der Mutter vom Trudpert war. Sie hat von da an nicht mehr ordentlich gearbeitet. Da draußen auf der Hochbur ist sie jedesmal gesessen, wenn der Briefbot' die Steig' herauf gekommen ist und hat ihm entgegen gerusen: Hast Brief' an mich von meinem Trudpert?

Wie nun Monate vergangen sind ohne Brief, hat sie nimmer gefragt, sie hat nur die Hand ausgestreckt, und wenn sie nichts bekommen hat, hat sie die Hände wieder gefaltet und hat gesbetet: Lieber Gott! Laß es ihn nicht entgelten, daß er seine Mutter tausendmal umbringt, und er hat doch so gut schreiben

gelernt. . .

Schau, ich hab' nicht zu entscheiden, welche Religion die beste ist. Ich mein' fast, wie der Doktor gesagt hat, die beste Religion ist noch gar nicht da. Das aber muß man den Juden nachsagen, noch kein Jude aus dem Ort hat die Seinigen daheim vergessen, jeder schickt was, selbst die, wo drüben Dienstboten sein müssen, schicken was heim. Ich mein', das kann doch keine schlechte Religion sein."

"Gewiß nicht. Aber wie ist es weiter mit ber Frau ge-

morben?"

"Einmal haben sie hier einen dummen Spaß gemacht oder eigentlich einen niederträchtigen. Ein Ausgewanderter aus Betra kommt die Steig' herauf und da rufen sie:

Der Trudpert kommt!

Die Mutter eilt die Straße hinab, und wie sie den fremden Menschen sieht, der sie anlacht, rennt sie ins Feld hinein, und erst spät in der Nacht hat man sie gefunden, drunten am Neckarsuser im Wald, da wo der große Ameisenhausen ist, sie war tropsnaß; man meint, sie hab' sich ertränken wollen. Gewisses aber weiß man nicht, und sie hat nichts davon bekannt. Von da an ist sie immer stiller geworden und mit einem Wort: sie hat sich hintersinnt.

Wie damals die Nachricht vom Untergang der Austria gestommen ist — es sind auch von hier und von Empfingen dabei gewesen — da war natürlich viel Wehgeschrei und Herzeleid, aber die Schreinerin ist fast lustig gewesen und hat gerusen: Jett ist er ertrunken. Es hat nichts genütt, daß man ihr gesagt hat, das Schiff sei ja nicht von Amerika gekommen, sondern dahin abgegangen; sie ist dabei geblieben, ihr Trudpert sei mit dem Schiff ertrunken.

Wenige Wochen drauf hat sie aber boch immer wieder den

Briefträger abgewartet.

Ich habe zu erzählen vergessen, daß sie noch bei hellem Berstand — ich habe als Zeuge unterschrieben — ein Testament gemacht hat, worin sie dem Trudpert, statt des gesetzlichen Erbes, nur den landesrechtlichen Pflichtteil unter Abzug des Ueberfahrtszgeldes vermachte, das übrige der Tochter, die unterdes geheiratet hatte, und ihren Kindern.

Wir redeten ihr ab, aber sie sagte damals: Wenn er zu meinen Ledzeiten wiederkommt, gilt ja das Testament nichts, und kommt er nach meinem Tod, soll er spüren, was es heißt, der

Mutter das Leben abfränken.

Sie ist vor einem Jahr gestorben, der Trudpert ist wieders gekommen, bevor er das Ausschreiben von der Testamentseröffsnung hat zu Gesicht bekommen können, und das ist ein Zeichen, daß er in der Hauptsache die Wahrheit spricht: er ist von selber gekommen.

Er ist gut bei Geld gewesen und hat anfangs groß gethan und als ob er nichts von dem Erbe wollte. Mit der Zeit aber hat er den Prozeß angefangen und möchte den Beweis führen, daß seine Mutter damals schon irrsinnig gewesen. Das thut er, der sie durch seine Unkindlichkeit später dazu gebracht hat."

"Entsetlich!" rief Alons.

"Jawohl," bestätigte Hirtz, "und doch, sag' ich dir, ist noch etwas brav in dem Menschen und er wäre noch zu retten. Ich glaub's ihm, daß er aus Reue heimkommen ist und gern alles hätte wieder gut machen wollen. Freilich, die Jahre und den Verstand hätt' er seiner Mutter nicht mehr geben können."

Hirtz stand auf und atmete schwer, er mochte auch seiner Söhne gedenken und halb vor sich hin schloß er: "Das Gesetz mit dem Pflichtteil der Ausgewanderten scheint hart, ist es aber nicht. Wer so davongeht und nicht daran denkt, für die Eltern was zu thun, wenigstens ihr Herz nicht verhungern zu lassen, der soll auch nichts von den Eltern haben ..."

Mlons ging von Hirt weg auf ben Bauplat. Er half bas

Haus richten, freilich ohne die Feierlichkeit, die er erwartet hatte, und nun bereitete er sich zur Reise zu Ivo. Er wollte nicht einmal mehr warten, dis er die Schuhe für Ignazia mitnehmen konnte. Nur eines, was er disher von Tag zu Tag verschoben, hatte er noch zu erledigen: er mußte des Jörglis Marannele besuchen.

### Achtes Kapitel.

"Er läßt mich warten. Ja, wer denkt an eine dürre alte Frau. Von seinem Sohn hätt' ich das doch nicht geglaubt. Aber der Rufina soll die Zung' verbrennen, die ist an allem schuld. Ich glaub' an keinen Menschen mehr. Ich bin eine vergessene verlassene Witib."

So jammerte und fluchte Marannele auf ihrem Lager, und es nützte nichts, daß die Tochter sie zu trösten versuchte, Aloys arbeite als Zimmergesell; die Mutter hatte doch erfahren, daß er am Abend bei diesem und jenem im Dorse Besuch gemacht habe, er scheine unter Anleitung der Muhme zu leben, denn er sei am längsten immer dort geblieben, wo heiratbare Töchter im Hause seien.

"Sieht er luftig aus?" fragte die Mutter.

"Es tommt mir nicht so vor."

"Rennt er dich? Hat er dich begrüßt?"

"Nein. Er sieht taum auf."

In der That war Aloys nicht gut gelaunt, denn er mußte zum Ueberdruß hören, wem er eigentlich gleiche; die einen behaupteten, er gleiche mehr seinem Bater, die anderen seiner Mutter, die meisten aber sagten jett, er ähnele vorzugsweise dem Großvater, dem Mathes vom Berg. Daneben waren die Menschen so ungeschickt, ihn geradewegs zu fragen, ob er sich bald entscheide, eine Frau mitzunehmen; denn die Muhme hatte den jungen Krappenzacher ins Bertrauen gezogen, ihrem Neffen die Fürznehmste zu verschaffen. Jung Aloys sagte der Adlerwirtin, daß er entschlossen sei, in nächster Woche zu ihrem Vater — Ivo — zu reisen, und vielleicht käme er von da gar nicht mehr hierher zurück. Der Adlerwirt schrieb einen Brief an seinen Schwäher, worin er den Ankömmling meldete. Er fand es besser, das geradewegs Aloys zu sagen, das war nicht nur ehrlich und gab Zutrauen, es band auch Aloys, sich in nichts anderes einzulassen.

Alons hatte wohl in Erinnerung, daß ihn Marannele am

ersten Abend hatte begrüßen lassen, aber daß sie eine Tochter hatte, war ihm zuwider; der Vater hat also nicht umsonst gewarnt und am besten ist, sie gar nicht kennen zu lernen. Die Alte wird freilich gekränkt sein, daß er sie nicht besucht, aber man kann nicht allen Menschen helsen, und zudem ist es eine widers wärtige Sache, die Frau zu sehen, die die Geliebte des Vaters war, ihn verschmähte und einen anderen vorzog. Dennoch regte sich etwas in ihm — das hat er doch vom Vater — das ihn wie eine Sünde plagte, eine alte kranke Frau durch Vernachs lässigung zu kränken.

Er kannte das Haus recht wohl, er war schon mehrmals dran vorbeigegangen und als er nun mit dem jüdischen Schulzlehrer, der sich ihm angeschlossen hatte, wieder vorüberging, hörte

er einen Jodelgesang mit mächtiger Stimme.

"Wer ist das?"

"Des Jörglis Maranneles Tochter."

"Wie heißt fie?"

"Auch Marannele. Sie haben sie den ersten Abend gessprochen, sie hat Ihnen einen Gruß von ihrer Mutter ausgerichtet. Das Jodeln hat sie von ihrem Vater. So lustig jodelt keiner mehr im Ort. Er war auch ein freisinniger Mann, wie wenige mehr hier; er ist aus dem Gemeinderat zu mir gekommen und hat mir gratuliert, als ich Gemeindelehrer geworden bin, wie

meine driftlichen Kollegen auch."

Der Lehrer trug Aloys auf, seinem Bater zu erzählen, welchen Fortschritt man in der Heimat gemacht habe; denn es sei ja bekannt, wie gut sich sein Bater gegen des langen Herzles Kobbel benommen habe; drüben in Amerika begrüßen sich die Menschen nicht mehr als Religionsgenossen, sondern als Heimatszanden siehen, und das Gleiche mache sich nun endlich auch im Baterzlande geltend. Jung Aloys war kein aufmerksamer Zuhörer, er schaute hin und her und wieder auf den Weg wie einer, der an sich hinreden lassen muß, was ihn eigentlich gar nichts anzgeht, gewiß aber nicht im gegenwärtigen Augenblick. Er versstand es indes nicht, in schicklicher Weise die Begleitung abzuzlehnen, zumal er glaubte, das sei wohl so im bevölkerten Dorfe, denn draußen auf seiner Farm kam ihm niemand in die Quere.

Endlich riß er sich boch los und ging nach dem Hause. Der Gesang war verstummt, ein Mädchen saß auf der Hausbank, es hatte einen hellroten Rock an, der Oberkörper war nur mit dem straff anliegenden Hemde bekleidet, neben ihm lag eine Jacke, die bloßen Arme waren voll stroßender Kraft, und die sonngebräunten Backen so rund und frisch. Das Mädchen

nicte einem großen Leonberger hund zu, der feinen Ropf an ihre Kniee brudte; jest brummte ber Hund, sie schlug verwundert die großen blauen Augen auf, rief dem Hunde zu: "Ruhig! Ruich!"

Der hund folgte. War bas nicht berfelbe hund, den Jung Alons beim ersten Angang gesehen und war das nicht dieselbe Stimme, die damals die gleichen Befehlworte gerufen hatte?

"Ei, Ihr feid's? Gruß Gott," rief bas Madchen. "Wollet

Ihr zu uns?"

"Ja freilich."

"Das wird die Mutter freuen. Das ist schön, daß Ihr tommet. Die Mutter hat Tag für Tag, jede Stunde auf Euch gewartet." Während sie sprach, zog sie abgewendet die neben ihr liegende Jacke an. Jest wendete sie sich flammenden Ant= liges um, er reichte ihr die Sand.

"Ein schöner hund," war bas erste, was er jest fagte, und ber hund schien die Worte zu verstehen, er brudte sich an

das Mädchen und schaute ruhig auf den Mann.

"Und getreu ift er auch und gescheit. Ihr könnt ihn haben, wenn Ihr wollt. Wir haben ihn noch vom Bater her, wir wollen ihn aber nur einem guten Herrn geben, der ihn nicht an die Kette legt. Aber wartet jett eine Minute, ich will's der Mutter sagen, daß Ihr da seid, es könnte sie doch erschrecken. Ihr mußt ein wenig laut reben, sie barf's aber nicht merten; sie nimmt's übel, wenn man sie es merken läßt, daß sie fast taub ist. Du . . . bleib ba! Bleib bei bem Herrn und sei brav, dann nimmt er bich mit," schloß sie lachend zu bem hund und verschwand im Sause.

Der hund blieb ruhig bei Alons und blinzelte ihm zu. Mons streichelte den Kopf des guten Tieres und dachte vor sich bin: wie fein und gut hat das Mädchen gesprochen und wie

flingt ihre Stimme fo gut.

Halt Alons! Vergiß nicht, was bein Vater gesagt. Das war' schon, wenn du just ba . . .

"Du einfältiges Ding, was läßt ihn vor dem Haus warten?" rief eine gellende Stimme oben.

Das Mädchen kam wieder und winkte Alops mit den Augen, die größer geworden schienen, sie sagte leise: "Lasset Euch nicht anfechten, daß fie geschrieen hat."

Mops trat in die Stube. Aus der Kammer rief es: "Kommet doch! Was machet Ihr so lang? Kommet herein miteinander."

#### Meuntes Rapitel.

Die Thure öffnete sich, Alons stand still.

Das also ist das Marannele!

Die Alte mochte fühlen, baß ber junge Amerikaner bas

bachte, benn fie rief:

"D lieber Aloys! Wie oft hab' ich das gesagt, aber der so heißt, hat's nicht gehört. Ja, lieber Aloys, nicht wahr, dein Bater hat dir gesagt, ich sei ein schön Mädle gewesen? Da siehst du jest, was aus einem schönen Mädle wird. Komm näher her!"

Die Augen der Mutter Marannele leuchteten zu bem Sohne, wie vor dreißig Jahren zum Bater, ihr Glanz schien derselbe

geblieben.

"Berzeih, daß ich du gesagt habe. Ihr habt eine breite Hand und was für einen schönen Ring. Nicht wahr, meine Hand ist dürr? Gottlob, daß ich sie dem Alops noch hab' geben können. Die Leute haben gesagt, er geht von hier fort, ohne bei mir gewesen zu sein, ich aber hab' gesagt, das kann der Sohn von meinem Better Alops nicht übers Herz bringen, oder er ist sein Sohn nicht, und wenn alles andere nicht wär', vers wandt sind wir doch auch."

"Jawohl sind wir verwandt, und faget nur auch bu

zu mir."

"Stell dich besser ins Licht, daß ich dich besser sehen kann. So, ja, es ist so, hab' schon gehört, du siehst dem Mathes vom Berg am gleichsten. Aber die Augen hast doch vom Vater und auch die Stirn und den Mund."

Alons lachte.

"Ja, wenn du so lachst, das ist herzig das Lachen von beinem Bater. Die Gutheit hat aus ihm gelacht. Erzähl ihm nur, wie ich aussebe."

Alons konnte mit Aufrichtigkeit erwidern, daß das Gesicht nicht anmutlos sei, daß es runzlig und verfallen war, brauchte

er ja nicht auszusprechen.

"Jest sag mir, wie sieht denn bein Bater aus? Ist er

auch so burr wie ich?"

"Nein, er ist breit und dick; da seht, das ist sein Bild." Jung Alops zog ein Paket Photographien aus der Tasche und reichte eine davon.

"Ja, den hätt' ich nicht mehr erkannt, der sieht ja aus wie der alt' Buchmaier; ja dem sieht man das Wohlleben an,

ich gunn's ihm von Herzen, einen besseren Menschen, als er ist, gibt's auf der ganzen Welt nicht. Schau, dort hängt dein Vater."

Die Alte deutete auf ein koloriertes Bild, das an der Wand hing, worunter geschrieben stand: Alops Schorer, Soldat im fünften Infanterie-Regiment.

"Nimm's herab du!" rief sie zur Tochter. "O was sind die jungen Leut' jett! Wie ich so alt gewesen wie du, hatt' ich mir das nicht erst sagen lassen, ich hätt's von selber gethan."

Erschrocken ging Jung Marannele an die Wand und suchte das Bild herab zu nehmen, ihre Hand zitterte und Jung Alops half ihr. So hielten die beiden das Bild des Vaters aus seiner Jugendzeit. Alops hätte dem Mädchen gern gesagt: Ist brav von dir, daß du der keisenden Mutter nichts antwortest, und Marannele hätte gern gesagt: Ist brav von dir, daß du alles so geduldig anhörst.

Vielleicht sahen beide im begegnenden Blicke diese Worte. "Hat mein Vater je so ausgesehen?" fragte Jung Alops.

"Der Postur nach ja, und auch im Gesicht; nicht ganz, aber auch nicht weit gesehlt, und da steht's ja, das hat er selber geschrieben. Ach, lieber Gott! damals sind andere Zeiten gewesen."

"Das Bild scheint einmal zerriffen gewesen zu sein."

"Das ist ja eben die Geschicht'! Dein Bater hat dir gewiß davon erzählt. Freilich, so etwas erzählt man nicht gern einem Kind; es ist aber nichts Unrechtes dabei. Er hat mir das Bild geschickt, wie er Soldat gewesen, ich bin aber schon mit meinem Jörgli versprochen gewesen, und dein Bater war auch viel zu jung für mich und zu wehleidig, ich bin ein bißle scharf, aber nicht bös. Ich will mich nicht besser geben als ich bin. Wie er dann heimkommen ist, hat er das Bild zertreten, weil es noch in seiner Mutter Stube gehangen hat. Sie hat's aber doch nachher wieder zusammenslicken lassen. Und wie die Versteigerung von den Sachen deiner Großmutter war, bin ich eben hin ins haus und hab' das Bild gefaust; es soll nicht verunehrt werden, es ist doch dein Vater und er hat was drauf gehalten, und mein Mann hat nichts dagegen gehabt. Wir haben's gehalten, Gott verzeih' mir's, fast wie ein Heiligenbild."

"Es ist Euch also sehr teuer."

"Ich hab's um den Wert vom Glas und Rahmen noch billig gekauft, ich glaub' um 26 Kreuzer. Es hat niemand drauf geboten gehabt, als der Schuster Hirtz. Wie er aber ges sehen hat, daß ich's will, ist er zurückgestanden, er weiß doch, daß ich beinem Vater näher gewesen bin als er. Wie ich höre, bist du arg gut Freund mit ihm."

"Er scheint mir ein Chrenmann."

"Scheint nicht bloß. Ja, und da ist noch was. Der Turteltaubenkäfig ist auch von deiner Großmutter, aber die Turtels tauben sind nicht mehr die alten, das sind junge davon."

Wie zur Bestätigung gurrten die Tauben aus dem Käsig. Die Alte war offenbar zweifelhaft, wie sie über Schuster Hirtz sprechen solle, aber Alons war nicht geneigt, ihr darin nach irgend einer Seite Beistand zu leisten. Er fragte daher:

"Den Räfig und die Turteltauben behaltet nur. Baret

Ihr aber nicht geneigt, das Bild herzugeben?"

"Ich weiß nicht." Es war ein lauernder Blick, mit dem die Alte den jungen Amerikaner betrachtete, dann fuhr sie fort, indem sie schnell eine andächtige Miene annahm: "Unser Herrsgott weiß, ich kann nicht hinterm Berg halten. Was soll ich lügen? Wenn man so alt ist und bald vor den himmlischen Richter kommt. Ja, lieber Alons, kein Mensch auf der Welt bekäm' es von mir als du. Du bist sein Sohn, du sollst's haben, ohne einen Kreuzer."

"Ich danke Euch, danke von Bergen."

"Es wird mir freilich and thun, das Bild nicht mehr zu sehen; in allen Ehren hab' ich das Bild Tag für Tag angesehen und dem Manne Glück und Segen gewünscht und es ist, gottlob! eingetroffen."

Alons erwiderte ruhig:

"Darf ich das Bild gleich mitnehmen?"

"Schau, das hast du jest grad so gesagt, wie wenn's dein Bater gesagt hätte; ganz seine Stimme so von Herzensgrund. Marannele!" rief sie plötlich in anderem Tone. "D lieber Gott, was ist denn heut mit dir? Muß man dir denn heut alles sagen und befehlen? Bist doch sonst — Jest hol dem Herrn Better ein Gläsle Kirschenwasser. Sag nichts dagegen, Alops, ich trink' mit, es thut mir gut."

Jung Marannele ging still bavon, und kaum war sie weg, als die Mutter leise sagte: "Komm näher her, ich hab' dir was

zu sagen."

#### Zehntes Kapitel.

Die Alte nahm seine Hand zwischen ihre beiden durren hände und flusterte:

"Sie ist sonst nicht so wie heut, sie ist ein aufgewecktes Mädle und ich zeig' ihr gern den Meister, und sie darf keine Widerrede machen. Das gibt nachher die besten Frauen."

Die Alte schien zu merken, daß sie zu vorschnell und zu weit gegangen war, denn sie setzte hinzu: "Es ist nicht mehr so wie vor Zeiten, daß alles auf und davon nach dem Amerika sliegen möcht'. Ich bin so allein. Aus dem Ort lasse ich kein Kind mehr. Ja, was hab' ich doch sagen wollen? Hast du mich nicht was gefragt gehabt?"

"Db ich das Bild gleich mitnehmen kann."

"Bon mir aus gern. Aber laß dir was sagen. Allem Anschein nach bist du ganz wie dein Vater und weißt auch nicht, wie schlecht die Menschen sind und wie sie einem alles verdrehen. Das Bild ist dein. In einer Ehrensamilie wie die unsere ist ein Wort ein Sid. Bei minderen Leuten mag das anders sein, aber ich stamme auch von den Schorers ab. Wie ich höre, bist du gut gegen alle Menschen, aber laß dich in keine geringe Familie hineinziehen. Vergiß nicht, daß du ein Schorer bist. Deines Vaters Großvater und meiner Mutter Großvater sind Brüder gewesen —"

Die Alte war so ins Reden gekommen, daß sie nicht merkte, wie Alops über die ewigen Vetterschaften lächelte, denn

sie fuhr fort:

"Die Schorer, das ist von uralten Zeiten her ein Bauern=

adel. Dein Bater hat dir gewiß davon erzählt."

"Nein. Auf solche Sache halten wir in Amerika nichts. Mich hat's gefreut, wie ich die armseligen Häuser von meinen Großeltern beider Seiten gesehen hab'. Bei uns in Amerika ist das der Stolz, von geringen Leuten abzustammen und selber aus sich was gemacht zu haben."

Die Alte schaute verwundert um; auf ihre besten Trümpfe gewann sie keinen Stich. Sie gab aber das Spiel noch nicht

auf und begann aufs neue.

"Nicht wahr, ich schwäß' viel? Ja, ich hab' eben zu viel mit mir allein geredet; die Tage und Nächte auf dem Krankenslager, da denkt man sich durch die ganze Welt durch. Also nicht wahr? Von dem Bild haben wir geredet? Folg mir und laß es da hängen, dis zu deiner Abreise. Die Leute könnten

drüber spötteln, und du haft das linde Berg von beinem Bater, dir thut so was weh. Sag. Kenn' ich dich und verstebe ich dich?"

"Bum Teil. Ich frage nicht viel nach bem Gerebe. Aber

Ihr habt recht."

"So hat's dein Bater auch in der Red' gehabt; er hat auch gern gesagt: bu haft recht. Romm nur zu mir, so oft bu Laß dich dünken, ich wär' die Schwester von beinem Bater. Ach lieber Gott! Wenn ich nur sein' Schwester war'!"

Sie weinte bitterlich und fagte bann: "Nicht mahr, bas

Bild, wie er jest aussieht, das darf ich behalten?"

"Bon Berzen gern. Er hat mir noch ausdrücklich gesagt, Euch foll ich eins geben, wenn Ihr noch gut an ihn benkt."

"Und die anderen?"

"Die foll ich eben benen geben, die auch noch gut an ihn benten."

"O, du guter Alons in der weiten Welt draußen! Bist von Kindsbeinen auf gutherzig gewesen und bleibst gut. Hast aber recht, man wird did und fett dabei, wenn man nicht weiß, wie schlecht die Menschen sind. Marannele! Sag mir nichts. Ich seh' dir's an, du willst mir drein reden. Ich weiß, was ich sag', und ich sag's zu unserm nächsten —"
"Mutter! Ich hab' ja gar nichts —"

"Ist gut. Bleib dabei. Jest Alons, glaub mir! Das ganze Dorf ist nichts als eine Räuberbande und Bettelpack, und Die Reichen find die Nichtsnutigsten. Schau, wenn bein Bater morgen hierher fam' und wenn er noch einmal so brav war' wie ein frisch vom himmel bergeflogener Engel und er hatt' fein Geld, kein Mensch wendete ein Auge nach ihm. Auch wieder hier? that's beißen. Su Blag! Sot Stromel! Und fie gingen mit ihren Rühen und Ochsen bavon und ließen ihn stehen."

Von diesen Allgemeinheiten ging Marannele zu ganz genauen Persönlichkeiten über, sie ließ bas ganze Dorf vom ersten bis zum letten haus vor ihrem Bette vorbeimarschieren und jeder bekam feinen Treff; besonders geschickt berjenige, der eine schöne Tochter hatte. Ueber die Mädchen selber sagte sie nichts Deutliches, sie winkte gegen Marannele bin, andeutend, daß sie vor ihrem Kinde nicht sagen dürfe, was da alles vorgehe.

Sie schloß:

"Dir darf ich alles sagen und dir muß ich alles sagen. Ich weiß nicht, wie mir ist, ich bin wieder ganz jung. D was ist der Mensch für ein wunderliches Ding, das da drin, das wird nie alt -" sie beutete auf die Stelle, wo das Berg sein

soll, und sich wendend rief sie: "Jett hab' ich aber genug gesschwatt. Jett erzähl du: wie lebet ihr denn so in dem wilden Wald? Wie viel Geschwister seid ihr? Wie viel Häuser sind um euch herum und was für Leut'? Sind auch Arme da?"

"Ich erzähl' nicht gern von Amerika. Die Leute hier halten

leicht alles für Prahlerei."

"Hast sie also schon so grundmäßig kennen gelernt? Ja, dir sieht man den hellen Verstand an. So jung und schon so... Aber mir, lieber Alons, mir kannst du berichten, bei mir ist's —" Sie konnte vor inniger Beteuerung kein Wort

finden und Alons erwiderte:

"Ja, also auf Eure lette Frage will ich zuerst sagen: Arme gibt's eigentlich bei uns nicht, das heißt, es gibt Arme, aber das sind eben die Liederlichen. Wer schaffen will, braucht nicht zu hungern. Wir haben ein großes Bauerngeschäft. Wir ernten aber nicht wie hier mit Sichel und Sense, wir arsbeiten mit der Mähmaschine, die arbeitet in einer Stunde, wozu zehn Mäher einen ganzen Tag brauchen."

"Und bein Bater kann noch immer gut schaffen?"

"Er thut nicht mehr viel als gärteln. Er hat mehr als zweitausend Pfirsichbäume gepflanzt."

"Zweitausend? So viel hat ja vielleicht bas ganze Württem=

berger Ländle nicht."

"Wir verschicken viel Pfirsiche und lösen daraus ein schön Geld."

"Erzähl mir von beinen Geschwiftern."

"Zwischen dem Basche und mir ist ein Geschwister gesstorben. Jetzt sind wir noch fünf. Meine älteste Schwester, sie heißt auch Mechthilde, ist eine Lady, eine vornehme Frau, von den vornehmsten eine in der Stadt, ihr Mann hat eine Metgerei und schlachtet alle Täge seine fünfzig dis sechzig Ochsen und gegen zweihundert Hämmel."

"D lieber Gott! Da geht's nicht hungrig her," unterbrach

Marannele. "Aber ergähl weiter. Von deinem Bater."

Rrieg ausgebrochen ist mit den Südländern, da hätten ihn keine zehn Ross' daheim gehalten, und die Mutter — besser versteht keine Frau ihren Mann — bevor er noch einen Laut gegeben hat, hat sie ihm gesagt: Geh du nur mit. Und er ist mitzgangen und in großen Ehren heimkommen, leider mit einem Schuß im linken Bein schon im ersten Vierteljahr. Er hat im Regiment von Ludwig Waldsried gestanden, der jest da drüben bei der Freudenstadt wohnt. Das ist ein Mann! Er hat uns

besucht. Ich habe dem Bater versprochen, daß ich seinen Oberst aufsuche. Der Bater ist sein Adjutant gewesen —"

"Warum bat fich bein Bater nicht in feiner Uniform ab-

bilden laffen?"

"Die Uniform gilt bei uns nichts. Es ist nicht so wie hier zu Land, wo die Beamten und die Offiziere, soviel ich sehe, sich für was Besonderes halten. Bei uns ist alles gleich. Wir sind freie Bürger."

"Ift auch besser. Jest sag: Sat's auch Wilbe in eurer

Gegend?"

"So nah grad nicht, aber wir sind auch schon mit ihnen zusammenkommen, ganz in Frieden, es sind Ehrenleute und stolz, und uns viel lieber als die Irländer. Das ist ein Lumpenpack oben heraus. Bis zu dem Krieg haben sie noch dazu immer gethan, als wenn sie was Besseres wären als wir Deutsche, und die Franzosen in der Stadt, die haben gelacht, daß man nur dran denken kann, die Deutschen werden nicht zu Wurst zusammengehackt. Ja, ihr daheim, ihr habt gewiß viel Angst ausgestanden, aber gewiß nicht mehr wie der Bater. Der hat jeden Morgen gesagt: Jest kommen vielleicht die Franzosen mit ihren Turkos die Horber Steige herauf und von Isendurg her und brennen und sengen und es kann niemand mit ihnen reden als der Franzosensimpel, wenn er noch lebt, und da hat der Bater auch von Euch geredet — "

Alons hielt ploglich inne, und die Alte fragte:

"Sag's nur, was hat er von mir gesagt? Ich nehm'

"Es ist just nichts Böses; er hat eben gesagt, das Marannele hat eine scharfe Zung', vor dem laufen die Franzosen davon."

Sie lachte gezwungen und Jung Alons lächelte schelmisch, die Alte weiß nun doch auch, wie der Bater von ihr denkt; aus Gutmütigkeit fügte er indes hinzu, daß der Bater oft gewünscht habe, wenn er nur ganz Nordstetten bei sich aufnehmen könnte. Dann fuhr er fort:

"Jeden Abend hat eines von uns auf die Post reiten müssen und die Zeitung holen. Wir halten den "Schwäbischen Merkur" und wissen alles. Der Vater hat's voraus gesagt: Jest kommen die Deutschen zu Ehren, daheim und hier. Er hat nur gemeint, in der ersten Schlacht siegen die Franzosen, nachher aber sicher die Deutschen."

"In solchen Sachen ist bein Vater so gescheit?" suchte Marannele die Rebe des Alops in Bewegung zu erhalten, benn

er stockte, da er inne ward, wie unnötig es sei, das der alten

Frau ba zu sagen. Jest fuhr er fort:

"Ja, hier reden sie noch vom Tolpatsch; schön ist's nicht, aber was liegt dran? Der Bater ist ein Mann, so grundgut und so grundgescheit und so fest, einen besseren gibt's nicht in der Alten Welt und nicht in der Neuen."

Es kratte etwas an der Thüre. Jung Marannele stand auf und verließ die Stube, es war ihr offenbar peinlich, wie die Mutter so viel in den guten Menschen hineinredete. Nach einer Weile kam sie wieder und Jung Alops sagte: "Du hättest den Hund wohl hereinlassen dürfen. Ich habe die Hunde gern und die Hunde haben mich auch gern."

Das Mädchen schwieg, aber die Mutter rief:

"Wenn ich die Augen zumache, meine ich, dein Bater wär' da. Aber erzähl weiter. Sag, gibt's bei euch auch Schnee und ist es wirklich wahr, daß ihr keine Nußbäum' und keine Lerchenvögel habt, und daß dir das so viel Freude macht bei uns?"

Jung Alons erzählte alles genau; er sprach eine Zeitlang dreinstarrend, wie wenn ein anderes die Worte für ihn hergebe,

benn er bachte anderes, als er berichtete.

Mutter Marannele konnte gut fragen, sie hatte den Hauptschlüssel zu allen Verschlüssen in der Seele. Alons fühlte sich so angeheimelt, daß er bekannte, es sei ihm, wie wenn er von Kindheit an bei der Base und ihrer Tochter gelebt hätte, und als er bei diesen Worten in das Antlit der Tochter schaute, zuckte es ihm im Herzen, als wäre ein Blit hineingefahren, und Jung Marannele suhr sich mit der Hand über das Gesicht, als spüre sie leibhaftig den warmstrahlenden Blick von Jung Alons.

Die Mutter richtete sich auf und jest war ein Augenblick, wo sie in der That wieder schön war, ihr Gesicht war wie durchs leuchtet und in ihrer Stimme war ein Herzton, da sie sagte:

"Mons, wenn du zu beinem Vater kommst, sag ihm, er soll mir auch verzeihen. Ich kann in der nächsten Stunde sterben, und es nimmt mir einen Stein vom Herzen, daß ich seinem Sohn das sagen kann ins lebendige Auge hinein. Sag ihm, er soll gut an mich denken in Zeit und Ewigkeit."

Sie hatte bas mit großer Lebhaftigkeit gesprochen und ihre

Wangen hatten sich gerötet.

Es herrschte geraume Zeit Stille, nur die Turteltauben gurrten.

"Jest, lieber Aloys," sagte die Alte, "bu nimmft mir's

ja recht nicht übel, wenn ich dir sag': geh jett. Es hat mich so arg angegriffen. Marannele, gib dem Herrn Better das Geleit, und laß mich jett ein bißle schlafen. Ich spür's, lieber Alons, dein Ehrenbesuch und alles Gute, was ich von dir gehört hab', macht mich gesund. Das ist besser als alle Doktor und Apotheker. Ich mein', ich könnt' jett aufstehen, aber ich will warten. Jett gehet miteinander und behüt' euch Gott."

### Elftes Rapitel.

Mutter Marannele trank hinter den Weggehenden schnell das Kirschwasser aus, das Alops hatte stehen lassen, dann legte sie sich in die Kissen zurück und schloß die Augen, aber ihre Züge lächelten.

Plöglich richtete sie sich wieder auf und murmelte vor

sich hin:

"Ich mein', ich könnte jett hören, wie sein Herz und wie ihr Herz schlägt. Die Welt wird immer wieder jung. Jett brennt's!" Es siel ihr die Geschichte von dem Brandstister aus Ahldorf ein, der sein Haus angezündet hatte und hierher ins Wirtshaus ging; er saß beim Schoppen und im Denken, was fern von hier vorging, rief er plötlich laut: Jett brennt's!

Es brannte, aber doch anders als die Mutter gedacht hatte. Jung Marannele und Alops waren ohne ein Wort zu reden die Treppe hinabgegangen, er hielt sich am Geländer, sein Schritt war unsicher. An der untersten Stufe standen sie still und das Mädchen sagte: "Ich dant' dir tausendmal, daß du noch zu uns kommen und so gut zu meiner Mutter gewesen bist. Wie ich höre, gehst du bald wieder fort."

Jung Alons schien das nicht zu hören, er drehte die hölzerne

Rugel, die an der Treppenpfoste aufgesteckt war.

Jung Marannele öffnete die Hausthüre, ein warmer breiter Sonnenstrahl drang herein, auch der Hund kam mit lechzender Zunge, betrachtete die beiden, schüttelte den Kopf und legte sich in den Schatten unter der Treppe.

"Mach nur die Thure wieder zu," sagte Aloys. Sie ges horchte. Er drehte fort und fort die Kugel, daß man das Rollen

vernahm.

"Ich hab' dich was fragen wollen," begannn er tief aufatmend.

"Frag du nur, es foll mir lieb fein, wenn ich bir Bescheib geben fann."

Jung Aloys zögerte lange, dann sagte er: "Besinn dich, ber hund erinnert mich an was. Bift bu nicht an bem Tag, wo ich hier ankommen bin, draußen in einem Ader an der Horber Steige gewesen und hast leise gesungen und bann bem

hund zugerufen ?"

"Ja freilich. Ich hab' beinen großen Sut gesehen, aber sonst nichts. 3ch hab' dem Fremden guten Tag sagen wollen, aber es ist mir gewesen, wie wenn ich nicht dürft'; ich hab' in unserem haferader Difteln ausgejätet. Aber barf ich wiffen, warum du das fragst?"

"Ich wollt', ich hatt' bamals gethan, was mir durch ben

Ropf gefahren ist."

"Was ist's benn gewesen?"

"Es ist besser, ich sag's nicht. Ich mein' aber, du hast mir was zu sagen."

"Ja wohl. Ich danke dir, daß du mit meiner Mutter

so geduldig gewesen bist und ..."

"Was und ?"

"Es hat mir das Herz gerührt, wie du deinen Bater so im herzen haft und noch im Leben vor dir. Mein Bater ist tot und ich möcht' für ihn reben. Du hast vielleicht ge= hört, daß mein Vater sich über den deinigen lustig gemacht Er hat gern Spaße gemacht, aber er ist tein boser Mann gewesen, gegen niemand, aber weißt so . . . so . . . über= mütig und nedisch, und . . ja . . da hab' ich dich bitten wollen, sag deinem Bater, er soll dem meinen in der Ewigkeit verzeihen."

"Das ist so gut wie geschehen. Ich wollte nur, mein Vater hätte dich gehört und könnte dich jett sehen."

"Das munich' ich auch und ich weiß gewiß, er that' zu bem,

was ich sag', nicht nein sagen!"

Alops erbebte und schaute um und um. Die Kugel am Treppenpfosten flog aus dem Pflock, aber er haschte sie noch schnell und stedte fie wieder auf.

"Weißt, was ich jest möcht'?" rief er stockend.

"Was ?"

"Dir einen Ruß geben."

"Und ich dir auch."

Die beiden umhalsten und küßten sich und schienen nicht mehr voneinander lassen zu können. Sie sahen und hörten nichts mehr von der Welt, sie hörten den leisen Schritt nicht oben am Treppengeländer und sahen nicht, wie Mutter Marannele mit frohlodendem Blide herniederschaute.

"Berzeih mir! Ich dank' dir!" sagte Alons endlich. "Leb

wohl!"

Er öffnete rasch die Hausthure und stürmte bavon.

Jung Marannele sette sich auf die unterste Treppenstuse. Die Turteltauben da oben in der Stube gurrten so tief und so unaushörlich und lachten dann wieder so schelmisch: Kuteruku! Unsere Haustochter und der Vetter Alops haben einander gestüßt! Kuteruku!

Wie vor sich selbst verbergend, bedeckte Jung Marannele ihr Angesicht mit der Schürze und dachte, was denn das sei, daß Alons so plöplich und mit so seltsamen Worten davonges

stürmt war.

Sie ging lange nicht zur Mutter hinauf. Als sie endlich doch an ihr Bette kam, fragte die Mutter:

"Ist der Better Aloys bis jest da blieben?"

"Nein, er ift icon lang fort."

"Wie gefällt er bir?"

"Der Better Alops scheint ein braver Mensch und kann

auch gut reden, aber wunderlich ist er doch auch."

Die Alte lächelte in sich hinein, wie wenn sie sagen wollte: Ich hätt's vor meiner Mutter auch so gemacht. Wart nur! du beichtest mir schon!

Laut aber sagte sie: "Häng ein Tuch über den Käsig, damit die Turteltauben still sind, ich weiß nicht, was die heut haben, sie thun wie närrisch und ich möcht' schlafen. Ja, der Better Alops! Was die Leut' so einfältig schwäßen! Da haben sie gesagt, er sei nicht besonders schön. Jest mir gefällt er, er hat so getreue Augen und einen Mund, aus dem geht gewiß kein unrecht Wort beraus."

Jung Marannele fand nichts barauf zu erwidern, und

die Mutter fuhr fort:

"Er ist viel gewißigter, aber er hat doch noch viel von seinem Bater. Lern von mir, Kind! Ich bin nicht so gut gesschult wie du, aber das kannst du doch von mir lernen. Wenn man machen will, daß ein Mensch sich ganz hergibt und noch dafür dankt, muß man ihm Gelegenheit geben, seine Gescheitheit an den Tag zu bringen, und wenn man ihm dann zu verstehen gibt: so gescheit wie du ist kein zweiter Mensch auf der Welt, dann kann man mit ihm machen, was man will. Hast mir sonst nichts zu sagen?"

"Ich muß ins Schießmauernfeld in unsern Sopfenader."

"Willst du nicht vorher essen? Du hast ja noch nicht zu

Mittag gegeffen."

"Ich hab' jest keinen Hunger," erwiderte Marannele, zog die Tischschublade auf und schnitt sich ein groß Stück Brot ab, das sie zu sich steckte, "behüt' Euch Gott! Mutter," sagte sie abgewendet und ging davon.

"Der Acker hat seinem Bater gehört," rief die Mutter noch nach, und für sich dachte sie: "Sie haben das gewiß aus= gemacht, daß sie sich dort treffen. Aber wenn ihr nichts redet,

ich fann warten."

Alt Marannele fühlte sich in der That frischauf, und sie überlegte, was besser sei, krank sein oder ausstehen; sie kann ausstehen, das sühlte sie, und es ist nicht ganz gelogen, wenn sie Aloys sagte, sein Besuch habe sie gesund gemacht. Es hat freilich sein Gutes, wenn man besucht werden muß, man hat den Besuch sester, aber jest darf man den Aloys nicht mehr fremden Leuten überlassen, besonders nicht der Muhme Rusina, man muß ihnen den Weg verlegen. Die beiden sind jest draußen miteinander im Hopfenader, das beste wäre, jest gleich fertig machen.

Sie rubte noch geraume Beile, ba borte fie Mannerschritte.

"Wer ist ba?"

"Euer Schwiegersohn, der Forstwart."

"Du kommst wie gerufen. Wart, ich kann aufstehen. Ich komm in die Stub"."

#### Zwölftes Kapitel.

Wie sind die Häuser so hell, in lauter Sonnenglanz gestaucht, wie strahlt es von Pflug und Egge vor des Seppers Scheuer, wie glipern an den Bäumen die Blätter und die Aepfel haben glühende Wangen, der dürre Reisighausen ist eitel rotes Gold und der weiße Hahn obendrauf träht so lustig und schlägt die Flügel und wirft seinen purpurnen Kamm bald rechts bald links auf seinem stolzerhobenen Haupte; drin im Hause gackert die Henne und das Rotbrüstchen auf dem Dache zirpt so in sich vergnügt und schwenkt sein Schwänzchen und west sein Schnäsbelchen. Die Welt ist erwacht, es ist zum erstenmal Tag, und gleich so brutwarmer Mittag. Die Kinder, die aus der Schule kommen, sagen guten Tag und lächeln so glückselig wie Engelssgesichter. Guten Tag! Wie wohl thut das, daß da so viele

find, die grüßen, und die Sonnenftrahlen fagen auch guten Tag zum Apfel auf dem Baum, zur wilden Rose am hag und zu bem Korn auf bem Felde, die Bienen summen zu ben Wiesenblumen und die Lerche fingt jum himmel hinauf: Guten Tag!

Alons that den hut ab, er hatte ihn gern jauchzend in die Luft geworfen, aber als er ben breiten Sut in der hand hielt, preßte er die Lippen zusammen, die noch vom Kusse Maranneles brannten. Welches Wort wird jest zuerst von biesen Lippen kommen? Warum ift es nicht so, daß man nach bem ersten Russe vor ben Altar tritt und vor Gott und ben Menschen bekennt: Dies Weib ist mein und ich bin sein?

D Mutter! rief er fast laut, benn aus allem heraus tauchte ihm die Erinnerung auf, wie die Mutter ihm beim Abschiede gesagt: in der Minute, wo du spürst, da ist sie, wir sind für: einander aufbewahrt — da dent', ich bin bei dir, liebes Kind. D Mutter! wiederholte er leise aber er wendete den Kopf, als

hätte jemand hinter ihm gerufen: Und bein Bater!

Die aus einer Berauschung tam er wieder zu sich; seine

Mienen verzogen sich in schwerem Nachdenken:

Nein, es geht boch nicht, es kann nicht sein, es barf nicht Rein, Bater! Ich will dir deine alten Tage nicht versein. bittern. Du kannst als alter Mann nicht immer vor dir seben, was dir als junger Mann fast bas Berg zersprengt bat; du hast keinen Glauben an eine Tochter von denen da, und müßtest dich zwingen ihr guten Tag zu sagen.

Aber Bater! Sie hat brüber geweint, weil man über euch gespöttelt hat. Und bent', Bater, ich hab ihr einen Ruß gegeben. Ich weiß, was du sagst: ein Ruß ist kein Chepfand.

Das ist wahr, aber eben boch —

So mit sich redend war Aloys gleich von des Seppers Haus weg den Feldweg gen Ahldorf gegangen. Die Menschen, die ihm begegneten, waren erstaunt, daß er auf keinen Gruß Antwort gab, geschweige zuerst grüßte; er war doch sonst so leutselig gewesen. Aber die Menschen waren hungrig und hielten sich nicht auf, dazu brannte die Sonne vom himmel herunter, wie wenn sie sich eilen mußte, um bas Rorn zu reifen.

Aus dem Dorfe läutete es zu Mittag, drin im Abler wartete das Essen auf ihn, Alops spürte auch Hunger, aber er ging boch weiter, er wollte jest vor keinen Menschen treten und besonders vor der Adlerwirtin schämte er sich; sie hat ihrer Schwester geschrieben; und nun ist er ungetreu, er hat freilich noch teine Berpflichtung, aber wie verwirrt ift jest alles.

Plöglich schrak er zusammen, er fühlte es kalt an seiner

Hand, der Hund war ihm gefolgt. Hat sie ihn geschickt ober

ist er von felber gegangen?

Er fürchtete, daß die Menschen, die den Hund sehen, gleich wissen, woher er käme. "Rehr um! Geh wieder heim!" rief er dem Hunde barsch zu. Der Hund sah ihn an, wie wenn er staunte. "Willst du gleich fort?" rief Aloys scheltend; der Hund wendete sich, aber er lief nicht ins Dorf zurück, er jagte durch ein Kornfeld, man sah einen langen Streif, wie sich die Halme bogen und immer weiter zog sich's, bis hinaus ins Schießmauernfeld, wo ein roter Rock durch den Hopfenacker schiemmerte.

Sie ist wohl dort! Sei's. Ich gehe nicht hin. Aloys! besinn dich!

Im Felde war ein seltsames Schnarren und Knarren, Knaben gingen die Feldwege hin und her und drehten die sos genannten Rätschen, um die Sperlinge zu verscheuchen, diese flogen auf, aber hinter dem Rücken der Warnenden stürzten sie wieder in hellen Hausen in das reise Getreide und schmausten lustig.

Zum erstenmal that Alops wie die Leute im Dorfe, zog seinen Rock aus und ging hemdärmlig den Feldweg durch die wogenden Kornfelder. Vielleicht sah doch die im roten Rocke dort den Mann hier mit dem breiten schwarzen Hut und den

weißen hemdarmeln.

Hastigen Schrittes ging er nach dem Wald, aus dem eben ein Forstwart mit der Flinte auf der Schulter und einem schedi=

gen Dachshund an der Leine auftauchte.

"Sie sind der Herr Aloys Schorer?" fragte der Forstwart. Aloys nickte und der Forstwart fuhr fort: "So sag' ich grüß Gott, Herr Better. Meine Frau ist verwandt mit Ihnen, sie ist die älteste Tochter vom Jörgli. Meine Schwiegermutter wartet von Tag zu Tag auf Ihren Besuch."

"Ich komme eben von dort."

"So? Das ist schön. Besuchen Sie uns auch einmal in

"Danke. Werde einmal kommen."

"Wohin wollen Sie?"

Aufs neue fremd erschien es Alops, daß die Menschen hier zu Land so ohne weiteres fragen, wohin man wolle, und dazu wußte er's jest kaum anzugeben, er antwortete aber doch:

"Nur da hinunter gegen Egelsthal."

"Behüt's Gott."

Der Forstwart ging dem Dorfe zu und Aloys in den Wald.

#### Dreizehntes Rapitel.

Wie ist es da im Waldesgrunde so schattig und still, und der kleine Bach plaudert wie ein vor sich hinlallendes junges Kind in der Wiege, das am Mittag einsam aufgewacht ist. Ja, aber du mußt auch bald arbeiten, da ist die Leitung und dort treibst du das Wasserrad an der Papiermühle.

Alops besah sich das Mühlwerk und fand es gut eingerichtet; sie sind hier doch in allem schon weiter, als der Bater meint.

Als er die Mühle verließ, begegnete ihm Soges der Landbriefbote und sagte, daß er im Adler einen Brief aus Amerika für ihn abgegeben. Alops schien aber gar nicht neugierig auf Nachrichten von daheim, er sah den Boten an, als ob er nichts gehört hätte, und Soges sagte vertraulich, eben sei noch ein Freier für des Papierers Tochter angekommen, es sei auch ein Papierer, aus dem Hohenzollernschen.

"Wünsche Glück und Segen!" erwiderte Aloys lächelnd, es kam ihm wie ein vergessener Traum vor, daß die Muhme ihn auf die Papiererstochter gewiesen hatte. Der Soges schaute dem Amerikaner verwundert nach; sind doch wunderliche Leute die von drüben, könnte der Mensch unterhaltsame Gesellschaft haben zum Heimweg und geht jest allein und jest steht er dort bei der großen Weißtanne und schaut auf den Ameisenhausen, wie wenn er sein Lebtag so was nicht gesehen hätte...

"Good svening Sir!" rief eine Stimme zu Alops; Ohls reit stand vor ihm, an seinen Kleidern, in seinem Haar hing noch Moos, er hatte offenbar im Walde geschlasen und er blinzelte auch wie einer, der eben erwacht ist.

"Nicht wahr, eine schöne Tanne? Edeltanne heißt man's bei uns. Weißt wozu die gut wär'? Sich dran aufzuhängen."

"Das sind keine Späß', die ich hören mag."

"Gut. Steck deinen Stock in den Ameisenhaufen, sieh zu — grad so ist es gewesen, wie ich heimkommen bin. Huil Wie ist da das ganze Dorf hin und her gerannt, wie die Ameisen da. Und jett? Pah! Weißt du, was das Dümmste auf der Welt ist?"

"Nein."

"Das Dümmste ist, daß man gern für reicher gelten will, als man ist. Ich rate dir, mach dich fort, eh du unwert wirst und nimm mich auch mit, nimm mich mit. Teufel hol's!" unterbrach er sich, "ich hab' kein Feuer. Kannst du mir kein Feuer geben?"

Aloys verneinte und Ohlreit rief: "Ja so, du rauchst ja nicht! Möcht' wissen, wie man lebt, ohne zu rauchen. Gut. Ich kann auch kauen." Er zerbrach die Cigarre und steckte sie in den Mund. "Aber gut ist's," rief er, ein Knöllchen bildend, "daß ich dich da treffe, hast du es auch schon entdeckt?"

"Was benn?"

Lachend erwiderte Ohlreit: "Da, ja da hab ich mich setzen wollen, hab' mich auch gesetzt, aber nur von einem Wirtshaus ins andere. Aber schau, da, wo sie den Neckar wegen der Eisensbahn haben abgraben müssen, schau, was das ein Gefäll ist. Mit einem Geringen fangt man hier die beste Wasserkraft, und da ließe sich eine Werkstatt herstellen, eine echt amerikanische. Meiner Schwester Mann ist halt ein grüner Junge, weil er nicht mitthut. Ich könnt' denen hier zeigen, was ein Amerikaner ist. Die Kerle hier wissen noch nicht einmal, daß beim Sägen die halbe Mühe vergebens ist, das Anziehen der Säge."

Alons freute fich, ben Bermahrlosten boch einigermaßen

bedachtsam zu finden, und er lobte fein Borhaben.

Frohlodend rief Ohlreit:

"Du warst mein Mann. Weißt du, was ich brauch'?"
"Geld."

"Das auch, aber ein Co, das ist die Hauptsache. Ich bin ein ganzer Kerl, wenn ich zu zweit bin: Schorer und Compagnie soll es heißen. Ich will der Co sein."

"Ich bleibe nicht hier und du wirst hier schon einen Ge=

sellschafter mit Geld finden."

"Nein. Eine Werkstatt hierher bauen, das käme ihnen vor, wie aus der Welt draußen. Wenn der Amerikaner ein Haus buildet, will er auch eine gute view haben, davon verssteht das people hier nichts. Wenn sie nicht die Base drüben im Nachbarhaus ihre Kinder prügeln hören, dann meinen sie gleich, sie wären aus der Welt. O! Wenn ich sie nur alle einmal beim Kopf nehmen und eine Stunde ins Meerwasser halten könnte."

Ohlreit kam so in Wut, daß ihm der Mund schäumte, der

halbverschlafene Rausch schien wieder aufzuwachen.

Er geleitete Aloys und sagte, nun kame man noch zu rechter Zeit auf den Bahnhof, zwanzig Minuten nach sieben bringe der Soges die Briefe und warte auf den nächsten Zug, Soges sei der beste Trinkgenosse. "Und weißt was?" rief Ohlzreit, "ich hab' dir den besten Rat. Du willst die Leute hier kennen lernen? Mach's wie ich, geh mit dem Soges Briefe bestellen, da lernst du die Menschen kennen, von innen und von außen; sind aber von keiner Seite schön."

Alops bankte.

Als sie in der Au an dem Kreuzweg, da, wo dem Thal entlang der Weg nach Sorb und bergauf nach dem Dorfe geht,

trennte sich Alogs rasch von Ohlreit.

Bußte er, daß da oben die Gemarkung Schießmauernfeld ist? Er stand, aus dem Walde heraustretend, still und sah den roten Rod sich zwischen den Hopfenranten bewegen. Er hielt an, und jest sette sich Marannele an den Feldrain unter den Ebereschenbaum und aß Brot und gab bem hunde von Zeit ju Zeit ein Stud. Auch Alons verspürte hunger, er trat naher und rief: "Willft bu mir auch ein Stud Brot geben?"

"Was ich noch hab'. Es ist leider Gottes wenig."

Er sette sich zu ihr; über ihnen, im Wipfel bes Gber: eschenbaumes, sang eine Goldammer ihre turzen und langgezogenen Tone, die nach der Landessprache bedeuten: 3 wie ist's so schon! I wie ist's so schon.

#### Vierzehntes Kapitel.

"Ift das nicht der Ader, der meinem Bater gehört hat?" "Freilich, aber die Mutter hat mir gesagt, dazumal hat man hier noch keinen Hopfen gebaut. Er steht heuer gut, er hat viel Anflug."

"Dein Brot ist schmachaft. Sast bu bas gebaden?" "Wer benn sonst? Ich kann auch gut Ruchen baden. Wenn du bis zur Kirchweih da bleibst, mach' ich dir."

"Ich bin die längste Zeit hier gewesen."

Es trat eine Pause ein, bis Alons wieder begann:

"Wie manche haben schon, wie wir zwei hier, beisammen gefeffen."

"Rann wohl sein," lautete die Antwort des Mädchens; er nannte seinen Bater nicht und sie nicht ihre Mutter und doch gedachten sie ihrer.

Zwei Raben flogen über sie weg, waldwärts, das Weibchen flog still voraus, das Männchen schreiend ihm nach.

Drüben über den Bogesen begann die Sonne zu sinken,

am mählich sich rötenden himmel stand tein Wölkchen.

"Es gibt morgen wieder einen schönen Tag," sagte Marannele.

"Und den heutigen," fiel Alops rasch ein, "vergesse ich nie und du gewiß auch nicht."

"Nein, nie."

"Es ist das erste Mal in meinem Leben . . . " — er stockte.

"Du haft was fagen wollen."

"Ja, ich bin dein Better und da darf ich schon so bei

dir sigen."

Bist du nur mein Vetter? fuhr es ihr schnell durch den Sinn und sie schärfte mit ihren kleinen weißen Zähnen die roten Lippen.

"Natürlich, Alons!"

"Sag noch einmal Aloys! Ich bitt'!"
"Aloys! Aloys! Was ist denn dabei?"

"Ich hab' gar nicht gewußt, daß mein Name so schön ist; so hat er noch nie geklungen. Ich möcht' immerfort hören, wie du Alops sagst."

Ein närrischer Kerl, aber herzensgut. So muß sein Vater gewesen sein, dachte sie, fand aber nicht nötig, es zu sagen.

"Arbeitest du gern so allein?" fragte er.

"Ja, am liebsten allein. Ich mach' mir nichts aus dem Schwäten beim Schaffen; am Feierabend, da gehe ich gern zu des Hirtzen Madlene."

"Kannst du dir denken, wie es bei uns ist, wo man oft tagelang keinen Menschen sieht und kein Wort über die Lippen kommt?"

"Freilich. Aber was hat man am Ende von den vielen Menschen im Dorf? Ich hab' viel Schweres für mich allein getragen und hab's niemand merken lassen, und es hat's auch niemand wissen wollen. Schau, in den Hauptsachen muß doch jedes mit sich allein fertig werden. Aber es ist mir lieb, daß du mich da dran erinnerst. Es gibt doch Menschen, die so wie am Ertrinken sind, und andere müssen ihnen heraushelsen. Und ja, da könntest du ein gutes Werk thun!"

"Ich? Was benn?"

"Ich hab' den Ohlreit gesehen, wie er den Wald hinunter getorkelt ist; ein Kind und ein Betrunkener thun sich nicht leicht einen Schaden im Fallen, aber man muß ihnen doch aufhelfen. Willst noch Brot? Da ist noch."

"Nein, sag weiter, was meinst."
"Von was hab' ich benn geredt?"

"Bom Ohlreit."

"Ja. Also ich möcht' dir sagen: Nimm den Ohlreit von hier mit fort, er richtet sich zu Grunde und es ist doch schad um ihn. Ich glaub', er möcht' gern aus der Verwahrlosung und dem Trunk heraus und schaffen, aber er kriegt hier zu Land ben Hobel nicht mehr recht in die Hand und ist unwert vor den Menschen und unwert vor sich selber. Er ist stolz und es wird ihn vielleicht anfangs beleidigen, aber nachher wird er dir folgen. Jest, mas meinst?"

"Ja wegen Ohlreit," entgegnete Alops sich sammelnd, er hatte wieder anderes gedacht. "Ja, schau, ich kann mir keinen fremden Menschen aufladen. Wir Amerikaner haben bas Sprich: wort: Die Nächstenliebe fängt bei mir felber an, und unser

Hauptspruch heißt noch bazu: Bilf bir felber."

Marannele hielt sich die Hand fest auf die Lippen, die Worte sollten nicht heraus, daß das ein stolzer, aber auch ein liebloser Spruch sei. Sie mußte an ihre beiden Brüder in Amerika benken, die wohl auch so für sich selber leben und nichts davon wissen wollen, daß daheim Mutter und Schwester zu fämpfen und zu ringen haben.

Mons mochte fühlen, mas sie bentt, benn er sagte:

"Ich sehe bir an beinen Lippen an, baß bu mir etwas

bagegen sagen willst. Sag's frei."

"Das tann ich. Ich hab' an meine Brüder gedacht und hab' sagen wollen, dich hätte ich gar nicht für hartherzig gebalten."

"hartherzig? Das bin ich nicht." Er fah ihr lächelnb ins Gesicht, sie aber blieb ruhig und er fuhr fort: "Schau, bei uns in Amerika legt man niemand was in ben Weg, man bahnt aber auch niemand einen; jeder mag seinen eigenen freien Weg gehen und sehen, wohin er ihn führt. Verstehst du das?"
"Ja wohl, du sprichst ja deutsch. Ich lege mir's so aus:

Da, wo man nicht Guten-Tag fagt, friegt man auch feinen Dant

zur Antwort. Hab' ich bich verstanden?"

"Ja, auf beine Art."

"Und auf meine Art hab' ich gemeint, du solltest dir an

bem Ohlreit einen guten Dant verdienen."

Alons gab sich Mühe, den tiefen Abscheu eines Amerikaners vor bem Trunkenbold zu erklären, jedes andere scheint ihm verzeihlicher als dieses Laster. Er kam nicht zu Ende, denn Maran: nele half ihm:

"Ich merk' schon. Weil jeder sich selber helfen soll, so meinet ihr, das Aergste ist, daß einer sich selber zu Grunde Ihr hattet vielleicht weniger Abscheu, wenn er bas einem andern anthut!"

"So arg ist's gerad nicht, aber in etwas hast bu's ge-Schau, wir haben jest auch bose Zeiten. Früher ift's anders gewesen, da sind die Menschen nach Amerika gekommen

und haben gesagt: Hopfa, da bin ich, jest Glud tomm und mach mich reich. Es ist auch zu vielen gekommen und mein Bater hat vielen von hier geholfen. Aber jett —"

"Ja, jest hilf du dem einen, dem Ohlreit."

"Schau, ich that's gern, aber schau, bis jest habe ich ben Menschen so viel als möglich vermieden, und wenn ich mich mit ihm einlasse, so thut er vor der Welt und glaubt auch selber, daß er ein Recht auf mich habe, und wenn ihm, wie ich fürchte, nicht mehr zu helfen ift, bann -"

"Du bift bedachtsam, bu bentst weiter hinaus. Jest bitt'

ich dich, laß es."

"Nein, ich will's. Ich will sehen, ob ich dem Ohlreit helsen kann, dir zulieb. Ich sag dir jetzt schon Dank, daß du mich so ermahnst. Ich laß mich gern ermahnen."

Geraume Zeit saßen die beiben wieder still und boch sagte

eines bem anderen gar viel.

Endlich fragte Alons:

"Also du bist am liebsten allein?"

"Ja. 3ch hab' aber boch immer einen Rameraben."

"Deinen Sund?"

Das Auge Maranneles leuchtete in schelmischer Fröhlichkeit,

indem sie saate:

"Nein, einen gang anderen. D, bas ist ein Wesen von lauter Berg und Seele und fo getreu und tennt meine innerften herzgebanten, und sagt mir sie vor und ich sag's ihm nach, und es ist bei mir im Feld und in der Stub' und im Stall und wenn ich mich niederleg' und wenn ich aufsteh'."

Sie hielt schalthaft inne und er fagte:

"Du meinft unfern Berrgott?"

"Unfer Herrgott foll mir's verzeihen, ich mein' ihn nicht. Ich mein' etwas, du hast's grad so gern wie ich und ist das Billigste auf ter Welt, man braucht nichts dazu als Luft. Weißt noch immer nicht, was ich mein'? So will ich bir's sagen: ben Gefang mein' ich."

"D du!" rief Aloys glühenden Antlites. "Weißt du, was

ich mir jest wünsch'?"

"Nein. Ich hab' dich auch nicht lang raten lassen; laß du mich auch nicht. Sag, was?"

"Meine Mutter wünsch' ich mir ber, die hatte sollen beine Worte hören, die follte dich jest sehen, dein Gesicht im Abendrot . . . "

Alops hatte eine Mutter angerufen, es kam eine andere, frisch und rüstig drein schreitend, es war Alt Marannele, sie rief schon von ferne:

"Glud und Segen miteinander! Bleibet nur bort! Ich tomm'."

Gellend flang die Stimme.

I wie ist's — pfiff nur noch der Vogel im Baumwipfel

und sich unterbrechend flog er bavon.

Der hund sprang laut bellend zwischen den beiden oben und der Alten unten bin und her. Eben fant die Sonne hinab, ein Schauerfrost ging über die Erbe und Alons fror es plöglich bis ins Mark. Er ging der Alten rasch entgegen und sagte: "Berzeihet! Ich muß schnell ins Dorf, es wartet im Abler ein

Brief auf mich."

Die Alte blieb wie versteinert stehen, Jung Alops jagte davon, als ob das wilde Heer hinter ihm drein wäre. Erst beim Hause seiner Großmutter hielt er an und verschnaufte. Er ging an das haus, er faßte den Pfosten der hausthure und starrte lange auf die Schwelle. Es wurde Nacht und der junge Mann, der so frohgemut und zuversichtlich in die Alte Welt gekommen war, stand hier wie verloren und verwirrt. Endlich raffte er sich zusammen und ging hinein ins Dorf.

#### Fünfzehntes Rapitel.

Da und dort saßen Männer und Frauen in der Abend: fühle auf der Hausbank und plauderten und scherzten mit den Kindern. Alops grüßte zuvorkommend. Aber swas ist denn das? Hinter sich drein hört er immer Tolpatsch sagen und besonders die Kinder pfeifen und locken und rufen: Tolpatsch! fomm ber!

Schuster Hirt saß noch vor seinem Hause mit Frau und Töchtern, auch die Muhme Rufina saß bei ihnen. Alogs mußte sich aufhalten und er wurde gefragt, warum man ihn den ganzen

Tag nicht gesehen, wo er benn gewesen sei.

Alons sagte, er sei im Egelsthal gewesen und habe die Papiermuble beschaut.

Plötlich rief die Muhme: "Tolpatsch! Was thust du da? Fort! Marsch!"

Alons schaute verwundert und fragte: was denn das für Redensarten feien.

"Ja, wie kommt denn der Hund zu dir?" hieß es. "Das ist ja des Jörglis Hund. Weißt denn nicht, wie er gerufen mird?"

"Nein."

"Tolpatsch wird er gerufen."

Mons erzitterte, und fein Schred wurde nicht gemindert,

ba ber hund ihm just die hande ledte.

"Es ist ein übermütiger Boffen vom Jörgli gewesen, just nicht so bos gemeint," beschwichtigte ber Schuster Birt, Die Muhme aber behauptete, die falsche Schlange, bas Marannele, habe bem hund ben Namen gegeben.

Alops redete kein Wort drein und sagte nur schnell, es

warte im Adler ein Brief auf ihn und ging bavon.

"Romm heut zu mir und bericht mir, und ich muß bir auch noch was sagen," rief ihm die Muhme nach. Er erwiderte

nichts und eilte bavon.

Also in lauter Liebe schickt mich der Bater hierher, wo sie einem hund seinen Unnamen gegeben haben. Wartet nur! Und wie schön hat sie Alops gesagt, aber seit Jahren hat sie auch dem Hund Tolpatsch gerufen . . .

Er schaute nicht um, ob der Hund ihm folge. Als er aber beim Adler um die Ede bog, sah er das Tier und sagte:

"Bleib du nur bei mir. Ich brauch' dich."

Die Adlerwirtin begrüßte Alops herzlich und sagte, indem sie ihm einen Brief einhändigte, sie habe auch einen Brief aus Amerika bekommen von der Schwester ihres Vaters, die an den Bruder vom Bater Aloys verheiratet war. Der Brief an Jung Alons war eben von diesem Ohm. Er drückte zunächst die Freude aus, daß die junge Adlerwirtin seine Nichte und dann die Mahnung, Alops solle sich nicht lange in Nordstetten aufhalten, sondern alsbald zu Jvo reisen und sehen, ob er dessen ältere Tochter Ignazia zur Frau bekommen könne.

"Willst du nicht was essen? Es ist noch für dich ba," sagte die Adlerwirtin. Aloys ließ sich auftischen und trank rasch einen Schoppen Unterländer dazu. Er gab dem Hunde

zu effen.

"Haft du den Hund gekauft?" fragte die Adlerwirtin.

"Nein, er ift mir nachgelaufen."

"So? Der da lauft dir nach?" rief der Adlerwirt lachend, er pisperte seiner Frau etwas zu; sie wehrte ab. Alops ging mit raschen Schritten die Stube auf und ab. Bei einer Wenbung sagte er:

"Ablerwirtin, gib mir noch eine Burft."

"So? Bist noch nicht fatt?"

"Nicht für mich, für den Sund."

"Für ben ba?"

00000

"Ja. Er soll nicht drunter büßen, und vielleicht hab' ich Gutes durch ibn."

Und während er dem Hunde den Leckerbissen schnizelweise gab, fragte er den Adlerwirt, ob er ihn in den nächsten Tagen, vielleicht schon morgen zu seinem Schwäher Jvo begleiten wolle. Der Adlerwirt gab triftige Gründe an, die ihn nicht von Haus

wegließen.

Es war schon spät, als Aloys nochmals den Adler verließ und mit dem Hunde hinaus ins Feld wanderte. Es war wieder so still wie am ersten Abend, aber in Aloys war ein gewaltiger Lärm und vielerlei Stimmen riesen durcheinander, daß er das und das thun solle. Unversehens stand er vor dem Hause Maranneles, es war kein Licht mehr oben, aber ein Fenster war offen und man hörte Stimmen. Aloys hielt die Hand auf den Kopf des Hundes, der zu verstehen schien, daß er schweigen solle.

"Sei nur ruhig! Er kommt wieder!" sagte die Alte oben. "Wenn auch sonst nichts wär', wir haben da das Bild seines Baters. Und weißt was? Morgen machst einen Kranz drum herum. Das wird ihn freuen, er hat das weiche Gemüt von

seinem Bater."

"Mutter! Das thu' ich nicht. Ich thue keinen Kranz herum. Das kommt nicht aus mir und ich thue nichts, was nicht aus mir kommt. Mutter! Ich hab' eine Bitt'!"

"Sag's!"

"Mutter! Habt Ihr den Vater von ihm wirklich gern gehabt?"

"Ehrlich gestanden, nein. Er ist ein guter Pudel gewesen, dem gibt man die besten Worte; aber weiter ist da nichts dabei."

"Mutter! hat er Guch einmal gefüßt?"

"Ja, ein einzigmal, wie er zur Soldatenlotterie gegangen ist. Aber was ist das für eine Welt, wo ein Kind so etwas die Mutter fragt? Ich hätt' meine Mutter nie so was fragen dürfen. Aber jest hör, Kind. Paß auf, was ich dir sag'. Dein Bater, ich ruf' ihn vom Himmel herab zum Zeugen, dein Bater ist der erste und einzige Mensch auf der Welt gewesen, den ich in den Arm genommen und ans Herz gedrückt hab', daß ich gemeint hab', es muß mir springen, und wenn er gewollt hätt', daß ich mir alle Adern für ihn schlagen lasse und für ihn ins Feuer springe, ich hätt's gethan."

"D Mutter, so ist's! just so --

Der Hund unten spürte ein Zittern der Hand auf seinem Kopfe, aber Alops faßte ihn wieder stärker und horchte, wie oben die Alte fortsuhr:

"Dein Bater ist Knecht gewesen, für mich aber ist er der König über alle Menschen gewesen. Er hat einem nicht viel gute Worte gegeben, aber so herzig, so lieb und so lustig und so getreu wie er gibt's keinen mehr auf der Welt. Und wenn ich noch einmal all das Schwere auf mich zu nehmen hätt', ich thät's wieder. Schau, der Alops ist ein guter Mensch gewesen, ein herzguter, aber wie ein Kalb, wie ein junger Hund, der über seine eigenen Füße stolpert. Berzeih' mir's Gott, daß ich so was sag'. Er ist um meinetwillen Soldat geworden und um meinetwillen in die weite Welt gegangen; ich hab' nichts daz gegen machen können. Man kann einem, weil er brav ist, alles Gute erweisen und wünschen, aber heiraten kann man ihn deszwegen doch nicht, und erst recht nicht, wenn man einen anderen im Herzen hat. Aber Kind! Jest ist genug, mach mich nicht so viel reden. Seh schlasen und laß mich auch schlasen."

"Mutter! Roch eins! Warum habt Ihr's erlaubt, daß

der Bater den hund Tolpatsch geheißen?"

Der Hund unten bellte bei Nennung seines Namens laut auf. Jung Marannele sah zum Fenster heraus und Jung Alops rief:

"Mach die Thür auf und laß deinen Hund hinein, den Tolpatsch...!"

Er rannte bavon.

# Sechzehntes Kapitel.

Früh am Morgen, als es kaum tagte, saß Jung Alops bei der Adlerwirtin und sie schenkte ihm Kaffee ein.

"Ich fürcht', du triffst den Bater nicht daheim, er ift Ab-

geordneter und hat sonst viel Ehrenämter."

"Uber beine Schwester ift doch babeim?"

"Gewiß! Außer in der Kriegszeit, wo sie im Lazarett geswesen, ist sie nie acht Tage von Haus weg gewesen. Bergiß nicht, daß ich dir gesagt hab', sie ist nicht so wie ich, sie ist viel vornehmer; es ist ihr keine Arbeit zu grob, aber sie ist eben doch vornehm, und der Bater, du weißt ja, ist ein Studierter, aber mit ihr kann er alles ausreden."

"Du machst mir bang."

"Brauchst kein Bang zu haben. Und wer weiß. Jedens falls ist's der Mühe wert, daß du dein Glück versuchst. Es wird dir bei uns gefallen. Es ist aber ganz anders wie hier.

Mein Vater ist doch von hier gebürtig, aber er sagt immer, drüben im Badischen seien die Menschen viel aufgeweckter, um fünszig Jahr weiter. Und du mußt auch vorher etwas an dir anders machen."

"Was ?"

"Wie du gleich seuerrot wirst! Es ist nichts Besonderes. Der Bater hat's nur nicht gern, wenn die Amerikaner überall damit groß thun, daß sie Amerikaner sind. Du bist kein Prahler. Im Gegenteil. Aber thu den breiten Hut weg. Laß die Krempe abschneiden, oder kauf dir einen, wie hier zu Lande der Brauch. Auch das rote Halstuch mit der Brillantnadel, das du für Alletag hast, thu ab. Nicht wahr, du nimmst mir's nicht übel? Thu das meinem Bater zulieb."

"Das kann ich schon. Wenn ich nicht mehr hierher kommen sollte — es kann ja sein — so ist alles oben in der Stub' gut

gepadt jum Schiden."

"Du kommst schon wieder, aber warum eilst du so? Es geht erst in zwei Stunden ein Zug für dich."

"Ich will in Horb warten."

Alons ging durch das Dorf, wo da und dort in den Häusern ein Stall geöffnet und ein Fensterladen aufgemacht wurde.

"Wohin schon so früh?" wurde er da und dort gefragt.

Er gab ausweichenbe Antwort.

Ja, im Dorf kann man nicht so für sich allein leben. Man

muß von Behen und Rommen Bescheid geben.

Beim Schuster Hirtz hörte Alops bereits Leder klopfen. Arheitet der Mann vielleicht jett an den Schuhen für Jgnazia?

Jung Alops ging nicht hinauf, lebewohl zu sagen.

Dort, wo er bei der Ankunft Marannele hatte singen hören und wo der Hund zuerst geknurrt hatte, dort blieb er einen Augenblick stehen und schaute auch hinüber nach dem Hopfens acker im Schießmauernfeld, wo er gestern bei Sonnenuntergang mit Marannele gesessen.

Lerchen tänzelten vor ihm auf der Straße, flogen bann

auf und jubelten boch in ben Luften.

Solch ein frischer Morgen läßt keinen Trübsinn haften und Alops ging mit sicherem Mute den neuen Ereignissen entgegen.

"All right! Komm herein!" wurde er beim Bahnwirt angerufen; es war die Stimme des Verwahrlosten. Hat ihn nicht gestern Marannele ermahnt, dem zu helfen? Es gibt eigene Bedrängnisse, in denen man gerade besonders geneigt ist, anderen beizustehen.

Alops trat ein; in der Stube waren die Stuble mit in

vie Höhe gerichteten Füßen auf die Tische gestellt, der Boden war naß, aber Ohlreit hatte bereits eine halb geleerte Flasche Wein vor sich stehen. Er schob die Flasche weg und sagte:

"Du mußt mir's jest abnehmen. Willst du mich geduldig

anhören?"

"Ja. Aber nicht hier. Komm mit in den Garten." "Well."

Die beiben saßen im Garten, und Ohlreit begann:

"Haft du nicht eine gute Cigarre bei bir? Sie haben hier nichts Gescheites. Ja so, ich vergess' schon wieder, du rauchst ja nicht."

"Ja, ich wollte bich bitten, daß du nicht rauchst, während

du ergählst; du sprichst bann deutlicher."

Ohlreit sah den Alops groß an und indem er eine Cigarre in der Mitte zerbrach und die Stücke ins Gras warf, rief er: "Auch den Cigarren hier geht die Luft aus! Aber hör mich an, ich will ruhig sein."

Alons nicte.

"Ich bin," begann Ohlreit nach einer Weile, in ber er fich mit beiben Sanden bas Beficht gewischt hatte, "ich bin, wie bu weißt, des Schreiner Philipps Sohn, bin auch Schreiner. Dein Bater war gut bekannt mit meinem Bater, ber mich als Lehrling nicht gut behandelt hat; sie mögen sagen, was sie wollen, es ist boch so, und ich hab's ihm vergolten. Meine Mutter ift eine Stlavin gewesen, aber fie hat nicht gemurrt, sie hat nicht verdient, daß es ihr so gegangen ist, auch an mir nicht. Wie ich zum Gesellen gesprochen worden, bin ich fort nach Amerika. Was ich ba erlebt hab', ist jest einerlei. Mich geht die Welt nichts an und ich die Welt auch nicht. Ift mir auch gegangen wie allen, bin erst zu mas kommen, wie ber lette europäische Heller weg war. In der ersten Zeit bin ich bos auf die daheim gewesen, sie hatten mich nicht sollen fort= geben laffen, und anfangs aus Merger und nachher aus haß und weil ich von niemand mehr was wissen will, hab' ich fein Wort heim geschrieben. Ich bin viel herum gekommen und zulett zu den Temperenzlern. Da bin ich wieder ein Mensch geworben. Ja, anfangs hat mir's ganz gut gethan, teinen Tropfen geiftiger Getrante zu mir zu nehmen, ich bin gesund geworden und start, sieh mich an, nicht wahr, das ist alles von Eisen?"

Er streckte ben Arm hin, bann suhr er fort: "Ich hätt' gut heiraten können, aber es hat mir boch nicht gefallen; außer Kirchenliedern gibt's gar keinen Gesang, und einmal in der

Nacht hör' ich meine Mutter singen, lustige Lieber, kreuzsidele. Ich hab' am Tag nicht gewußt, daß ich selber sing', aber man bat's gehört. Wenn unversehens die fünf Schüsse in meinem Revolver losgegangen wären, es hätt' nicht ärger sein können. Und ich bin mit dem Vorstand hart aneinander und auseinander gekommen und fast hätt's geknallt. Teufel auch! Halt! Ich kann nicht weiter erzählen, wenn du mich nicht rauchen lässest."

"Gut, so rauche." Und mit Begierde ben Rauch einziehend

und von sich blafend, fuhr Ohlreit fort:

"Zwei Pferde haben mich hierher gezogen."

"Zwei Pferde?"

"Ja, gelt, das ratest du nicht? Das eine war ein Rapp und bas andere ein Schimmel, und ber Rapp hat Beimweh geheißen und der Schimmel Prahlhans; ober auch umgekehrt; wie du willst. Mir ist's eins. Bin also heimkommen, hab' Geld gehabt und schöne Kleider und eine Uhr mit goldener Rett', wie bu. Sie haben da gemunkelt, meine Mutter habe sich hinter: sinnt, weil ich die langen Jahre nicht geschrieben hab'; das ist Unsinn. Ich red' nicht davon. Ich bin heimkommen und hab' auftischen lassen und da hat's geheißen: lieber Better hin und lieber Better her. All right. Ich hab' sie alle freigehalten, und ich bin ja nicht mehr dort, ich kann trinken, wann ich will und was ich will und soviel ich will. Ich hab' mir auch wieder Thee angeschafft, ich hab' ihn sonst nicht ungern getrunken, aber er schmedt hier ganz anders; das Schwarzwälder Wasser muß nicht dazu sein. Und sag, was du willst, das mußt du doch auch sagen: Respekt vor bem Trudpert, sag meinetwegen auch Dhlreit, Respekt vor bem, er rührt keine Karte und keinen Mürfel an, er spielt nicht. Ift bas mas? Sag, he?"

Mit der Zudringlichkeit Verkommener drängte er auf Lob

und fuhr dann fort:

"Ja, guck mich nur an. Wein und Bier schmeckt mir eigentlich nicht mehr, aber der da aus dem Fegfeuer mit den kleinen Gläsern, der kriegt mich nicht. Davon kriegt man die Schlangen am Kopf, um die Füß! Ich hab's gesehen in Amerika. Sie greifen auf, greifen ab. Nein! Nein!" rief er und schlug auf den Tisch. "Und meinen Prozeß gewinnen muß ich, und wenn ich die dreitausend Dollar gewonnen hah', schmeiß' ich ihnen den Bettel vor die Thür."

"Man hat mir gesagt, das Gesetz ist gegen dich, du kannst

beinen Prozeß nicht gewinnen."

"So?" rief Ohlreit. "Wollen doch sehen." Er glaubte offenbar selber nicht mehr an günstige Ent= scheidung, aber es ist gar bequem, als Rechtsgekränkter in ben Wirtshäusern zu schimpfen, und er hatte fich bie Summe bequem in dreitausend Dollar umgesett. Er sah wild umher und grimmig auf Alons. Dieser suchte abzulenten und fragte:

"Wo wohnst du benn?"

"Im Elternhaus bei meiner Schwester. Wir reben aber nichts miteinander. Mein Schwager ift auch Schreiner, aber ich kann nicht bei ihm arbeiten, er versteht nichts. Bis vor wenig Wochen bin ich auch noch ein Herr gewesen, aber nur ber herr von meinem hund. Sie haben mir ihn weggenommen, weil ich keine Steuer bafür bezahlt hab'. Hundesteuer zahlen sie bier . . "

"Willst du mir nun sagen, was du vorhast und ob ich

etwas dafür thun könnte?"

"Du? Alles. Bind mich, schleppe mich an den Haaren, aber nimm mich wieder mit. Ich komme nicht mehr aus den Sonntagskleidern heraus hier zu Land, und ich möcht doch wieder schaffen. Schau, das ist der wahre holp your self," rief er und zog einen fünfläufigen Revolver aus der Tasche. "Aber sei ruhig, ich thu' ihnen den Gefallen hier nicht. Ich will meiner Mutter unterm Boden zulieb auch den Prozeß aus sein lassen, wenn du es sagst. Ich schent' ihnen die dreitausend Dollar."

Mons versprach, für ihn bedacht zu sein und ihn mitzu-

nehmen, wenn er bis dahin das Trinken laffe.

"Da hast du's, ich laß es," rief Ohlreit und warf eine volle Flasche an den Baum, daß die Scherben klirrten und der Wein umberspritte. Alogs verlangte nun noch, daß ihm Ohlreit den Revolver aushändige, man bedürfe deffen hier zu Lande nicht. Wirr und grimmig sah Ohlreit den Fordernden an, endlich faate er:

"Gut, da nimm's. Jest kann mich ein Kind umwerfen." Aloys suchte sich loszumachen, aber Ohlreit hing sich an ihn, und als sie den Soges sahen, sagte Ohlreit schmunzelnd: "Und das Marannele geht also mit uns?"

"Was sagst bu?"

"Der Soges hat's gestern abend erzählt, daß er bich beim

Marannele am Feldrain habe figen feben."

So ist es also im Dorfe allbekannt und du reisest zu einer anderen, um sie zu freien, mußte Alogs vor sich hindenken, als er endlich nach einem Gange in die Stadt zum Bahnhofe ging.

#### Siebzehntes Rapitel.

"Willst schon wieder fort?" "Doch nicht auf ganz?" "Wohin geht's?"

"Du haft einen neuen hut auf."

"Er steht ihm nicht so gut wie der große."

"Du fahrst wohl erster Klasse?" "Bis wann kommst wieder?"

So und noch viel mehr wurde Alogs auf dem Bahnhofe von anwesenden Nordstettern angeredet. Ja, so ist's. In Amerika fragt dich kein Mensch, aber hier bist du eben in die Dorse gemeinschaft eingetreten, und jedes hat ein Recht, dein Thun

und Laffen zu erfragen.

Ohlstreit stand abseits, er sah seltsam verändert aus und schob seine ewig brennende Cigarre bald in den einen, bald in den anderen Mundwinkel. Er streckte Aloys die rechte Hand mit den ausgespreizten fünf Fingern entgegen. Das sollte wohl den Fünfläusigen bezeichnen. Dann machte er mit der Linken über handwurzel das Zeichen des Abhackens. Das sollte wohl bedeuten, daß ihm mit Wegnahme des Revolvers die Rechte absgehackt sei. Als der Zug sich in Bewegung setze, that er die Cigarre heraus und rief in englischer Sprache: "Bergiß nicht! Ich verlasse mich auf dich." Er blinzelte mit den Augen, die in Thränen zu stehen schienen.

Alogs war froh, als er endlich allein war. Er betrachtete bald lächelnd, bald wehmütig den schnell gekauften, schmaltrempigen und niederen kleinen Hut. Sieht der nicht aus wie der schüchtern zusammengeschrumpfte aus der Heimat? Und warum soll man dem Aberglauben — er nannte alle Vorurteile Aberglauben — warum soll man dem nachgeben, daß man nicht überall zeigt, daß man ein freier Amerikaner ist? Das ist und bleibt doch das Stolzeste auf der Welt. Er suchte sich in diesem Gedanken aufzurichten, aber es war ihm doch nicht wohl zu Mut; und wunderlich! wie die beiden Namen auf den Taktschlag der Lokomotive gingen! Bewegte sich der Zug langsam, dann hieß es: Ignazia, Ignazia; ging er schnell und das war viel öfter und länger, da hieß es: Marannele! Marannele!

Schöne Gegend! Kunstreich gebaute Bahn! nickte Alops manchmal zum Fenster hinaussehend mit dem Gefühl, daß Gegend und Kunststraße zufrieden sein könnten, das Lob eines Ameristaners zu erhalten. Im übrigen sah er nicht schöne Wiesen,

sondern nur saftiges oder mageres, saures oder süßes Gras; er sah auch nicht Wälder, sondern nur schlagbare Bäume oder junge

Anpflanzungen.

Er hatte den praktischen, aber auch den scharfen Blick des Farmers, der tagüber wenig Wechsel der Gegenstände vor Augen hat, aber alles Vorkommende rasch mit seinen Besonderheiten erschaut und festhält.

Es war hoher Mittag, als er an dem freundlichen Freiburg ankam, er besah sich das Münster und konnte nicht umhin, den Deutschen das Lob zu geben, daß sie schöne Bauwerke haben.

Noch am Abend fuhr er auf der Außenseite des Stellwagens durch das himmelreich nach dem höllenthal. Er saß auf der Außenseite beim Postillon, der ein lustig Stücklein blies, daß es von Berg und Thal widerhallte. Alops forderte weitere Stücklein und sein Antlit wurde hochrot, da der Postillon die Weise des Liedes vom schwarzbraunen Mädichen blies.

Aus dem Inneren des Wagens schaute eine junge Frau mit

großen Augen herauf.

Im behaglichen Sternwirtshaus wollte er übernachten, benn er wollte nicht in der Nacht, sondern am Morgen bei Jvo antommen.

Eine schöne stattliche Frau — wohl die, die auf dem Wege herausgeschaut — stieg aus dem Wagen, legte ein Gepäck auf ein wartendes einspänniges Fuhrwerk, ging nach dem Hause und kam bald wieder, von mehreren Frauen geleitet, die ihr herzlich Lebewohl sagten und fuhr davon.

"Wer ist das?" fragte Alops einen Knecht. "Die Jungfer Jgnazia vom Reutenhof."

"Wie heißt ihr Bater?"

"Jvo Bock. Der angesehenste und bravste Mann der ganzen Gegend, er ist aus dem Württembergischen, hat eigentlich sollen Geistlicher werden, ist aber aus dem Konvikt durchgegangen und ist Bauer worden. Er ist schon lang Witwer, und die Ignazia ist das einzige Kind, das er noch daheim hat."

Alogs sprach im Gastzimmer mit keinem Menschen, und hatte eine unruhige Nacht. Früh am Morgen machte er sich auf den Weg. Als er eben das Haus verließ, hörte er rufen:

"Marannele!" "Was gibt's?"

"Mach hurtig! Dein Bräutigam ift tommen."

Ein hell gekleidetes Mädchen tam aus dem Haus und ums halste einen Mann, der eben vom Pferde stieg.

Es gibt eben viel Maranneles auf der Welt, dachte Mons

vor sich hin, und ich will und muß mir sie aus dem Sinn schlagen. Hätte ich nur gestern noch meinen Amerikanerhut gehabt, die drin im Wagen hätte mich erkannt. Aber vielleicht ist es besser so.

In allerlei Gedanken wanderte Alops dahin, der Tau gliperte auf Wald und Wiese, die Vögel sangen so fröhlich, er sah selbstvergessen zu, wie lange Baumstämme ausgeladen wurden; das ist mühsame und gefährliche Arbeit, aber es ging alles sicher und gut von statten. Er raffte sich zusammen und wanderte fürbaß durch das Thal, wo Ivo vordem eine Sägmühle gehabt, an den Löffelschmieden vorbei. Aus einem Hause am Wege kam ein nur mit dem Hemden bekleidetes Kind auf den Wanderer zugerannt und umfaßte seine Kniee, die Mutter eilte dem Kinde nach, nahm es schäkernd auf den Arm und sagte dem Fremden, er müsse was Gutes an sich haben, daß das Kind, das sonst so schen war, ihm so zutraulich sei. Alops dankte und sagte, er nehme das als gutes Zeichen.

Im Wirtshaus am Wege wartete er, gestern wollte er nicht

so spät, heute wollte er nicht so früh bei Ivo ankommen.

Die Leute sahen ihm verwundert nach, da er endlich davon

ging und ben unberührten Wein bezahlte.

Selbstvergessen stand er an der Schmiede und sah zu, wie ein Pferd beschlagen wurde, als ob er das noch nie gesehen hätte.

Was nutt bas Zaudern? Frisch brauf los! Er hatte noch eine gute Strecke auf der Hochebene zu wandern. Trot des heißen Sommertages war hier oben die Luft so erfrischend und so würzig, sie trug den Duft der Waldberge und Seen. Alons ging seines Weges, ohne umzuschauen, er fand bie Straßen in Deutschland sehr gut gehalten. Plötlich flimmert es ihm vor den Augen. Sieh da die Alpenkette weit hinaus mit den gezackten leuchtenden Gletschern und im Vordergrunde der weite Mantel der Wälder. Und das sieht sie jeden Tag! sprach es in ihm; und von da soll sie mit dir in die weite fremde Welt? Er zögerte wiederum, aber plöglich lüpfte er den hut und grüßte. Er hatte keine Ahnung von der Herzbewegung gehabt, die uns der Posthornklang erweckt; jest aber grüßte ihn etwas mit gezackten Flügeln, die auf und ab gingen und sein Angesicht wurde so heiter, als sähe er einen alten vertrauten Freund. In bem großen Feldgebreite nicht weit vom Hause Jvos sah er bie Mahmaschine in Bewegung, und bas war ihm wie ein Beimats: gruß. Und warum soll eine Maschine nicht auch anheimeln fönnen so gut wie Posthornklang?

"Das habt ihr boch von uns Amerikanern," sagte Alops

fast laut vor sich hin und mit neuer Zuversicht, als hätte er selbst das erfunden und gebracht, schritt er auf das stattliche Haus Jvos hinzu; man hatte es ihm ja genau beschrieben. Der Rauch steigt gradauf zum blauen Simmel hinan. Db sie wohl bort am herbe steht und ins Feuer schaut, beffen gebenkend, ber jest kommen foll?

Es ist kein Thal so verborgen, es blüht eine Blume drin

und es klingt ein Klavier.

Alons stand am rauschenden Röhrbrunnen und horchte nach den Tönen des Klaviers.

# Achtzehntes Kapitel.

Wohlhäbig und breit steht das Haus Jvos da, einsam inmitten wohlgebauter Felder, zwei machtige Scheunen und ein großer Schafstall zeigen, daß hier größere Wirtschaft betrieben wird.

Vor Jahrzehnten schon hat Ivo die Sägmühle verlaffen und unter Beihilfe bes getreuen Nazi bas große Unwesen von einem Auswanderer getauft; er hat mit unermüdlichem Fleiß und großer Umsicht den Ertrag des Gutes erhöht, einen Wald in Feld und ein weites Stück Sumpfland in die beste Wiese verwandelt; es ist ihm gelungen, das Gut schuldenfrei zu machen und mit Behagen schaut sich's aus bem Hause über den Titisee nach bem Feldberg.

Bei aller Feldarbeit, wobei er selber tapfer mit Hand an= legte, ist Jvo doch seinen Studien nicht untreu geworden, die er allerdings vom Himmel auf die Erde verpflanzt hat, denn in ber Bucherei bes Zimmers im obern Stock — das die Buchstube genannt wird — sind landwirtschaftliche Werke vorherr= schend, aber auch ein Klavier ist da zu sehen, über welchem ein Waldhorn hängt, und auf dem runden Tisch in der Mitte des

Bimmers liegen Beitungen.

Un diesem Morgen war die Thure nach dem Göller offen, und an dem Klavier faß ein Mädchen mit großen, wunderbar bellen, blauen Augen und las in einem Briefe; sie hatte den Brief offenbar schon mehrmals gelesen, benn sie ging über viele Zeilen weg und las besonders:

"Ja, liebe Ignazia, ich schreibe bir, weil ich's versprochen habe, benn dir zu raten wage ich nicht. Es ist wahr, es ist Stolz dabei, aber auch Offenherzigkeit, daß er will, du sollest gleich wissen, er kommt als Freier um dich. Er ist ein gar

orbentlicher Mensch und bat nichts von der amerikanischen Groß: prahlerei. Manchmal ift er ungeschickt und stodig und bann wieder flint und aufgewedt. Er hat bier geholfen, ein haus simmern und aufrichten und wie ich ihm fage: bas wird meinen Bater freuen, wenn er's bort — ba ift er gang schon geworden, wirklich schön; er sieht fonst nicht jum Berlieben aus, ift aber gut gewachsen und wie ich bir fage, sein ganges Gesicht hat geglanzt und er sagt: Vom Jvo gelobt werden, das war' mir bas Liebste in ganz Europa. Also, liebe Schwester. Ich kann bir nur fagen, wenn er in meinen ledigen Tagen gefommen war' und eh ich meinen Mann gefannt, ich hatte ihn genommen. Alber freilich du, du bist anders. Der Dottor ist dir zu jung, der Bezirksförster zu gesett und der Papierstofffabrikant zu bigott. Ich glaub', der Alops hat keinen von diesen drei Hauptfehlern." Die Leserin überschlug mehreres, dann las sie wieder: "es ist mir fo, wie wenn er bie weite Reise gemacht hatte, um gu unferm Bater zu wallfahrten; er verehrt ihn wie einen Beiligen, und es thut gar viel ju einer guten Che, wenn ber Mann ben Bater der Frau so hochhält. Liebe Schwester! Du bist soviel gescheiter als ich, aber —"

Das Mädchen steckte schnell den Brief ein und fast laut sagte sie vor sich hin: "Es ist doch eigentlich eine empörende Keckheit, da kommt ein Mann aus der weiten Welt, von dem man nichts gewußt hat und sagt: ich will dich heiraten."

Nicht von Bangen und Zagen, sondern von Empörung pochte ihr Herz und sie nahm sich nur vor, diese Empörung zu bemeistern und den Fremden mit kalter Höflickkeit abzulehnen.

Sie versuchte, Klavier zu spielen, stand aber bald auf und ging, die Arme über die Brust gekreuzt haltend, mit raschen Schritten durch das Zimmer. Sie war eine große und volle Gestalt, nicht just modisch, aber auch nicht in Bauerntracht gestleidet. Bei einer Wendung blieb sie vor dem Spiegel und das Gefallen, das jedermann an ihr haben mußte, schien auch ihr nicht fremd. Sie lächelte dem vollen Spiegelbilde zu und schob eine Ringellocke zurück, die sich über die hochgewölbte Stirne gelegt hatte.

"So? also du benkst doch: wie sehe ich aus und wie wird er mich ansehen?" sagte sie wie im Zorne zu sich und die fein-

geschnittenen Lippen verzogen sich ärgerlich.

Sie trat auf den Söller, gab einem Anechte die Anweisung, jett mit dem Fuhrwerk dem Vater entgegen zu fahren, dann setzte sie sich wieder an das Klavier, aber plötzlich brach sie ab, sie hörte eine fremde Stimme, die mit dem Knechte sprach.

Das ift er! sagte das Mädchen, ihr Busen wallte hoch, fie hielt eine Beile ftill, bann ging fie binab.

"Ich heiße Alops Schorer. Sie find Fräulein Ignazia?"

fagte der Frembe.

Sie verneigte sich, öffnete die Stube im Erdgeschoß und fagte: "Treten Sie ein."

## Reunzehntes Rapitel.

Alons ging voran in die Stube. Eine Sekunde schauten die beiden einander stumm an. Die bunkeln Wimpern der Jungfrau zuckten mehrmals, da ihr helles Auge ihn forschend be= trachtete; Alons betrachtete sie festen Blickes.

"Der Bater ift leider nicht zu Hause, aber er tann jede

Stunde tommen," begann Ignazia.

Alops schien nichts weiter sagen zu können, er atmete un= hörbar tief und unhörbar sprach's in ihm: Ja die! die ist zu schön und zu vornehm für mich. Aber mit Blipesschnelle bachte

er wieder: Wollen doch sehen. Ignazia sah die Befangenheit des Mannes, in dessen Mienen Treuberzigkeit und Arglosigkeit unverkennbar waren; ihr strenger Blid milberte sich und ward immer wohlwollender, als Alons mit bewegter Stimme sagte: "Mein Bater hat mir's auf die Seele gebunden, ich darf nicht aus Europa heimkommen, ohne den Herrn Jvo gesehen zu haben. Und die Frau meines Dhms, die Schwester vom Herrn Ivo, läßt viele Gruße sagen; bringe auch Gruße von der Adlerwirtin, von der Schwester in Nordstetten."

"Ich danke. Es thut immer wohl, Menschen zu seben, die

eines unserer in der Ferne Lebenden gesehen haben."

"Man kann mir frei in die Augen sehen, es ist nichts Unehrliches dahinter," entgegnete Aloys, und während er das frei hin sagte, spurte er einen Stich im Berzen, denn es ift nicht wahr. Er lügt mit dem ehrlichsten Gesicht von der Welt! würde Marannele schreien, wenn sie da ware, und jest schlug er die Augen beschämt nieder.

Ignazia war überrascht von dieser Wendung, sie war fast zornig über diese rasche Andringlichkeit und doch sah der Mann

jest plöglich so bemütig aus.

Sie antwortete nichts, sondern wendete sich schnell, und an den Schrank gehend und Kirschwasser aufstellend, dachte sie: ist dies Benehmen Recheit oder gewaltsam bezwungene Schüchsternheit?

Wie aus vielerlei Gedanken heraus sagte Alops:

"Sie kommen mir gar nicht wie eine Bauerntochter vor. Freilich, Ihr Bater ist ein Studierter. Meine Schwägerin ist auch eine Lady. Sie sprechen gewiß auch englisch?"

"Nein, nicht einmal frangofisch. Das hab' ich im Rrieg

besonders bedauert —"

"Ja, hab' gehört, wie groß Sie im Krieg gewesen sind." Ignazia nickte dankend, sie hörte ihm gut zu, wie er von der Teilnahme der Deutschen in Amerika sprach und Alops legte alles noch viel besser dar, als da drüben beim Marannele; die verständnisvolle Zuhörerin hier machte ihn beredter.

"Mein Bater," entgegnete Ignazia, "ist ganz glücklich heims gekommen von Ludwig Waldfried, der ihm erzählt hatte, wie tapfer Ihr Vater sich im Kriege zur Befreiung der Schwarzen

gehalten hat."

Jest konnte Ignazia sehen, wie recht die Schwester hatte, daß das derbe Gesicht des Aloys wahrhaft schön werden konnte.

"Entschuldigen Sie," unterbrach Ignazia, "ich höre jemand

auf dem Flur."

"Sie sind grad wie meine Mutter, die spricht auch mit einem in der Stube und hört und weiß doch alles, was draußen vorgeht," konnte Alops noch schnell der Davongehenden nacherufen.

Ignazia kam schnell wieder herein mit einem Backen und fagte:

"Das kommt auch aus Nordstetten. Haben Sie den

Schufter Birt fennen gelernt?"

Alops erklärte, daß ihm das eigentlich der liebste Mann im Heimatsdorfe sei, und die hellen, blauen Augen der Ignazia leuchteten noch freundlicher, da er sagte:

"Das ist ein gediegener, einfacher Mann, so einen kennen

zu lernen, ist schon allein eine weite Reise wert."

"Ja," ergänzte Ignazia. "Wenn man ihn so ansieht, hat er nichts Ehrwürdiges und doch ist er's von Grund aus; er arbeitet, und alles allein, will keinen Verdienst von der Arzbeit anderer und bleibt ruhig am Ort. Sowenig sein dreis beiniger Stuhl wandern will, sowenig will er wandern."

Schnell siel Aloys ein: "Aber seine Gedanken wandern oft gern zu Menschen in der Ferne und besonders gern zu Ihnen, er hat gar gut von Ihnen gesprochen; ich wollte nur, er könnte

auch zu anderen so von mir reden."

"Ueber einen guten Menschen reden, das macht gut bekannt miteinander," unterbrach Jgnazia, indem sie rasch das Bäcken öffnete und dabei fortfuhr:

"Ich wünsche, daß Sie noch mehr solche tüchtige Männer im Vaterlande kennen und schäpen lernen, um daheim davon

berichten zu können."

Die denkt nicht dran, mitzugehen, fuhr Alons durch den Sinn; dennoch sagte er, die-ausgepackten Stiefelchen streichelnd:

"Die Stiefelden find fein und ftart, die paffen . . . Wenn

man nur mußte, wo bie noch geben werden."

"Das weiß ich selber nicht. Jedenfalls nicht weit. Ja, daß ich's nicht vergesse. Der Bater ist kein großer Freund von Amerika und er arbeitet stark gegen die Auswanderung."

"Bas hat er gegen uns?"

"Ich wollte Ihnen das nur voraus sagen. Wollen Sie mich ins Feld begleiten? Wir haben viel fremde Schnitter draußen."

Moys war bereit, und als sie vor das Haus kamen,

sagte er:

"Wie schön ist's hier oben! Es muß Ihrer Schwester schwer

geworden sein, von ba weg zu geben."

"Und ich werde es doch auch bald über mich nehmen mussen."

Alons errötete und Ignazia fuhr fort:

"Mein Vater nimmt wahrscheinlich einen Staatsdienst an."
"Einen Staatsdienst?" fragte Alops, das Wort schien ihm eine Entwürdigung. "Ich hab' immer gehört, Ihr Vater sei ein freier Mann."

"Er bleibt dabei doch frei und kann viel Gutes thun. Es wird ihm nicht leicht, in alten Tagen noch das Leben zu änstern. Sieh da! dort kommt er! Er muß unser Fuhrwerk unterwegs getroffen haben."

Sie eilte dem Bater entgegen; er stieg ab, sie sprach turze

Worte, er eilte voraus zu Alogs.

### Zwauzigstes Rapitel.

Nach der herzlichen Begrüßung sagte Jvo, die Hand des Alons lange festhaltend:

"So ist's recht, die Amerikaner schicken jest ihre Rinder

ins Vaterhaus zurud, wo jest Friede und Freude und Einig- feit ist."

Die Stimme Jvos und jedes seiner Worte kam so aus dem Herzensgrund, und eine wahre Wohlthat war's, wie er dreinblickte, er sah so ehrgebietend und doch so zutraulich aus.

Jvo war, was man einen wohl ausgearbeiteten Mann nennen kann, und wie er in seinen hohen Stiefeln dastand, konnte man sagen, das ist ein sester Mann auf sestem Grund. In seinem faltenlosen, freundlich glänzenden Gesicht lag der Ausdruck der Geradheit und Bestimmtheit, sein Auge hatte den stillen, beruhigenden Blick der Menschenfreundlichkeit; die Gestalt, gedrungen und untersetzt — so was man pfostig nennt — war von behaglicher Fülle, die aber noch Behendigkeit zuläßt.

Da Jvo noch immer seine Hand hielt, sagte Alops:

"Mir ist's, wie wenn der Herr Jvo mich von Kindheit an so an der Hand geführt hätte."

"Soll dir auch wohl bei uns fein."

Und Aloys wurde schöner bei diesen Worten; denn das Beste, was er aus Amerika mitgebracht hatte, war die Achtung vor der höheren Bildung, und hier hatte sich noch inniges Wohlwollen dazu gesellt. Ivo suhr fort:

"Wir haben dich schon lang erwartet. Meine Schwester in Amerika hat geschrieben, daß du kommst. Wo ist denn die Ignazia? Ignazia!" rief er, "komm herein in die Stube, ich

muß dir was Wichtiges sagen."

Ignazia kam zögernd und Ivo sagte:

"Ich habe die Stelle als Vorsteher der Ackerbauschule ans genommen und der Schwager Rupfer wird Hauptlehrer. Schon

zum Herbst ziehen wir auf die Burg."

Bu Alops gewendet, erklärte er diesem, daß die Regierung schon lange in ihn dringe, die Leitung einer Ackerbauschule zu übernehmen, worin Bauernsöhne und Knechte in den Fortschritten der Landwirtschaft unterrichtet werden, aber die Haltung doch so bleibe, daß sie bei höherem Wissen sich nicht für zu gut

halten, einen Wagen voll Dung zu laden.

"Ich habe der Regierung als eine Hauptbedingung gesstellt," fuhr er fort und zu Alops gewendet: "nicht als Gunst für mich, das verlange ich nicht, und das ist bei uns in Deutschsland auch nicht, nein, weil er's verdient, bab' ich's verlangt, man soll mir meinen Schwiegersohn, der Reallehrer in Offensburg ist, als Hauptlehrer beigeben. Und das ist bewilligt worden. Du gehst doch auch gern mit?" wendete er sich zu Janazia.

"Von Herzen gern, Vater. Ich hab' gewußt, daß Ihr annehmet, und es ist das Rechte. Ich hoffe, auch nicht unnütz zu sein."

Sie verließ das Zimmer und Jvo sagte hinter ihr drein: "Es gibt doch keine größere Freude auf der Welt, als wenn ein Kind eben bei allem Verstand das rechte Kinderherz behalten hat. Wie mir meine Schwester schreibt, bist du auch ein guter Sohn an deinen Eltern. Das soll ja bei der frühen Selbständigkeit der Knaben in Amerika nicht gar so häufig sein."

Er fragte nach seiner Tochter in Nordstetten und bann

nach ben Angehörigen in Amerita.

Alons erzählte genau und legte ein Bild seines Baters vor.

"So sieht er aus? Ich sehe noch sein gutes, junges Gesicht aus dem alten heraus. Ich vergesse es nie, wie ich seinen langen Brief deiner Großmutter vorgelesen habe. Dein Vater war ein Herzmensch, ein wenig weichmütig, aber Amerika hat ihm die nötige Straffheit gegeben. Ludwig Waldfried hat viel von seiner Bewährung im Kriege erzählt. In dem damaligen Briefe deines Vaters war eine Kinderhand abgezeichnet, als Gruß herüber gereicht zu uns; das kann nicht deine Hand geswesen sein."

"Nein, die von meinem ältern Bruder Basche, er hat schon selber fünf Kinder und seine Frau ist eine Lady."

Ivo schien die lette Bemerkung nicht zu verstehen oder

nicht zu beachten, benn er fuhr fort:

"Ja dein Bater! In unserem Dorf haben sie nicht versstanden, was in ihm stedt, und wer weiß, ob's daheim je an den Tag gekommen wäre. Viele werden erst in Amerika zu dem, was sie sein sollen. Jest gottlob nicht mehr. Wir schicken Euch keinen Zuzug mehr. Wir behalten unsere tüchtigen Mensschen daheim."

"herr Jvo," begann Alons.

"heiß mich nur Vetter. Und sei nicht zaghaft. Soweit die Tannen grünen, findest du keinen Menschen, der es besser

mit dir meint und sich mehr mit dir freut, als ich."

Jvo erzählte, wie es ihn gefreut habe, daß Aloys in Nordstetten ein Haus habe zimmern und richten helfen und Aloys fügte so bedachtsam als bescheiden hinzu, daß man in Deutschsland nicht so zu arbeiten verstehe wie in Amerika, wo man die Zeitverschwendung für einen der schlimmsten Fehler halte. Ivo sah wohlgefällig auf den jungen Mann, da ist etwas, was man doch nur in der Neuen Welt bekommt, ein entschlossenes und behendes Zugreifen, wie es auch Ludwig Waldfried mit heims

Muerbad, Dorfgefdichten. IX.

gebracht hat. Alons steht ihm an Bildung nach, aber gewiß nicht an mannhafter Selbstheit und solche könnten wir aus Amerika importieren. Ein flüchtiges Lächeln ging über die Mienen Jvos und Alons, der darin die Wohlgesinntheit erklärte, platte mit dem Gedanken heraus, warum er gekommen sei. Kopfschüttelnd entgegnete Ivo:

"Du gehst schnell, aber da mußt du sachte thun. Wie

lang kannst bu benn bei uns bleiben?"

"Ich hab' noch gute Zeit. Ich möcht' nur vor den Herbststürmen zu Schiff sein. Ich habe also fragen wollen."

"Sei ohne Scheu. Sprich offen."

"Ich habe fragen wollen, ob der Herr Bater nichts das

gegen hat."

"Ich geb' kein Kind gern nach Amerika. Aber vielleicht läßt sich's umdrehen. Wenn sie dich will, habe ich nichts das gegen. Ich bleib' nicht allein, ich hab' meine Tochter und ihren Mann und ihre Kinder auf der Burg. Aber da kommt das Essen. Laß dir's bei uns schmecken."

Man hatte kein Tellerrasseln und kein Messerklappern geshört. Der Tisch war mit seinem, glänzenden Linnen bedeckt. Ignazia sagte, sie müsse eigentlich ins Feld, aber sie wolle dem Gastfreunde zulieb mit zu Tisch gehen, nur solle er's nicht

verübeln, wenn fie bald aufstehe.

### Einundzwanzigstes Rapitel.

Man saß wohlgemut bei Tische und Bater und Tochter waren unbefangen gegen den Gast, als ob sie von seiner Abssicht gar nichts wüßten. Sie fanden Gefallen an dem Amerikaner, der mit Geschick von allem berichtete. Ivo war verständig und gutherzig genug, den Gastfreund nicht bloß auszufragen, sondern berichtete auch von sich. Er trug dem Sohne auf, dem Bater Bericht zu geben: "Kannst veinem Bater sagen, ich fühle mich noch wie in jungen Jahren, nur daran spüre ich etwas vom Alter, daß ich nach der Arbeit müder din als ehedem. Sag ihm auch, daß seit seiner Zeit sich die Landwirtschaft bei uns geändert hat. Die Güterzusammenlegung ist weit vorzasschritten und zeigt sich als sehr vorteilhaft, und die verbesserte Wiesenwässerung ist allgemein. Wir bauen nicht mehr vorzugszweise Brotfrüchte, sondern Futterkräuter zu guter Milchz und

Fleischerzeugung. Unsere Landleute muffen mehr Fleisch effen, sonst muß man das Militärmaß noch weiter herunterthun."

Iwerika heimkomme, denn er sehe ein, daß die Aufgabe der Religionsfreiheit nicht in der Neuen Welt, sondern in der Alten und besonders in Deutschland gelöst werde. Ivo fügte hinzu, daß es jett ganz anders sei, wie zu seines Vaters Zeiten, das mals galt es für freisinnig und man war's gewohnt, auf Deutschsland zu schimpfen, weil man darunter nur die Regierungen meinte, jett habe die Zeit begonnen, in der Regierung und Volk, Soldat und Bürger eins werden.

Alops hielt sich bescheidentlich von jedem Eintreten in dieses Gebiet zurück, und als ihn Ivo geradezu fragte, sagte er:

"Ich bin nicht so gut geschult, daß ich da mit drein reden darf." Er berichtete, daß ihn zuerst der Ohm Gregor unterrichtet habe und auch des langen Herzles Kobbel, das meiste aber — es sei aber freilich wenig — habe er aus guten Büchern

zu lernen gesucht.

"Ich lerne gern," fügte er hinzu, "aber ich könnte eher die Stationen der Pacificbahn im Kopf behalten, als die Bettersschaften. Mein Vater hat mir in dem Büchlein alle aufgeschries ben: bei den Gestorbenen habe ich ein Kreuz, bei den Verdorsbenen eine Null gemacht. Es ist mir nur lieb, daß mein Vater nicht, wie anfangs im Plan war, mitkommen ist."

"Warum ist Ihnen bas lieb?" fragte Ignazia.

"Jeden Tag siebenmal hätte mein Bater einen Herzstoß bekommen, so hören zu müssen von Tod und von allem. Mich rührt das weniger an, ich habe die Menschen nicht gekannt."

"Aufs Wohl von deinem Bater und auch auf dein Wohl,"

unterbrach Ivo das Glas erhebend.

Auch Ignazia stieß mit Aloys an und Jvo fuhr fort:

"Ja dein Bater! Es ist ein Glück gewesen, daß er seine erste Liebe nicht geheiratet hat. Das ist oft gut. Ich freilich, ich hab' das Glück gehabt, das erste und einzige Mädchen, das ich auf der Welt lieb bekommen, auch zur Frau zu kriegen. Wie würde sie sich gefreut haben, daß an unserem Tisch ein Sohn sitzt vom . . . vom . . . "

Er sah verlegen lächelnd umber, es siel ihm offenbar der

rechte Name nicht ein, sondern eben nur Tolpatsch.

Der Amerikaner sagte daher errötend schnell:

"Ein Sohn vom Aloys."

"Ja, ein Sohn vom Alops und der Mechthild' des Mathes vom Berg.

"Sag einmal: hast du die alte Liebe von deinem Bater, des Jörglis Marannele auch gesehen? Und ich glaub', sie hat eine schöne Tochter, ein Kernmädle."

Alons bejahte, aber er erschrak dabei so, daß er das Glas

mit bem roten Bein umftieß.

"Berzeihen Sie! Das schöne Tischzeug!" wendete er sich

zu Ignazia.

"Das hat nichts zu sagen," entgegnete Ignazia. "Bater! Kommet mit dem Herrn Better nach. Ich will jest ins Feld zu den Schnittern."

Sie stand auf, reichte Alops die Hand und ging rasch

davon.

Die beiden Männer waren allein und eine geraume Weile still. "Darf ich was fragen?" begann Alops.

"Frag du nur."

"Hat die Jungfer Ignazia vielleicht schon jemand einmal gern gehabt? Ich mein', der Herr Better hat das von der ersten Liebe, die nicht immer das Rechte trifft, noch aus einem besonderen Grund gesagt."

"Du passest gut auf."

"Soll das eine Antwort sein?" "Du kannst sie dafür nehmen."

Aloys war betroffen, aber er sagte Mut fassend: "Ich will nur gestehen, daß das Wort mir in die Seele gesahren ist. Ich glaub', es paßt auch auf mich. Ich will's nur gestehen, das Jung Marannele hätt' mir gefallen, aber es paßt sich nicht, niemals, und seitdem ich die Jungfer Ignazia gesehen habe, erst recht nicht. Ich meine nur, ich wäre zu gering für sie."

Ivo hielt sich zurück, hierauf einzugehen. Im Gedanken, daß Alops in Deutschland bleiben könne, sprach er davon, daß Alops bei seinem guten Eiser und seiner festen Natur es leicht zu höherem Wissen bringen könne; er ermahnte ihn indes auch mit eindringlichen Worten, sich in jedem Falle die guten Ersfahrungen und Einsichten nicht verderben zu lassen, die er bei guter Fassung von dieser Reise mit heimnehmen werde.

Wie eine innere Labung war jedes Wort Jvos; er war so entschieden und mild zugleich und sein ganzes Behaben so anheimelnd. Alops fühlte die wohlthuende Art dieses Mannes,

es beschlich ihn aber eine um so größere Bangigkeit.

Wie wird es denn sein, wenn du abgewiesen davongehen

mußt?

Liebenswürdig in der eigentlichen und ersten Bedeutung des Wortes sollte Alops erscheinen, aber im inneren Zerfall mit

sich und in Beschwichtigung von stillen inneren Vorwürfen des

Gewissens ift man am wenigsten bazu geeignet.

Alons konnte wie sein Vater damals bei der Soldatensbeschau sagen: Rusperet mich nur aus, ihr werdet kein Unthätele an mir sinden. Er konnte jedem durchdringenden Blicke ruhig standhalten, aber es verdroß ihn, daß er Gescheitheit und gutes Herzzeigen sollte. Geschieht dir recht, dachte er in sich, warum hast du Marannele so ohne Wort verlassen! Sie hat kein Examen mit dir angestellt und du keines mit ihr, die Herzen sind aufzegangen süreinander und wegen eines Hundenamens soll das alles aus und vorbei sein? Eitelkeit und Stolz auf der einen und Liebe und Gehorsam auf der andern Seite kämpsten um ihn.

Da drüben weint ein Mädchen, weil es sich um seine Liebe betrogen glaubt; der Mund, den du geküßt, zittert und bricht in Klagen aus. Was hat das arme, gute liebe Wesen denn verschuldet? Was kann es für den dummen Uebermut seines Vaters? Und was kannst du für einen untilgbaren Widerwillen

beines eigenen Baters?

Diese Gebanten bewegten Alons, als er einsam durch Feld

und Wald auf der Hochebene ging.

Jvo hatte ihn aufgefordert, ihn zu den Schnittern zu besgleiten, aber Alops hatte dankend abgelehnt; er wollte allein sein, aber er war doch nicht allein, denn eine Mädchengestalt ging mit ihm und sah ihn weinend an, und er sagte fast laut: "Sei ruhig, Marannele. Es ist noch nichts geschehen. Und vielsleicht ist's gut, daß ich fort bin, es wird alles besser und fester dadurch..."

Er wandelte so in Gedanken versunken dahin, daß er die

Gestalt nicht sah, die sich ihm näherte.

"Gruß Gott, Better! Sie sehen ja gar nicht auf," wurde

er angeredet.

Ignazia stand vor ihm, sie trug den breiten Strohhut am Arme und sah hochgerötet und schön aus. "Es kommt ein starkes Gewitter," suhr sie fort, "sehen Sie die schwarzen Wolken. Man stellt nur noch die Garben auf und dann geht alles heim."

"Da will ich helfen," antwortete Alops und eilte quer=

felbein. Ignazia schaute ihm verwundert nach.

Mit einer Schnelligkeit, die das Staunen Jvos erregte, richtete Alops Garbe um Garbe in die Höhe. Es donnerte und die Wälder rauschten mächtig, aber das Gewitter zog sich gegen die Schweiz hin und Alops half mit großer Behendigkeit die Garben aufladen.

Als man hinter ben gelabenen Garbenwagen heimging,

fagte Jvo: "Im raschen Zugreisen können wir von euch Ameristanern lernen. Du wärest mir eine große Hilfe, wenn du über die Ernte bei uns bliebest. Wir haben Mangel an Feldarbeistern, glücklicherweise habe ich sechs Soldaten aus Freiburg zur Aushilfe bekommen; sie reichen aber kaum aus."

"Ja," schaltete Alons ein, "ich meine, das Arbeitsleben wird in Deutschland bei jedem Menschen arg unterbrochen, daß

eben jeder jahrelang Solbat fein muß."

Ivo suchte klar zu legen, daß wir die schwer zu vereins barende Aufgabe haben, stark zum Krieg und mächtig zur Ar-

beit zu sein.

Die Mähmaschine wurde nach dem Hause geführt und Alops sagte, es freue ihn, daß dies aus Amerika hier heimisch geworden; er erzählte, wie es ihn angemutet habe, als ob er einen guten Freund aus der Heimat sehe, da er diese Maschine hier erblickt.

Ivo sah den Redenden verwundert an; ein fremder Mensch

schien aus ihm zu sprechen. Nach einer Weile sagte Jvo:

"Es macht mich freilich glücklich, ein neues Bauerngeschlecht erziehen zu helfen, aber es thut mir doch weh, das Gut zu verstaufen, in dem die Lebenskraft meiner besten Jahre steckt. Ihr Amerikaner kennt da keine solche Anhänglichkeit, bei euch ist alles money making."

"Just auch nicht alles," entgegnete Alons.

"Wie wär's," begann Jvo, "wenn du mir das Gut abpachtest oder abkauftest und hierbliebest?"

"Ich bin ein Amerikaner."

"Gut. Warum soll sich's nicht auch umkehren? Es wanbern bereits viele zurück, und es werden noch mehr kommen."

"Ich bin ein freier Republikaner."

"Ich ehre jede Ueberzeugung und jeden Mann, der auf sein Baterland stolz ist. Die republikanische Staatsform ist gewiß schön und gut, aber damit ist das Schöne und Gute noch nicht da. Sieh dich bei uns um. An Freiheit sehlt uns nichts und wir halten's sogar für besser, daß ein Fürst obenan steht und nicht ein wechselnder Präsident und wechselnde Beamte. Dagegen ist bei uns die Verwaltung ehrlich und die Justiz uns beugsam. Glaub mir, lieber Alous, wegen der Freiheit geht kein Mensch mehr nach Amerika. Mit dem Stolz auf die Republik ist's vorbei, bei unseren Nachbarn da drüben wie bei euch." Alous schüttelte den Kopf und heftiger werdend rief Ivo: "Und ich muß dir sagen, es kommen jest viele aus Amerika zurück, einzelne und ganze Familien und nicht zu unserer Freude.

Die was besitzen und die nichts haben, alle glauben sie Groß= prahler sein zu mussen. Und was ist in Wirklichkeit?"

Jvo erging sich in bitteren Worten über den zeitweiligen Berderb des öffentlichen Lebens in Amerika. Alops hatte nicht das Wissen, um ihn mit Thatsachen und Zahlen widerlegen zu können; da siel ihm ein gutes Beweismittel ein und sein ganzes Gesicht lachte, indem er sagte: "Sie kennen ja auch den Oberst Waldfried. Ist das nicht ein Mann, wie nur Amerika ihn ausbaut?"

"Allerdings. Das ist ein kernbraver und großdenkender Mann. Aber, lieber Alops, das ist kein Zeuge für dich. Er klagt selber über die Prahlhansigkeit und Verdorbenheit vieler Deutsch-Amerikaner. Ich war vor mehreren Wochen bei ihm. Da war ein Mann in arger Verwahrlosung mit Frau und sünf Kindern herüber gekommen. Waldsried nimmt ihn in sein Geschäft und der Mann schimpst täglich hundertmal über die Kleinlichkeit in Deutschland. Kleinlich! Alles ist bei uns kleinzlich. Und was war sein großartiges Gewerbe drüben? Er schenkte täglich ein Faß oder mehrere vergisteten Schnapses an die Irländer aus, und seine Großartigkeit Amerikas bestand darin, daß man seine Kunden nicht kennt und keine dauernde Beziehung und Verpslichtung zu ihnen hat. Ja, lieber Alops, ich meine, wenn nicht eine große sittliche Wendung bei euch einstritt, müßt ihr noch schweres Lehrgeld zahlen." Da Alops schwieg, suhr er sort:

"Aber was wollen wir uns streiten? Du bist mir ein lieber Besuch. Marte, komm her!" rief er einem starkknochigen Manne zu. Der Angerusene kam und Ivo sagte: "Alops! Das ist ein Landsmann von uns, er ist auch aus Nordstetten. Dein Vater hat den seinen gut gekannt. Sag nur, der Sohn des Wendels von der Bruck. Der Marte ist schon einundzwanzig Jahre bei mir und geht auch mit auf unser Pachtgut bei der landwirtsichaftlichen Schule."

"Wer ift ber Berr?" fragte Gregor.

"Aus Amerita, ber Sohn von bes Barthels Basches Alons."

"Bon . . . " er wollte offenbar anch wieder Tolpatsch sagen, er unterdrückte es aber noch und sagte nur: "Grüß Gott," dann ging er davon. —

Am Abend war Alops wieder wohlgemut, aber Ignazia merkte doch, daß zwischen dem Bater und dem Gastfreund eine Verfremdung war. Ignazia wollte offenbar freundliche Stimmung erweden. Als daher noch am Abend Männer aus der Umgegend kamen, die von dem Wegzuge Ivos gehört hatten, ließ sie

den Vater mit den Männern und ging mit Mops auf der Landstraße.

Die Nacht war mild und dunkel, kein Stern sichtbar am wolkenbedeckten Himmel, die ganze Natur war wie in atemloser

Spannung, des erfehnten Regens gewärtig.

Alons gestand offen, wie sehr es ihn überrasche und schmerze, daß Jvo so schlimm von Amerika denke. Ignazia wußte die Stimmung des Vaters dahin zu deuten, daß er vielleicht im Grunde Republikaner sei und darum so bitter, wenn er von deren Verderb höre. Uebrigens hätten ihn die Großsprechereien vieler Heimgekehrten in letzter Zeit vielsach verletzt.

Alons erzählte von Ohlreit und wie er glaube, der voraustsichtliche Untergang dieses Menschen habe damit begonnen, daß er für reicher angesehen sein wollte, als er in Wirklichkeit war. Ignazia fragte nach dem Heimwesen des Alons und er war

erschredt und erfreut, wie sie alles genau erforschte.

Ist das ein Zeichen der Liebe und wird sie ihm in die

Neue Welt folgen?

Er schilderte indes alles anschaulich und lebhaft und bes sonders schön war, wie er das volle und innige Familienleben darstellte.

Alops schien im Dunkeln viel besser sprechen zu können als am hellen Tag. Verwunderlich blieb aber, daß seine Doppels natur sich immer bestimmter kundgab; über manche Dinge sprach er wie ein Kind und über anderes wieder wie ein voll ausz gereifter Mann.

In guter Wechselrebe waren die beiden wieder zum Hause zurückgekehrt.

"Ich weiß nicht," sagte Alons stehen bleibend und seine Stimme war wundersam bewegt. "Ich meine, ich höre Musik."

"Sie hören richtig. Da drüben in Erlenbruck ist heute Hochzeit und der Luftstrom trägt bisweilen den Trompetenklang zu uns."

Es mag sein, daß Ignazia fürchtete, Alons könnte jest etwas sagen, was sie nicht wünschte; denn nach einer peinlichen Bause fragte sie: "Haben Sie in Ihrer Heimat auch Hebels Alemannische Gedichte?"

"Gewiß! Der Ohm Gregor hat uns oft daraus vorgelesen."
"Das ist schön! Sie wissen doch, daß Sie hier auf seinem Heimatsboden sind? Dort ist der Feldberg. Ich kann fast alle seine Gedichte auswendig. Im Lazarett habe ich sie oft und oft unseren Landsleuten vorgelesen, und es war den Verwunz deten so wohl, wie wenn sie leibhaftig die frische Luft unserer

Waldeshöhen atmeten. Wenn Sie über den Sonntag bleiben, gehen wir allesamt auf den Feldberg. Aber jest, da ist der Regen! Gut Nacht, Alons," sagte sie.
"Gut Nacht, Ignazia," antwortete er.

Alons! Sie hat dich bei deinem Namen genannt. hat's nicht doch schöner geklungen, wie Marannele Alons sagte?

Jvo rief Mons noch auf seine Stube und sagte: "Das ist viel, daß Ignazia mit dir gegangen ist. Deffen kann sich noch keiner rühmen. Darf ich wissen, was sie dir gesagt hat?"

"Sie hat nichts von der Hauptsache gesprochen, aber gut gegen mich ist sie, von Herzen gut. Es mag nun werden, wie es will, ich hab' eine gute Freundin."

Ivo begleitete den Gaftfreund noch auf das Giebelzimmer,

wo Ignazia alles wohl hergerichtet batte.

Auf dem Tische lagen Hebels Alemannische Gedichte und als Alons eben darin lesen wollte, mußte er aufhorchen. wohlgestimmter Gesang der Soldaten tonte von der Scheune

herüber. Alogs lauschte am offenen Fenster.

Der Duft der getränkten Erde stieg zu ihm auf und ein Hauch aus dem Tiefsten unseres voterländischen Lebens wehte ihn an. Es war Nacht und Regen, und doch war's Alons, als schiene die helle Sonne. Die Soldaten sangen das Lied vom guten Kameraden, das konnte er in der Ferne leise auch mit= singen, und jett stimmten sie die Wacht am Rhein an; Alons suchte im Nachsingen sich die Weise einzuprägen, er verstand keine Worte, aber die Tone thaten ihm wohl. Nun erscholl noch helles Jauchzen. Dann war alles still.

# Zweiundzwanzigstes Rapitel.

Bo der Dengligeist in mitternächtiger Stunde Uffeme silberne Gschirr si goldene Sägese benglet (Todtnau's Chnabe muffe's wohl) am waldige Feldberg . . . Schwebt mi muntere Blick und schwebe mine Gedanke. Feldbergs lieblige Tochter . . . bis mer Gott wilche.

Ja, mitten im Rauschen des Regens ist ein Klingen in der Luft, wie vom Dengeln einer goldenen Sense, und wenn der Dengligeist heute nacht vom Feldberg herabgekommen wäre zu dem stattlichen Hause, das breit an der Straße steht, hätte er drei Menschen belauschen können in ihren innersten Gedanken.

Alogs hörte das Rauschen des Regens draußen und neben ihm tickte seine große Taschenuhr so laut, und jetzt verwandelte sich das Ticken der Uhr in den Taktschlag der Lokomotive und setzte bald das Wort Janazia und bald das Wort Marannele.

Eine Regennacht ist so gut zum Schlafen, das rieselt und klingt draußen so leise und macht das Ruhelager doppelt be-

haglich. Dennoch war Alons voll Unrube.

Auch Ignazia ging in ihrer Kammer streng mit sich zu Rate. Gesteh dir's nur, du bist zu alt, als daß es dich überstäme: der und kein anderer. Er ist ein rechtschaffener gesunder Mensch und hat auch gute Gedanken und ein lindes Herz. Aber könntest du fort in eine fremde Welt und aushören, eine Deutsche zu sein? Und warum diesen und nicht?.. Nein, vom Papierer kann keine Rede sein; vom Arzte noch eher, aber er ist zu sahrig. Warum aber nicht der Bezirksförster? Er ist so gediegen, so mannhaft; er wäre auch dem Vater der liebste... ist es Schückternheit oder ist es Stolz, daß er jedes Liebeswort versmeidet?... Wenn Alops hierbleiben und das Gut übernehmen könnte, wie dann?

Sie fand lange keine Rube.

Die Jugend hat's aber doch gut, der Schlaf ist stärker als alles Sinnen und Grübeln, er senkt sich auf die junge Seele

und hüllt sie in Vergessenheit.

Jvo war doch auch müde von der Reise, von der Arbeit im Felde, wo er tapfer zugegriffen hatte, aber es schien, daß aus dem Heimwesen, daß er zu verlassen beschlossen hatte, die alte Ruhe schon davon gezogen sei. Du gehörst fortan nicht mehr dir selber, du bist in Pflichten für die Jünglinge und Männer, die du zu dir rufst. Freue dich deines großen Wirtungstreises. Ja, und Ignazia? Wie wird sie sich entschließen? Es ist ein schwerer Schritt, auch für dich. Uch! das Bangen und Sorgen hört nicht aus. Glaubt man mit dem eigenen Leben fertig zu sein, so kommt die Lebensentscheidung der Kinder. Und Ignazia wird sie so schwer. Nimm dich in acht, du hast sie über die Bewerber zu früh zu dir reden lassen. Diesmal soll sie ohne ein Wort zu dir sich entscheiden. D, wenn die Mutter noch lebte, da wär' alles anders.

Dieser lette Gedanke war nicht dazu geeignet, ihm den ersehnten Schlaf zu bringen. Und während Jvo um Mittersnacht noch keinen Schlaf gefunden hatte, erwachte droben in der Giebelstube Alops, wie wenn jemand seinen Namen ges

rufen hätte.

Ein mächtiger Regen rauschte nieder. Es ist doch gut, daß

.00000

die Garben eingebracht find, was noch auf dem Salme steht,

bem schadet ber Regen nicht.

Ob es wohl da drüben in Nordstetten auch regnet? Ob Marannele in dieser Stunde schläft oder bein gedenkt in bitterm harme? Bielleicht hat sie gar eben jest beinen Ramen gerufen.

Er hatte bas Richtige geahnt.

## Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Als Alogs am frühen Morgen die Horber Steige hinab= gegangen war, konnte er in seinem Zorne nicht dran denken, wie er die vielen Menschen im Dorfe zurücklasse. Du kannst das Wissen von dir plöglich in die Seele der Menschen einsetzen, aber nicht so plötlich wieder herausnehmen.

Und nun gar die eine, die er umschlungen gehalten, wie

lebte sie nun?

Wie waren Mutter und Tochter erschrocken, als Alons vor dem Hause gerufen hatte: "Laß beinen Hund hinein! Den Tolpatsch!"

Jung Marannele rief zum Fenster hinaus: "Wart! ich

fomme."

Aber der davon Eilende hatte es nicht gehört und er hätte

auch nicht gewartet.

Jung Marannele öffnete die Hausthur, der Hund kam herein und sprang an ihr empor und drudte sich dann an sie, wie wenn er sagen wollte: ich kann nichts dafür, aber es thut mir gar leib.

"Bleib da! Hier!" sagte Marannele zu dem Hunde, er legte sich nieder. Sie ging zur Mutter und sagte: "Er ist fort."

"Er tommt wieder," entgegnete die Mutter.

"Glaubet Ihr das wirklich?"

"Wenn er nicht wiederkommt, ist er selber ein Tolpatsch und bu kannst bann von Gluck sagen, daß du so einen losgeworden, so lang es noch Zeit ist. Aber er kommt wieder. dich drauf."

"Ja, Mutter, es that' mich auch franken, wenn man meines Baters Unnamen einem Hund gegeben hätt', und wer das ge-

than hat, ber hat nicht recht gethan."

"So? Du beleidigst beinen Bater unterm Boden? Wer hat je denken können, daß ein Sohn vom Tolpatsch wieder= kommt? Und ein unschuldiger Spaß ist's. Das will ich ihm morgen auslegen."

Ja, morgen! Und heute nacht verdammt er uns alle, dachte Marannele, aber sie fagte es nicht, denn sie wollte keinen Streit mit ber Mutter.

"Er ift nur brei Baufer von uns," fagte fie; fie wollte barthun, daß sich ihm so leicht Botschaft geben ließe und wie bart es sei, daß sie nicht selber zu ihm gehen dürfe, aber die Mutter erriet es und rief: "Du warft imftande und liefest ihm nach und thatest einen Juffall vor ihm?"

"Ja wohl, das that' ich gern und that' es auch, wenn's nicht wegen der Leut' wär'," und schwer aufatmend setzte sie hinzu: "Er dauert mich, daß er jetzt so traurig ist."

"Laß ihn das ja nicht merken," mahnte die Mutter, "wenn er kommt, lach ihn aus. Das ist das beste. ihm, daß andere Menschen viel luftiger find und nicht so weich= selig, wie die vom Tolpatsch."

Marannele ging still in ihre Kammer.

"Nur einen einzigen halben Tag haben wir uns gern gehabt, aber ber löscht nimmer aus, nie. D Aloys! Du bist boch so gescheit und so gut. Wenn ich nur an bein Fenster fliegen und dir alles sagen könnt'! Das geht uns die übermütige Einfältigkeit an? Und sie war nicht so bos gemeint."

Früh, als der Tag graute und eben der Pfiff der Lotomotive von der Hochdorfer Höhe herüber tonte, saß Marannele aufrecht im Bette, und ihr erster Gedanke mar, er ist dort, wo die Lokomotive pfeift, fort, auf immer; sie war in Gedanken auf dem Schießmauernfeld und sah in den Tunnel auf dem jenseitigen Berge; bort in der schwarzen Höhle, dort ist er auf immer verschwunden.

Sie ging Waffer holen am Brunnen beim Abler, fie stellte lärmend ihren Rübel auf, sie pumpte lange und schlug mit dem Schwengel an die Teichel; die Fenster seines Zimmers gehen hier heraus, aber es zeigte sich nichts; sie trug den gefüllten Rübel auf dem Ropfe heimwärts, der Rübel mußte tropfen, denn sie fuhr sich mit der Hand oft über das Gesicht und wischte es ab.

Ließ sich benn gar keine Ausrede finden, um in ben

Adler zu kommen?

Aber dort kannst du ja nicht mit ihm reden. . . . erfährst aber doch, ob er noch hier ist. . . Frisch entschlossen ging sie nach dem Adler und verlangte einen halben Schoppen alten Wein für die Mutter.

"Ist deine Mutter frank?" fragte die Ablerwirtin. "Man

hat sie doch gestern auf der Gasse gesehen."

"Ich will ihr eine Weinsuppe kochen."

"Wärest du zwei Minuten früher gekommen, hättest du noch den Aloys gesehen. Er ist fort."

Das Fläschchen entfiel Marannele.

"Bas bin ich ungeschickt!" sagte sie schnell, und die gute Adlerwirtin gab ihr ein anderes Fläschchen und anderen Wein

und nahm feine Bezahlung.

Marannele ging heim und dort an der Treppe, wo er sie gefüßt, dort setzte sie sich nieder und weinte bitterlich. Sie hörte die Mutter oben, sie ging hinauf, brachte ihr den Wein und erzählte alles.

Die Mutter suchte ihr Kind damit zu trösten, daß sie dars legte, wie schlecht und ungetreu die Amerikaner seien; sie besteuerte, sie ginge nicht nach Amerika und wenn man ihr ein

goldenes haus baue.

Der Schwager Forstwart von Ahldorf kam und erzählte, daß der Soges gestern Alops und Marannele beisammen habe sitzen sehen; er fragte, wann der Verspruch gehalten werde. Jung Marannele berichtete ihm mit bebender Stimme, was vorgegangen war.

Der Hund war mit in die Stube gekommen und die Mutter verlangte, daß der Schwiegersohn den Hund sofort ersschieße, aber die Tochter duldete das nicht, das arme Tier habe

sich ja nicht selber ben Namen gegeben.

Sie ging mit dem Hunde ins Feld. Sie begegnete dem Ohlreit, der sie schon von ferne angrinste.

"Well," rief er, "ich hab' noch mit ihm gesprochen."

"hat er bir mas für mich aufgetragen?"

"Für dich? Nein. Er ist ein smart fellow, der verspricht nichts fest, dir nicht und mir nicht."

"Glaub mir, er hilft bir."

"Und das sagst du? Die Adlerwirtsmagd hat's geshört, wie er gesagt hat, es sei alles gepackt, daß man's ihm nachschicken könne, er käme nicht wieder. Ich lege aber Besschlag auf seine Sachen, er hat mir meinen Fünfläusigen abgelurt."

Höhnisch lachend nahm Ohlreit einen Strick aus der Tasche

und rief:

"Weißt, was das ist? Ein Halsband. Ich möcht' ihn dran aufhängen. Nein, besser, komm, ich hab noch Geld, geh mit mir nach Amerika."

"Du bist verrudt ober betrunten."

"Beides! Beides!" schrie Ohlreit, er suchte Marannele

zu umfassen, sie stieß ihn von sich und rannte querfeldein, er

fah ihr schimpfend nach und ging waldeinwärts.

Um Abend erfuhr Marannele von des Hirken Madlene, daß Alops zum Vater und zur Schwester der Adlerwirtin gereist sei, offenbar werde Alops die älteste Tochter Jvos heiraten; er habe indes auch dem Ohlreit versprochen, daß er ihn versorge, wenn er auch nicht mehr hierher komme.

Der Schuster Hirtz, der sonst so ruhig war, sprach sehr ingrimmig von Alogs. Das sei keine Art, so davonzulaufen, es sei eben auf die Amerikaner kein Verlaß; wo sie keinen

Rugen mehr sehen, laufen sie bavon.

Der gute Hirtz meinte, daß Marannele damit getröstet würde, wenn Alops nur eben schlecht sei wie andere auch; aber Marannele fand darin keinen Trost, sie ging durch die Dorfsstraßen, sie arbeitete im Feld und am Herd, und ihr war, als ob sie das alles nicht selber thäte, sondern ein ganz anderes; ihre Seele war ihr entrissen, sie selber nur ein Schatten, der Schatten des Marannele von ehedem. Und in der Nacht, da es so mächtig regnete, erwachte sie mit dem Ruse: Alops!

Wer weiß, welche Mächte folch einen Liebesruf hintragen

über Berg und Thal. —

#### Vierundzwanzigstes Rapitel.

In derselben Stunde, da Alogs hier erwachte und Marannele dort und das Rauschen des Regens vernahmen, saß Ohlreit mit einem fremden Manne in der Bahnhofrestauration und trank

mit ihm.

Niemand kannte den Fremden, und wenn der rechte Abersglaube noch bestünde, müßte man ihn für den Teusel halten; aber der Mann war mit dem Züricher Zuge mittags angekommen, und von da und zu solcher Zeit kam bisher der Teusel nicht; der Mann sprach auch englisch, und das war bisher nicht die Sprache des Teufels, und schließlich nannte ihn Ohlreit Kapitän und dieser Titel des Teusels ist bisher nicht bekannt.

Freilich, gekommen und verschwunden ift er und gethan

hat er wie ber Teufel.

"Die Knochen her! Die Knochen!" rief endlich Ohlreit. "Sie respektieren's doch nicht, daß ich nicht spiele! Die Knochen her!" Er würfelte mit dem Fremden und sie lachten miteinander

und fluchten englisch.

Als Ohlreit endlich auch seine Uhr eingesetzt und verloren hatte, ging der Fremde hinaus. Ohlreit wartete lange und ließ für sich allein die Würfel auf dem Tische rollen. Jest hatte er die besten Würfe und er lachte hellauf; jest wußte er, wie man den Becher halten und die Vierkantigen tanzen lassen muß. "Komm nur!" rief er, "jest mußt alles wieder heraussgeben."

Aber der Fremde tam nicht.

Ohlreit eilte auf die Straße nach den Schienen, da braufte der Zug vorüber.

"Ich hab' den Zug versäumt!" das hat ihn der Bahnwärter am Wegübergang rufen hören, dann war er verschwunden . . .

Eine Wolke mußte sich ins Thal gesenkt haben, es regnete von oben und von allen Seiten, da wälzte ein Mensch drunten in der Egelsthaler Halde einen Stein auf den Ameisenhausen, stellte sich drauf, schlang einen Knoten um den großen Ust, eine brennende Cigarre siel herab, zischte und verlosch.

Um Morgen fand man Ohlreit an der Tanne in der Egelsthaler Halbe erhängt. Eine halb gerauchte Cigarre lag

unter ihm im zerstörten Ameisenhaufen. . .

### Fünfundzwanzigstes Rapitel.

Es regnete in Nordstetten, und es regnete broben auf der

Sochebene beim Feldberg.

Jvo war voll Unruhe, bis er am Morgen den Knechten und Soldaten, den vielen Taglöhnern und Taglöhnerinnen Beschäftigung unter Dach und Fach angewiesen hatte. Als ihm dies endlich gelungen war, saß er wohlgemut mit der Tochter beim Gastfreunde.

Ein Regentag inmitten der heißen Erntezeit bringt nach Ueberwindung des Mißgefühls über die Störung ein freies Aufsatmen und wohliges Zusammensein; ein Stück winterlich stillen Behagens ist in den Sommer versett. Ignazia erzählte, daß sie heute schon an den Schuster Hirtz geschrieben habe, und sie fügte hinzu: "Es gibt doch nichts Besseres, als einen rechten Menschen gern haben, und es ist eins, ob er auf dem Schustersschemel oder auf dem Präsidentenstuhl sitzt." Ivo nahm hiervon Beranlassung, seine warme Verehrung für Abraham Lincoln

auszusprechen; er suchte offenbar mit besonderem Nachdruck darzuthun, daß sein Vorurteil gegen Amerika doch nicht so stark sei, um nicht das einfach Edle zu erkennen.

Alops erzählte von jenem Entsetzen, das alle Menschen erfaßt habe bei der Nachricht von der Ermordung Lincolns, und wie er in so gedrungen innigen Worten sprach, fühlte er den warmen Blick von Bater und Tochter, der auf ihm ruhte.

Ivo fragte nach einem Kameraden aus dem Konvikt, einem großen Volksredner, der in die Revolution verflochten und flüchtig geworden, eine Zeitlang bei Alops gelebt hatte, bis er im Irrenhause starb.

"Saft bu ihn gefannt?"

"Ja wohl und an ihm hab' ich zuerst gesehen, was es heißt, Heimweh haben. Mein Vater hat's manchmal auch noch gehabt, aber er kann's bezwingen, und wie er eines Tages die Freiheit lobt, da sagt der traurige Mann: Was Freiheit! Wenn ich wieder heim dürfte, ich ließe mir meinetwegen einen Maulkorb anhängen... Der arme Mann hat doch in der Fremde sterben müssen."

Gine Zeitlang saßen die drei still. Endlich sagte Jvo: "Ignazia! Du hast ja dem Better Alops die Geschichte von den Kindern von Erlenbruck erzählen wollen." Ignazia nahm lebhaft auf:

"Ja, gern. Also vor sieben oder acht Jahren sind zwei junge Cheleute nach Amerika ausgewandert mit einem einzigen bald dreijährigen Kinde, einem Mädchen. Die Eltern des Baters wohnen da drüben in Erlenbruck, nicht arm, nicht reich, sie bringen sich so durch und der Alte soll in jungen Jahren ein Wilderer gewesen sein, aber sonst ift er brav. Das Enkelchen, ein Mädchen, hatte große Liebe zum Großvater und beim Abschied sagt das Kind: Großvater, tomm mit! und der Groß: vater sagt: Mariele, bleib da! Das ist dem Kind, wie es mir erzählt hat — es spricht deutsch mit englich untermischt — im Bedächtnis verblieben. Nun sind die Eltern in Amerika weit nach Westen gezogen, ich weiß augenblicklich den Staat nicht mehr, und vier Jahre drauf, das Madchen hatte ein Brüder: den bekommen, herrschte eine Spidemie, das Kind nennt es den gelben Tod, wahrscheinlich das gelbe Fieber, daran sind in wenigen Tagen die Eltern gestorben. Die Habe wurde verkauft, und das neunjährige Kind war entschlossen, mit dem Brüderchen jum Großvater heimzukehren. Es scheint, daß weiter keine deutschen Landsleute in der Umgegend waren. Als die Kinder beim Friedensrichter Abschied nahmen, sagte er weiter nicht viel,

aber er hing jedem an einer Schnur ein Täfelchen um, darauf war geschrieben: "Unsere Eltern sind tot. Wir reisen zu den Großeltern nach Deutschland." Die Kinder haben die Täfelchen noch, und ich glaube, das war amerikanisch und gut, daß da keine Bitte beigeschrieben war. Wem diese Thatsache das Herz nicht rührt, bei dem hilft auch eine Bitte nicht."

Ignazia hielt an, und Ivo sagte lachend: "Nicht wahr, Alops, so ein Täfelchen wär' auch für dich geschickt gewesen, wenn darauf gestanden hätte: Ich bin der Jung Alops Schorer aus Amerika und bleib so und so lang? Da hättest du nicht

fiebzigmal basselbe zu fagen gehabt."

"Ja wohl," entgegnete Alons schelmisch, "aber so ein Täfelchen, das noch ein bischen mehr sagt, wäre auch zu an-

derem gut."

Ivo sah seine Tochter an, aber diese schlug die Augen nieder und sagte: "Ich will nur weiter erzählen. Gute Mensschen halfen den Kindern bis New York, und dort und auf dem Schiffe und von Hamburg bis hierher waren überall gute Menschen, die den Kindern halfen, und sie sind der Trost und das Glück der alten Großeltern. Es ist doch herzerquickend, daß durch die ganze Welt eine Kette von guten Menschen ist. Ich hätte das Mädchen schon gern zu uns ins Haus genommen, aber es geht nicht vom Brüderchen weg. Herr Vetter"— Alons schaute verwundert auf, sie nannte ihn Herr Vetter und nicht wie gestern nacht: Alons. Ignazia fuhr ruhig sort:

"Wenn Sie über den Sonntag bleiben, dann lasse ich die Kinder hierher kommen, oder wir gehen miteinander nach Erlensbruck. Als der gute Nazi noch lebte, erzählte er mir, da ich klein war, oft das Märchen vom Brüderchen und Schwesterchen im Walde; ich meine die Geschichte dieser amerikanischen Ges

schwister ware noch schöner."

Alons sagte, wie er sich darauf freue, diese Geschichte seinem Bater zu erzählen, und wie herrlich es wäre, wenn Ignazia

ihm dieselbe erzählen tonnte.

Hochrot war das Gesicht von Jung Alons und auch die Jungfrau errötete schnell. Ivo dagegen sah vor sich nieder; er hatte das Gefühl, daß die beiden allein sein müßten; sein Herz zitterte: ist die Entscheidung über sein Kind gekommen? Er wollte sich entsernen, da hörte man Männerstimmen draußen und herein traten hintereinander drei Männer. Zuerst der Bezirksförster, eine hohe, seste Gestalt, mit etwas tropigem, vollbärtigem Gesichte, er hieß Stahl und es lag nahe zu sagen, daß in seinem Wesen sich etwas stählern Festes zeigte; hinter

ihm der Doktor, ein Mann rötlich blonden Haares, von breiter untersetzter Figur, rundlich und von hellem glattem Antlige, in dem es flimmerte, denn er trug eine Brille, deren Gläser nicht eingefaßt waren; zuletzt kam der Besitzer der Holzpapierfabrik, ein Mann in den sogenannten besten Jahren, schwarzgekleidet, von fast geistlichem Behaben und Ansehen.

Alons wurde vorgestellt und drei Hände thaten ihm weh; zuerst die Hand des Forstmeisters, die, breit und knochig, ihn gewaltig drückte, dann die Hand des Holzpapierers, die so kalt war, am wehesten aber that ihm die Hand des Doktors, denn diese wurde gar nicht gereicht; der Doktor putte seine Brille, setzte sie wieder auf und betrachtete dann den Fremdling scharf.

"Kennen Sie die Geschichte der drei Regenbrüder?" fragte der Förster mit anmutender Kraftstimme; wenn man diese Stimme in vollem Dunkel gehört hätte, so hätte man wissen können, daß sie von einem kräftigen, in sich festen Manne käme.

"Rein."

"Wohin die kommen, regnet's. Wir drei haben uns aber da getroffen, weil es regnet." Man lachte und diese erste Unssprache schien Heiterkeit über die Ankömmlinge wie über die Bewohner des Hauses und den Gastfreund zu verbreiten.

Alops wußte von der Schwester in Nordstetten, daß diese drei Bewerber um Ignazia waren. Besser drei als nur einer,

bachte er in sich hinein und schaute mutig umber.

Ignazia war hinaus gegangen, sie kam wieder mit einer Magd, die Fleisch und Brot trug, während sie selber Flaschen und Gläser brachte und nun einschenkte. Man stieß stumm an und wer weiß, was jeder dem andern innerlich munschte, benn alle wußten, daß sie Nebenbuhler und Bewerber um Ignazia waren; vielleicht war Alons noch ber, dem man das Beste munschte, benn wenn man abgewiesen war, so ist's vielleicht am genehmsten, kein Heimischer gewinnt Ignazia, und sie zieht in die weite Welt auf Nimmerwiedersehen. Sie betrachteten Alons mit forschenden Bliden; der Bezirksförster spitte den Mund und pfiff unhörbar. Bon diesem Amerikaner ist nichts zu fürchten, er ist zu einfältig für solch ein Mädchen. . . Der Fabrikant rieb sich die allzeit talten Hände, wie wenn er sich leibhaftig ruste, um mit Alons, der ihm als Schlaukopf erschien, zu ringen und ihn zu Boden zu werfen; der Dottor sah vielleicht das einzig Richtige, er erkannte in Alons eine Art von Treuberzigkeit und Geradheit, die just ein vielbedenkendes Madchen wie Ignazia gewinnt.

Man sprach zunächst durcheinander über den Wegzug Jvos. Der Doktor und der Holzpapierer beklagten, daß der beste Bürs

ger, der Stolz der Gegend, fortgenommen würde. Der Bezirksförster allein verlautbarte sich nicht darüber, jeder hatte aber
ein besonderes Wort für Jgnazia; sie entgegnete jedem undefangen und frei und setzte sich dann an ihre geräuschlose Nähmaschine am Fenster, des Turnieres gewärtig, das auch nicht
lange auf sich warten ließ; denn wo Kampsbereite sind, wird

auch bas Friedlichfte jum Gegenstand bes Streites.

Der Bezirksförster fagte, daß er gekommen sei, um 3vo zum Begräbnis des Halbiöchlers abzuholen. Ivo entgegnete, daß er dem Mann einen Nachruf in die landwirtschaftlichen Blätter setzen wolle, und zu Alons gewendet, berichtete er, baß der Berftorbene seine Zeit und Kraft baran gesetzt habe, um die Zwillingsjoche abzuschaffen, mit denen die Ochsen wohl leichter regiert, aber auch unfäglich geplagt werben. Der Doktor fügte bingu, daß der physiologische Bau des Ochsen das freie Joch bedinge. Ivo erzählte, wie er vor Zeiten ein Gegner ber Tierqualervereine gewesen, weil er in der Zeit der Knechtschaft das für Spielerei gehalten; er bereue das tief, benn jum Guten sei immer Zeit, und er betrachte es jest als eine Probe ber Religion eines Menschen, wie er sich gegen die Tiere verhalte. Der Holzpapierer nickte sehr beifällig und führte nicht ohne Geschick ben Gebanken weiter, daß wer die Tiere schone, nicht nur einen äußeren Wertgegenstand wahre, sondern auch seinen eigenen, inneren menschlichen Wert erhöhe.

Mit heftig zusammengezogenen Brauen fuhr der Bezirks= förster dazwischen, daß man die Weichlichkeit, die ohnedies schon

groß genug sei, nicht weiter ausdehnen folle.

"Sie kennen den Herrn Forstmeister nicht," fiel Jgnazia ein, zu Alops gewendet, "glauben Sie mir, er ist weichherziger, als er bekennen mag. Wenn einem seiner Hunde was fehlt, ist er lauter Barmherzigkeit."

"Es freut mich, wenn Fräulein Ignazia meine Gedanken kennt, die ich nicht ausspreche," sagte der Forstmeister mit einer Grazie, die man ihm nicht zugetraut hätte, und doch errötete

ber ftarte Mann babei wie ein schüchternes Madchen.

Die Männer schauten einander an. Was ist das? Will die Umworbene, daß der Bezirksförster gerecht erkannt werde, oder ist ihr besonders daran gelegen, daß der Amerikaner von allen richtig denke? Für welchen von beiden liegt darin eine Entscheidung? Es kam zu keiner Gewißheit.

"Wie spannt man benn bei euch die Ochsen ein?" fragte

Jvo den Alons.

"Auch mit einem Doppeljoch, aber gar nicht am Kopf,

fondern mit einer Art Kummet um die Brust, aus verschiebbarem Hickoryholz. Ich glaube nicht, daß wir das Halbsoch einführen können; wir spannen auf den Wagen, die wir uns selbst herrichten müssen, oft zwanzig, dreißig Ochsen ein und die muß ein einziger Mann lenken können. Wir haben nicht Menschen genug. Unsere Einspannung ist ungefähr so!"

Er zeichnete schnell mit Bleistift auf ein Papier und Jgnazia agte: "Lassen Sie mich auch sehen." Während er das Blatt

barreichte, fagte er:

"Mir fällt eben ein, daß wir von einem Tiere nie sagen, wie ich hier gehört habe: es ist krepiert oder verreckt, wir sagen be died, es ist gestorben, wie von einem Menschen."

"Das ift schon und fein," fagte Ignazia, "und Sie zeich=

nen ja gang fertig."

"Wir Amerikaner mussen von allem etwas können. Auch bin ich Zimmermann und Schreiner und muß ein bischen zeichnen können."

Der Holzpapierer rief spöttisch: "Da erfahren wir doch einmal aus dem Lande, wo König Dollar regiert, etwas Un-

mutiges."

Alons war's, wie wenn aus warmer Luft plötlich ein eisiger Sturm ihm ins Gesicht bliese, da der Papierer sich in

heftigen Ausfällen gegen Amerika erging.

Alogs sah auf Jvo, ob er als Hausherr nicht für ihn antworten wolle, aber nicht Jvo, sondern der Bezirksförster nahm das Wort und sagte, wie er es bewundre, daß Alogs die neckische Art des Holzpapierers erkenne und darum nicht antworte. Der

Herr spreche im ernstesten Tone immer scherzhaft.

Bezirksförster so sprach, denn der Papierer vermied jeden Scherz auf das gewissenhafteste. An der Nähmaschine Ignazias riß der Faden ab und sie suchte mit niedergebeugtem Antlike denselben wiederzusinden. Der Bezirksförster aber suhr sort, Alops zu erklären, daß der Herr Papierer vielleicht den Herrn Ivo nicht verstanden habe; dieser arbeite gegen die Auswansderung, aber er achte mit ihm die Größe und Unabhängigkeit Amerikas und alle Einsichtigen erkennen vollkommen die Solisdarität der Bölker im Fortschritt zur Freiheit, für welche Amerika Unvergängliches geleistet habe und noch leisten werde. Er schloß mit den Worten: "Morgen ist der vierte Juli. Machen Sie mir die Freude, Sie bei mir zu begrüßen, und wir trinken eine Flasche zur Feier Ihres großen Nationalsestes."

Noch nie hatte man den Bezirksförster so reden hören

00000

nnd als eben Jvo beistimmend begann, tam ein Gilbote an den Doktor, er möge sofort nach Erlenbruck kommen, wo es gestern bei der Hochzeit zu Raufhandeln mit Messerstichen ge= tommen fei.

"Und da hörten wir in der linden Nacht Musik," sagte

Ignazia, und Ivo rief:

"Da haben wir's! Die Raufhändel mit Messerstichen haben entsetzlich überhand genommen. Der Krieg hat unser Bolt verwildert, wie ihr Amerikaner noch unter den Folgen des Südfrieges steht. Wir haben einander nichts vorzuwerfen."

Der Arzt forderte Alons auf, sich auch ein Pferd zu satteln und mit ihm zu reiten; der Bezirksförster wollte, daß er mit ihm und Ivo gehe. Ignazia beugte sich auf ihren Tisch nieder, um das Lächeln zu verbergen, keiner wollte Alops allein bei ihr lassen, sie sagte, als Aloys eben vorüber ging, leise und rasch: "Geben Sie mit niemand, bleiben Sie bier."

## Sechsundzwanzigstes Rapitel.

Als die anderen endlich fortgegangen waren, sagte Ignazia zu Alons:

"So, jest sind wir wieder allein. Ich will nur noch einiges draußen anordnen, dann setzen Sie sich zu mir, ich habe an der

Nähmaschine zu arbeiten."

Sie ging hinaus, Alops pochte das Herz, jest kommt die Entscheidung. Wird sie dir das Jawort geben? Darf dein Mund, der noch den Kuß von Maranneles Lippen fühlt, sie tuffen?

Ignazia kam wieder, sie rückte einen Stuhl in ihre Nähe

und begann an einem feinen weißen Linnen zu arbeiten.

Lange wurde kein Wort gesprochen. Endlich fragte Alons, das Ende des Linnens fassend: "Ist das für Ihre Aussteuer?"

Ignazia hielt inne, ihre große Augen ruhten auf ihm: "Gut, besser heut' als morgen und am besten jetzt gleich . . . Jeder von den dreien, die da waren, begehrt mich zur Frau . . . "

Sie hielt abermals inne und Alons sagte: "Da hab' ich

also doch recht gesehen."

"Ja," fuhr sie fort, "und Ihnen darf ich sagen, was ich denen da nicht sage . . . " Sie stockte wieder, aber jest half ihr Alogs nicht weiter, er hätte auch kein Wort hervorbringen können und sie nahm neu auf.

"Sie sind ein erfreulicher Mensch... In früheren Jahren... Ich glaub', ... ich bin zu eigenwillig ... zu, zu ... Nicht wahr, Sie nehmen mir das gut auf, daß ich das sage und wir

bleiben gut Freund? . . "

Wie in eine andere Welt versetzt, schaute Alogs drein und es war eine andere Welt. Der Himmel hatte sich plötlich aufzgehellt und durch das Fenster, vor dem Jgnazia saß, sah man die Alpenkette in einen Regenbogen eingerahmt. Eine atem: lose Pause entstand: "Sie starren so drein. Was wollen Sie sagen?"

"Ich danke Ihnen aus Herzensgrund, daß Sie so zu mir reden, und ich muß auch sagen, es wär' nicht recht von mir gewesen, denn ich . . . ich hab schon eine andere gern . . . Aber mein Vater meint, das darf nicht sein, und ich hab' ge-

meint . . . "

"Ist es nicht bes Jörglis Marannele?"

Alons nickte ftumm, aber sein ganges Besicht erglühte.

"Und warum soll's nicht sein?" fragte Jgnazia und bes gann wieder zu arbeiten und drückte ihr Gesicht tief nieder auf ihre Arbeit.

Alons erzählte, sich oft unterbrechend, wie wunderlich es ihm vorkomme, daß er just Ignazia das erzähle. Er berichtete

genau, nur das von dem hunde verschwieg er.

"Wie wär's," sagte Ignazia wieder aufschauend, "wie wär's, wenn mein Vater statt Ihrer in dieser Sache an Ihren Vater schriebe?"

"Das wär' schon gut. Aber ich mein', da muß ich allein für mich einstehen. Wir Amerikaner sagen: Help yourself."

Als Jvo wieder zurücktehrte, sah er betroffen auf Ignazia und Alops, da dieser sagte, er werde am Nachmittag abreisen.

"Ich hab' gemeint, du bleibst länger bei uns."

"Nein, ich will jetzt auf den Feldberg und von da zum Herrn Oberst Waldfried."

Er hatte bis zu diesem Augenblick nur gewußt, daß er fort

wollte. Jest wußte er, wohin er wollte.

Jvo wollte den Gastfreund in seiner Halbkutsche ein Stück Weges fahren lassen, die Pferde ständen bei dem Regen ja ohnedies müßig im Stall, aber Alops sagte, es thue ihm besser, zu Fuß zu gehen.

Jvo ließ noch Wein auftragen zum Johannistrank. Ignazia stieß mit Alops an und sagte leise: "Glück und Segen!" Alops trank das Glas aus bis auf den Grund und in lustigem Tone sagte er: "Bielleicht begegnet mir der Dengligeist, wenn er sich nicht vor einem Amerikaner fürchtet. Ich bitte nur noch, grüßen Sie ben Herrn Bezirksförster herzlich von mir."

Die Gastfreunde begleiteten ihn vor das haus und als Alogs die dort stehende Mahmaschine sah, war's ihm, als strecte fie die Urme zum himmel empor. Geschah bas in Leid über bie Ablehnung, oder in Freuden, weil ein Sohn Amerikas ber Liebe allein folgen wollte?

Alons nahm von Ivo und Ignazia herzlichen Abschied,

er hatte edle Freunde gewonnen.

"Also wieder einer!" sagte Ivo, hinter dem Weggehenden drein. "Es scheint, du willst bein Leben lang bei mir bleiben."

"Ja Bater, ich kann mir's nicht benten, daß ich noch auf der Welt wäre, wenn ich keine Deutsche mehr wäre. Und baran feid Ihr schuld."

"3¢5."

"Ja. Seit ich benken kann, höre ich Euch banach verlangen, daß einmal ein Deutschland wird. Jest ift es ba, und da soll ich fort? Und es ist ja alles in Ordnung. Der Aloys hat des Jörglis Marannele gern und er ist ein Mensch, den gewiß das Madchen, das er liebt, auch wieder liebt."

Als Jvo mit seiner Tochter ins haus zurückgefehrt war, sagte er: "Ist dir's nicht aufgefallen, daß der Bezirksförster Stahl tein Wort des Bedauerns ausgesprochen hat, daß wir

von hier wegziehen?"

"Nein."

"Aber es hat feinen Grund."

Jvo hielt inne, er erwartete wohl, daß die Tochter frage, aber sie sah ihn nur mit großen Augen an, und er fuhr fort: "Er hat mir das Dekret gezeigt, er ist Forstrat geworden in der Residenz. Er hat es vor den anderen nicht sagen wollen. Du mußt ihm aber Glück wünschen, wenn er heut abend wiederkommt."

Ignazia nicte und sah nicht auf, sie verließ die Stube.

#### Siebenundzwanzigstes Rapitel.

Zu Ludwig Waldfried und nach Nordstetten zurück oder eigentlich heim wollte Alons, aber der Weg dahin führt nicht über den Feldberg. Ist es aber nicht so, daß man oft in der herzensbedrängnis einen Umweg macht?

Der Ginster blühte golden am Waldesrande, die Schwarzsamsel sang noch am späten Abend, der Abendtau senkte sich auf Baum und Gras und kühlte Alops die heiße Stirne. Die Sonne sank hinab und das Abendrot durchzog den Wald mit einem Feuerduste, die Bäume schüttelten sich leise wie von innerer Luft, Alops atmete hoch auf.

Es war Nacht, als Alops am hellerleuchteten freundlichen Wirtshause ankam, ein großer Hund kam ihm entgegen, er bellte

nicht, er schmiegte sich bem Fremben an.

Wie mag es dem hunde dort ergangen sein, der die un-

schuldige Ursache des traurigen Zufalls geworden?

Alles, was Alops dazwischen erlebt, war vergessen, er dachte nur jener Stunde, da er, die Hand auf den Kopf des Hundes haltend, am Hause Maranneles gestanden hatte.

Der Wirt fam, hieß ben späten Gaft willtommen und

sperrte ben hund ein, der jämmerlich heulte.

Am Morgen, nachdem Alops auf der Bergspiße "Höchste" genannt, gewesen, saß er einsam in der behaglichen Nische des Gasthofes und schrieb:

Auf dem Feldberg am 4. Juli 187—

"Liebe Eltern!

Auf dem höchsten Berge eurer Heimat, am höchsten Tage

unseres Landes schreibe ich euch.

Ich bin allein, ich habe heute noch mit keiner Menschens seele gesprochen, aber ich bin bei euch und mit den Millionen, die heute das frohe Fest begehen, und ich spreche zu euch.

Lieber Vater! Die Lerchen singen auch hier oben, aber sie singen mir was Besonderes. Man sieht hier weit, alle Schweizerberge, o es ist herrlich, und man sieht auch in die Gegend von Nordstetten, man sieht den Hohenzollern.

Lieber Bater! Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll.

Sie haben hier oben eine Sternwarte erbaut, wo sie die Sterne am Tag sehen können; aber ich sehe zwei Augensterne am Tag und in der Nacht. Da drunten sind so viel Dörser und Städte mit so viel tausend Menschen, aber keiner hat mehr im Herzen, als ich, Trauriges und Fröhliches....

Ich will, so gut ich kann, ordentlich berichten. Also.

Ich komme aus dem Hause Jvos und gehe, wie ich gekommen bin, allein. Ich danke Euch, lieber Vater, daß Ihr mir befohlen habt, dahin zu gehen; es ist auch so gut für mich gewesen. Ich hab' mich erprobt. Es sind prächtige Menschen, der Vater und die Tochter. Er hat freilich Aberglauben gegen Amerika. Bater! Wir wissen daheim gar nicht, was für ein Aberglaube hier zu Lande gegen Amerika herrscht; das muß zu Eurer Zeit ganz anders gewesen sein. Aber das hat nicht den Entscheid gegeben. Die Tochter ist ein Mädchen, sein und schön. Aber nicht für mich. Und es ist mir eigentlich recht, daß alles so gekommen. Denn ehrlich gestanden, ich bin nur zum Ivo, um meine Schuldigkeit zu thun, im Herzenszgrund habe ich aber gewünscht, daß nichts draus wird.

Ich will in Ordnung erzählen.

Also lieber Bater, es ist gut, daß Ihr nicht mit nach Nordstetten seid. Es sind so viel Menschen dort verdorben und gestorben und alles anders, als wie Ihr sort seid. Von der Aussässischeit gegen Amerika ist in Eurem Ort noch wenig zu verspüren, im Gegenteil, viele meinen noch, bei uns wäre das Paradies. Der hirt ist ein braver Mann und ist's wert,

daß Ihr ihn Freund heißet.

Lieber Bater! Entweder tomm' ich wieder allein heim, oder nur mit der, die ich meine. Ja, lieber Bater! Es ift gegen meinen Willen geschehen, aber lieber will ich einsam sterben, eh ich gegen Euren Willen heirate. Und sie ist die Tochter vom Marannele; der Jörgli muß ein arger Spöttler gewesen sein, aber ich glaub' nicht, daß es Bosheit gewesen ist. Sie ist groß und soll ihrem Bater ähnlich sehen; aber gewiß nur Wie wir zum erstenmale beisammen geseffen haben an dem Cbereschenbaum im Schießmauernfeld, wo Guer Ader gewesen ist, da hat sie nichts als mich ermahnt, ich soll einem Menschen helfen, ber sie nichts angeht und ber am Verkommen gewesen. Da könnet Ihr ihr gutes Herz sehen. Das Jung Marannele — ich kann nichts von ihr sagen, ich hab' sie so gern und ich hatt' nie geglaubt, daß ich so sein tann. Wo ich hinseh', sehe ich ihre Augen. Das tann ich fagen, gesund ist sie und hell wie der Tag, und sie hat ein fröhliches Herz und ist schaffig, wie die Mutter sagt.

Liebe Eltern! Die eine Stunde bin ich so verzagt und so matt und die andere meine ich, ich könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen und könnte Bäume ausreißen. Ich habe mein Leben von euch, liebe Eltern und ich meine, ich

bringe noch ein gutes und frisches dazu mit.

Die eine von den zweien spart einen Dienstboten im Haus und die andere hätt' noch einen mehr gebraucht. Ich will nicht ungerecht sein, die Ignazia kann auch schaffen, und es wäre ein Stolz, so eine Frau zu haben; aber ich brauch' keine Frau zum Stolz vor anderen, sondern nur zum Lieb-

haben für mich, und ich kann für bas Marannele boppelt

schaffen.

Lieber Bater! Wenn Ihr Euer Wort zurücknehmen könnet, wär' alles gut. Ich bring' Euch aber keine Schwiegertochter, die Ihr nicht mit Freude Tochter heißet. Es schickt sich nicht für mich, da noch was zu sagen. Aber was kann das arme Rind dafür? So wenig als ich. Ich hab' beim Ivo erst recht gesehen, daß ich keine andere heiraten kann. Und ich kann mich auch von keiner Frau von oben herunter ansehen lassen. Aber es wär' unrecht, wenn ich sagen wollt', die Ignazia sei stolz. Lieber Bater und liebe Mutter, ich gehe nicht mehr nach Nordstetten, wenn ihr nicht ja saget. Ich verspreche euch aber, nie einen Borwurf zu machen. Liebe Eltern! Ich bin ganz klar, wenn auch mein Brief nicht in Ordnung ist; ich weiß genau, was ich will und was ich soll. Ich bleibe beim Herr Oberst Waldsried, bis ich Antwort von euch habe. Gott gebe, daß sie eine gute sei, die glückslich macht

#### euren treuen Sohn

Mons.

Liebe Eltern! Ich kann von allem anderen jetzt nichts schreiben, ich will alles erzählen und noch besser könnte ein

anderes erzählen, bas bei mir mare.

Ich überlese, was ich da geschrieben habe. Ich komme euch vielleicht närrisch vor, aber ich bin ganz bei Verstand; ich meine, ich hab' erst jett Verstand und klare Augen bestommen und — jett ist's genug. Ich werde doch nicht fertig."

Mit hellem Jauchzen, als hätte er bereits die Antwort in

der Tasche, eilte Alops den Berg hinab.

Er traute der abgelegenen Post nicht; er nahm den Brief mit dis nach Freiburg, und dort an der Eisenbahn gab er ihn selber auf und fuhr mit demselben Zuge, mit dem der Brief abging, dis nach Rastatt. Dort schaute er lange dem Zuge nach, der seinen Brief mit fortnahm, dann wendete er sich das erquickungsvolle Murgthal hinauf.

## Achtundzwanzigstes Kapitel.

Alops wurde von Frau und Sohn Ludwig Waldfrieds wie ein Zugehöriger bewillkommt; Ludwig Waldfried selber war

nicht zu Hause, aber nach zwei Tagen kam er und war in freudiger Stimmung, benn er hatte mit einem Berufsgenoffen, der ebenfalls aus Amerika zurückgekehrt war, die Bafferleitung zustande gebracht, die eine ganze masserarme Landschaft in frisches Leben versette.

Nachdem er Mons bewilltommt, erzählte er den Seinen von dem Jubel, als der erste Hydrant geöffnet wurde, und das frische Quellwasser vom Gebirge her sich ergoß; er fügte mit Stolz hinzu, daß wir in unserer Zeit mit der Leitung des Elementes, das Mensch und Tier und Pflanzen neu belebt, Die alten Romer noch übertreffen.

Waldfried war glücklich, seinem Baterlande Heilbringendes leisten zu können, und es gehört zu dem Erfreulichsten, zu einem Menschen zu kommen, der eben von einem gelungenen gemein=

nütigen Werke beimtehrt.

Als Ludwig Waldfried sagte, daß der Mut zu den großen Wasserleitungen und die reichen Erfahrungen in deren Ausführung doch zu gutem Teil aus Amerika stammen, glänzte das Antlitz unseres Alons und er nahm Veranlassung, sein Berg auszuschütten und sich über die schlimme Art zu beklagen, wie viele, und besonders auch Ivo, das amerikanische Wesen betrachteten. Und hier war er nun gerade an den rechten Mann gekommen, denn Ludwig Waldfried erklärte, daß viele Beimgekehrte, weil sie Geld und gebildete Rleider haben, sich nun für vornehm halten und mit prahlerischem Schimpfen auf alles heimische den Widerspruch herausfordern. Uebrigens tomme das Mißurteil über Amerika eben davon her, daß man vordem zu hoch davon gedacht habe. Amerika und Deutschland seien wie zwei Menschen, die viel aufeinander und treu zu einander halten, und bei den zu Tage gekommenen Berfehlungen sei man nun doppelt bos, weil der Freund sich anders zeigt, als man sicher und fest von ihm erwartet hatte. Schließlich aber sei die Krankheit in Amerika und die Mißstimmung in Deutschland eine Art von Kartoffelkrankheit. Die Kartoffel, die aus Amerika stamme, sei doch eine der besten Naturgaben und werde wieder gesund, drüben und hüben.

Alons erklärte nun alsbald, daß er hier in der Bau-tischlerei arbeiten wolle, bis er Brief von daheim bekäme,

vielleicht auch telegraphiere der Bater.

Still vor sich hin dachte er: ich wäre imstande und ginge gar nicht mehr heim und arbeitete hier und verdiente mir und meinem Marannele unser Brot. Dieser Gedanke mar aber nur flüchtig, er lachte sich felbst darüber aus. So weit

ist es noch nicht, daß man Hab und Gut dahinter läßt und nichts weiter ist wie der Ohlreit.

Ja, der Ohlreit!

In treuem Worthalten wollte er sich für den Ohlreit bemüben, es war aber auch ein kleiner Stolz dabei; er wollte ganz Nordstetten zeigen, daß, wo niemand etwas thut, er ein-

tritt, und sie sollen seben, mas er vermag.

Alops wollte nach Nordstetten schreiben, aber an wen? Das Natürlichste war, an Marannele zu schreiben, sie hat ja auch für den Verkommenen Fürsprache eingelegt. Aber wie ist an Marannele zu schreiben? Nein, wenn nichts drauß wird, ist es besser, sie hält dich für ungetreu, als daß sie einen Haß auf den Vater wirft...

Un Birt schreiben?

Du haft ihm nicht lebewohl gesagt.

Un den jungen Buchmaier?

Der ist zu stolz und richtet kein Wort an Ohlreit.

Und so schrieb er an die Adlerwirtin, und erhielt nach einigen Tagen Kunde vom entsetzlichen Ende des Berwahrlosten.

Er erzählte Waldfried den Vorgang. Dieser ging mit keinem Worte auf das Schicksal Ohlreits ein, sagte aber, er habe heute Brief von Vater Alops und der Brief läge zu Hause.

Der Weg von der Bautischlerei bis zum Hause Waldfrieds ist doch nicht weit, aber Alops meinte, das Haus, das man stets sah, rücke immer weiter weg, und mit pochendem Herzen gestand er seine Liebe zu Marannele.

"Davon steht etwas in bem Briefe."

"Im Brief von meinem Vater steht schon etwas davon? Wie ist denn das möglich? Was steht denn drin?"

"Sie werden ja hören."

Man war endlich beim Hause. In der unteren Stube öffnete Waldfried den Schreibtisch und reichte Alogs den Brief dar; er las:

## Meunundzwanzigstes Kapitel.

"Hochgeehrter Herr Oberst und lieber Freund!

Mein jüngster Sohn Alops wird zu Ihnen kommen und Ihnen alles von mir und den Meinigen berichten. Meine Schußwunde am Fuß ist wohl geheilt, aber unbehilflich bin und bleibe ich. Ich hätte gern noch einmal meine Heimat

gesehen, aber ich habe mich boch auch vor den vielen Berg= stößen fürchten müssen. Man ist eben älter und muß mit ben Lebensjahren haushalten. Go habe ich meinen Sohn geschickt, ber vielleicht auch in ber Seimat die rechte Frau bekommt. Und da möchte ich, daß Sie Baterstelle über-3d weiß, Sie prufen alles, als war's Ihr eigner nebmen. Sohn. Er ist ein rechtschaffener Mensch und daß er auch nicht einfältig ift, werden Sie bald heraus haben. Er ift aber sehr scheu und gibt sich erft her, wenn man ihm viel gute Worte gegeben hat. Ich weiß, Sie thun das schon seinem Bater zulieb, der Ihnen im voraus dankt. Ich habe aber noch eine besondere Bitte. Ich habe einmal in meinem Beimatsdorf ein Madden gern gehabt, es hat aber einen anderen gern gehabt. 3ch banke Gott von ganger Seele dafür, denn ich habe meine Mechthilde bekommen. Sie kennen fie ja, und fie läßt Sie berglich grußen und auch Ihre Frau und den Wolfgang. Meine Frau hat mich ermahnt und ermuntert, daß ich Ihnen diesen Brief schreibe, und ich weiß, bei Ihnen ist alles in guter Hand. Also — es ist zum Lachen, daß ich nicht gern von meiner alten Liebe spreche. — Ein Großvater! Aber es ift auch nicht zum Lachen; nämlich ich habe meinem Sohn badurch ein Schweres auferlegt. Es hat mir feit Wochen wie ein Stein auf dem Berg gelegen, und da hab' ich's meiner Frau berichtet; wie gesagt, mein Sohn will sehen, ob er eine Frau von dabeim mitbringen fann. Er fann frei mablen, nur bas hab' ich mir verbeten, daß er eine Tochter von Marannele und dem Jörgli heirate. Und jest fagt meine Frau — Sie wissen ja, wie hellauf sie ist — und jest sagt sie: Das ist grad' wie Abam und Eva im Paradies, just in den Apfel, der ihnen verboten ist, in den möchten fie beißen.

Ja, also ich bitte Sie darum, wenn mein Sohn doch vielleicht, wer kann das wissen? eine Tochter von dem Marannele und dem Jörgli gern bekommen hat, so soll er sich sein Herz nicht schwer machen. Er hat leider Gottes das wehleidige Herz von mir. Ich nehme mein Wort zurück und gebe meinen

Segen bazu."

"D lieber Gott! D guter Gott! D lieber guter Bater!" schrie Jung Alops auf und mächtige Thränen rannen ihm über bas Gesicht.

Aloys las die letzten Worte nochmals laut, dann las er still weiter, sich nur manchmal wieder die Augen und die Wangen abwischend.

Im Briefe aber bieß es:

"Lieber Herr Oberst und guter Freund! Wenn man solche Kriegszeiten mitgemacht hat, wie wir miteinander, da sollt' man's nicht denken, daß man noch so sein kann und wegen so Kleinem miteinander hadern. Ich schäme mich, Friedensrichter zu sein und zu heißen, und hab' noch heimliche Feindschaft in meiner Seele. Liebet eure Feinde! Das kann ich nicht halten, und ich hab' noch keinen Menschen gefunden, der es kann. Aber thuet wohl denen, die euch Böses gethan — das ist recht, das kann man, und so eigentlich meine Feinde sind sie auch nicht und haben mir auch nichts Böses gethan. Und wenn das Marannele mitkommen will und der Jörgli auch, sie sollen nur kommen. Wir sind alle miteinander alt. Im Himmel droben kann man niemand mehr ausweichen und meiden, das wollen wir auf Erden auch so halten, die paar Jahre, die wir noch zu leben haben."

Mit zitternden Händen gab Alons den Brief wieder zurück, dann ging er, die Thränen hinabschluckend, ohne ein Wort hers vorbringen zu können, hinaus in den Garten, dort saß er lange und die Hände faltend sah er zum Himmel hinauf und gelobte,

es verdienen zu wollen, einen folchen Bater zu haben.

Am Abend bat er Ludwig Waldfried, ihn nach Nordstetten zu begleiten; der Gastfreund willigte ein.

### Dreißigstes Kapitel.

An der Horber Steige stiegen Waldfried und Aloys ab, die erbeuteten Bourbakis, die rund herausgefüttert waren, zogen den leeren Bankwagen; er war aber nicht ganz leer, denn ein Korb mit Weinflaschen stand darauf und die weißen Hälse der Flaschen blinzten neugierig und erwartungsvoll aus dem Stroh heraus.

Alons sprach ein begegnendes Mädchen an, es war des Hirpen Madlene, die Telegraphistin. Er fragte nach Marannele und hörte von ihrer tiefen Trauer, sie habe sich vor keinem Menschen mehr sehen lassen; es habe im Dorfe geheißen, er sei bereits mit des Jvos Ignazia verlobt.

Alons erblaßte.

Er sah und hörte nicht, wie Madlene wenige Schritte hinter ihm einem barfüßigen kleinen Mädchen den Auftrag gab, den

näheren Fußweg hinter ben Bierkellern ins Dorf zu eilen und bes Jörglis Marannele zu sagen, der Alons käme. Das Kind eilte rasch ben Waldberg hinan.

Madlene schloß sich nun den beiden Männern an und Waldfried sagte, er freue sich, ihren Bater kennen zu lernen.

Im Weitergeben schloß sich Jung Soges, der die Briefe geholt hatte, an Alons an; er war sehr unwirsch, denn er hatte seinen Spender, den Ohlreit, verloren; er wurde indes aufges heitert, da Alogs ihm heute zum erstenmal Geld gab, um einen guten Schoppen zu trinten.

Auf der Hochebene zeigte Alons den Acker, wo Marannele bamals leife gesungen, und brüben im Schießmauernfeld ben,

wo er mit ihr gefessen.

Man fuhr in lustigem Trab das Dorf hinein.

Alons grüßte zuvorkommend; man antwortete nur lässig, und der Jung Landolin, der Dung aufladet, hat ihn doch ge-

wiß gesehen und wendet sich nicht einmal um.

Am Hause des Schufter Hirt wurde angehalten. Die beiden Männer gingen hinauf. Hirt erhob sich mit verdrossener Miene von seinem Dreibein, er reichte indes dem Herrn Waldfried freundlich die Hand, dem Alons aber nicht.

"Ich bin wieder da!" preste Alons hervor.

"Wir haben vorher gelebt und werden nachher auch leben, mag einer aus Amerika kommen oder in Amerika bleiben," ent= gegnete Hirtz. Nicht zu Alons, sondern zu Waldfried gewendet, sagte er, man könne nicht so kommen und so herzgetren thun und dann davonlaufen, wie ein Feuerdieb.

Mit bebenden Lippen suchte Alogs sich zu entschuldigen, aber was ihn damals in Zorn versetzt und ihn zur schnellen Abreise bewogen hatte, konnte er doch nicht sagen. Er erklärte,

daß er gekommen sei, um Marannele zu holen.

hirt lächelte schelmisch und fagte, er fei ihr Bormund und vom Kommen und Holen könne nicht so gradaus die Rede sein. Er erbot sich indes, voraus zu Marannele zu gehen, die beiden sollten derweil hier warten. Aber während er sich nun in der Kammer ankleidete, schickte er schnell die Frau zu Marannele, ihr die Botschaft zu bringen.

Die Frau eilte durch die hintere Gasse, sie kam aber mit

ber Nachricht doch zu spät.

Mutter und Tochter waren im Stall, wo nächtiges Dunkel war, die Thure und der Laden am kleinen Fenster war ver= schlossen, denn eben hatte die schwarze Kuh ein Kalb geboren. Das Rälbchen lag auf frischem Stroh, und die Ruh lecte es ab.

"Ich hab' schon Wasser ans Feuer gestellt, ich will der Ruh jest die warme Tranke bereiten," fagte Jung Marannele; da klopfte es.

.Wer ist da?"

Eine Kinderstimme rief: "Des Hirten Madlene laffe fagen, der Alous komme."

"O Mutter! Ich hab's immer geglaubt, hab' aber nur

nicht gewagt, es zu fagen."

"Meinetwegen! Dem wollen wir jest den Meister zeigen. Er muß Abbitte thun vor dem gangen Dorf. Jest muß er mit aufgehobenen Sänden auf ben Knieen betteln, daß er bich friegt; da hast bu's bann bein Lebtag gut. Sag' nur nichts! Du weißt, mein Ropf fitt fest."

Während die beiden noch sprachen, kam Frau hirt und berichtete, daß Alons in einer zweispännigen Kutsche angekom: men sei und mit ihm der Herr Waldfried, ein Amerikaner, der

ein großes Unwesen brüben im Murgthal habe.

Jung Marannele wurde in ihre Kammer geschickt, um sich

anzukleiden und die beiden Frauen verforgten die Ruh.

Gin Männerschritt näherte sich bem Stall. Alt Marannele sah den Forstwart und rief ihm zu: "Du kommst wie gerufen. Wir brauchen jetzt einen Mann im Haus."

Sie erklärte bem Schwiegersohn, was vorgehe, und ber Forstwart stopfte sich vergnügt schmunzelnd eine frische Pfeife und dachte dabei: Rünftighin muß der Schwager aus Amerika guten Tabak schicken. Er setzte sich auf die Hausbank und sah mit Rube den tommenden Greigniffen entgegen.

Eine Nachbarin aus Ahldorf ging vorüber, und ber Forst: wart ließ seiner Frau sagen, sie solle sofort hierherkommen und einen Busch Rosmarin im Garten abbrechen und mitbringen.

"Berschließ das haus," rief Alt Marannele zum Fenster hinaus. "Nimm bie Schluffel in die Hand und laß niemand herein, bis ich's sag'."

#### Einunddreißigstes Rapitel.

Als hirt wohlgekleidet in die Stube zurücktam, erklärte Alons, daß er ihn sofort zu Marannele begleiten wolle; er habe allen Respekt vor dem Vormund, aber er wolle selber für sich reden.

Hirtz lächelte schelmisch, der Alons hatte heute ein ganz

verändertes Behaben, bennoch sagte er: "Ja, komm nur mit. Im Garten blühen noch Rosen und Nelken. Willst du dir gleich einen Strauß an den Rock stecken, damit man weiß, daß du ein Freier bist? Verzeihen Sie, Herr Oberst, aber wir sind hier so."

"Ich weiß, man heißt die Hiesigen die Spöttler."

"Es heißt keine Kuh Bläß, sie hat einen weißen Fleck." Während Waldfried nach dem Adler fuhr, ging Alons mit Hirtz durch die hintere Gasse nach dem Hause Maranneles.

Er erschrak, da der Forstwart auf der Hausbank saß und den Schlüssel zur Hausthür in der Hand hielt. Ist der als Wache bestellt und will man ihn gar nicht mehr ins Haus lassen?

Der Forstwart stand indes auf, reichte die Willkommhand und wartete die Erlaubnis der Schwiegermutter nicht ab, sondern öffnete die Thür.

Jung Marannele sah unbemerkt aus ihrer Kammer herab, sie stand entkleidet hinter der Fensterpfoste. Sie zog ihr Sonnstagsgewand an; es dauerte lange, die Haften wollten nicht schließen, die Bänder sich nicht knüpfen; als sie endlich damit zustande gekommen war, brach sie eine Nelke ab vom Blumensbrett vor dem Fenster und steckte sie in den roten Brustlaß.

Unterdes drehte Aloys die runde Rugel am Treppengeländer wie liebkosend, dann ging er hinan, er trat mit Hirtz in die Stube. Niemand war da, aber ein Kranz von Epheublättern hing um das Bild seines Vaters. Er hörte Geräusch in der Kammer und rief:

"Liebe Base! Ich bin wieder ba."

"Und ich bin schon lang da," tönte es scharf zurück. Der Forstwart winkte ihm mit der Hand, er solle sich aus dem

Beibergethue nichts machen.

"So, auch wieder hiesig?" rief Alt Marannele eintretend. "Nicht wahr, wir sind der Gutgenug, wenn man anderswo nicht ankommen kann? Was meint Er denn? Man läßt sich an die Wand lehnen: wart ein Weilchen, ich will sehen ob ich nicht eine Vornehmere krieg'. Wenn's nicht ist, komm' ich wieder..."

"Mutter! Es ist nicht recht, daß Ihr so redet. Ihr zer-

reißet mir ja das Herz," entgegnete Alons.

"Was, Herz? Glaubst du, ich geb' mein Kind einem solchen Menschen in die weite Welt hinaus? Wir haben auch unsern Stolz."

"Alops! Ich leid's nicht, daß sie dich so plagt," rief Jung Auerbach, Dorfgeschichten. IX.

Marannele in die Stube stürmend und sich an den Hals von Alops hängend, "du bist mein und ich bin dein. Und Mutter, jetzt saget Ihr kein Wort mehr."

Sie konnte vor Weinen nicht weiter reden und Alogs um:

halste sie und jauchzte hoch auf. Endlich fagte er:

"Ich hab' schon was verdient, aber soviel nicht."

"D," rief die Mutter schelmisch, "ich hab's ja nicht ernst gemeint. Der kennt uns Nordstetter noch nicht," wendete er

fich ju hirt und bem Forstwart.

Auch Hirtz lächelte schelmisch und that einen Brief aus der Tasche von Jgnazia und las vor, wie sie Alops hoch hielt, wie sie ihn aber nicht nehmen könne, da er ihr gestanden habe, daß er Marannele liebe.

Alle waren voll Glückseligkeit und Aloys fragte:

"Lebt bein Sund noch?"

Lautauf wurde gelacht, und Alt Marannele erzählte die bekannte Geschichte von dem Manne aus Schwandorf, der nach dreißigjähriger Abwesenheit die erste Frage an den Vater richtete:

Bater, lebt unfere alte Kape auch noch?

Diese Geschichte verbreitete große Lustigkeit, und der Forstwart berichtete, daß die Mutter den Hund habe erschießen lassen wollen, daß aber Marannele ihn gerettet habe, und er habe den Hund an einen Mann aus dem Badischen, der auf dem Feldberg wirte, verkauft.

Man hatte noch dem Adler geschickt. Waldfried kam; ihm voraus wurde der Korb mit weißhalsigen Flaschen getragen. Vor dem Hause spielte der krumme Klaus Yankee Doodle und

Die Beise vom schwarzbraunen Mädichen.

Alons bat, seinem Vater das Wort zu geben und einiges aus dessen Brief vorzulesen.

Ludwig Waldfried willfahrte.

Bei der Stelle, wo Mutter Mechtilde das Gleichnis von der verbotenen Frucht im Paradiese anbringt, rief Hirtz:

"Das ist aber ganz echt, die erzige Tochter vom Mathes

vom Berg."

"Und das könnte kein Pfarrer besser auslegen," fügte der Forstwart mit seinem Grundbaß binzu: "Wenn nur auch meine Frau da wär', die hat auch solche Redensarten."

Alt Marannele hieß alle schweigen und bat Waldfried,

weiter zu lesen.

"Trinken Sie zuerst noch, Herr Oberst und wir auch," schob indes der Forstwart ein und trank sein Glas mit Bes hagen und schmatte. Bei der Stelle, daß man im Himmel einander auch nicht ausweichen könne, weinte Alt Marannele laut und rief zu dem Bilde:

"Ja, bu verdienst einen ewigen Rranz."

Jung Marannele aber faßte beide Hände bes Alons und

sagte:

"Du bist ein guter Sohn. Ich will auch eine gute Tochter sein. Ich will beinem Vater die Händ' unter die Füße legen. Und mein Vater sieht jett gewiß vom Himmel herunter und lacht glückselig."

"Schwiegermutter! Wollet Ihr nicht auch mit uns? fragte

Mons.

"Ich bleib' daheim die paar Jahre noch, ich hab' nicht weit mehr bis da hinüber," sagte sie nach dem Kirchhof deustend, und weinte wirkliche Thränen . . . .

"Ich leid's nicht und ich leid's nicht," hörte man plöplich

eine Frauenstimme von ber Straße berauf.

"Das ist beine Muhme Rufina," sagte Birt.

"Ich will ihr entgegen gehen," sagte Jung Marannele aufstehend.

"Nein, lieb Marannele," beschwichtigte Alons. "Sie könnte dich beleidigen und das darf nicht sein. Da laß mich hinstehen."

"Hat recht. Das ist ein Mann!" bestätigte der Grunds baß des Forstwarts hinter Alops drein, und er gönnte sich wieder ein volles Glas für sein gutes Wort.

Draußen aber hörte man treischen: "Die alte Schlange

hat dich verführt! Halt mich nicht! Laß mich hinein!"

Die Thure wurde aufgerissen und die Muhme rief:

"Ich bin seine nächste Verwandte. Ich leid's nicht. Er kann heiraten, wen er will, aber keine von Nordstetten ohne

meine Einwilligung."

"Beruhigen Sie sich, Frau Muhme," sagte Ludwig Waldsfried. Die hohe Gestalt und die freundlich gebietende Stimme schien die zitternd Erregte zu beschwichtigen; sie starrte mit offenem Munde den Fremden an.

"Ja, Herr Oberst, beruhigen Sie die Muhme, die es gut

meint," fügte Aloys bei.

"Wer ist das? Was ist das für ein Oberst? Woher ist der?" fragte die Muhme heftig.

"Herr Oberst Waldfried aus Amerika." "Und der ist wegen deiner kommen?" "Ja." "Aus Amerika hierher?"

"Nicht ganz."

"Herr Oberst! Sie sehen aus, wie ein gerechter Mann. Wissen Sie alles?" fragte Rufina.

"Ja, und ich habe Vollmacht vom Vater Alogs und der

Mutter Mechtilde. Liebe Frau Muhme."

"Ich bin kein' Frau, ich bin freiledig."

"Also liebe Muhme . . ."

"Die Muhme Rufina soll leben, hoch!" fiel der Forstwart

ein, und alles rief mit und wiederholte den Ruf.

Muhme Rusina lächelte und stieß mit dem Oberst an und dann mit allen anderen, nur mit Alt Marannele stieß sie nicht an.

Jest kam auch die Schwester von Ahldorf; sie brachte einen großen Busch Rosmarin und umarmte die Schwester, dann stedte sie jedem einen bänderverzierten Strauß Rosmarin an den Rod; auch die Muhme mußte sich den Schmuck gefallen lassen.

Jung Marannele und Jung Alons schrieben schnell einen Brief nach Amerika. Ludwig Waldfried und der Schuster Hirt

schrieben bazu.

Mit Rosmarin geschmückt gingen Jung Alops und Jung Marannele miteinander nach dem Schießmauernfeld, dort saßen sie am Feldrain und hielten einander an der Hand. Die Hopfens dolden waren aufgebrochen und dufteten voll süßer Würze. Ueber ihnen sangen die Lerchen. Die beiden waren lange still.

"Marannele," sagte Alons, "vielleicht haben wir das Glück, daß deine Brüder zu uns kommen. Es ist noch jedem Nordsstetter gut gegangen, der sich bei meinem Bater angesiedelt hat

und verdorbene Menschen sind brav geworden."

"Ich kann schwören," erwiderte Marannele, daß das eben mein stiller Gedanke war, vielleicht kommen meine Brüder zu uns."

Sie legte ihren Kopf an seine Brust und sagte: "Ich bore

bein gutes Herz klopfen."

Still hielten sich die beiden umschlungen. Sie sprachen vom Abschied aus dem Dorse und von der Ankunft in Amerika und sie gedachten auch des armen Ohlreit, dem nicht mehr zu helsen gewesen war. Seit jenem Tage, da sie hier zum erstensmal beisammen waren, hatten sich die Beeren der Eberesche gestötet und in flammendem Rot prangten die Wangen der beiden Liebenden.

Die Goldammer im Wipfel des Baumes sang: I, wie ist es jetzt so schön, schön.

#### Zweiunddreißigstes Rapitel.

Als es zu dämmern begann, gingen die beiden Hand in hand durch das Dorf. Eine Weile standen sie vor dem kleinen hauschen still, und was Alops denkt, weiß Marannele zu sagen:

"Da hat bein Bater gewohnt. Ja, ber Anfang ist klein

gewesen."

Von Haus zu Haus saßen die Menschen in der Abendkühle

auf der Bank und überall wurden die beiden angehalten.

"Ja, ich hab's immer gesagt, das Marannele verdient's, das macht noch ein besonderes Glück. Und du, Alops, kannst auch froh sein, du hast die Lustigste und Bravste."

"Ich wollt', ich könnt' mit euch."

"Und es thut wohl, auch wieder einmal eine rechte Liebe

zu sehen und eine lustige Hochzeit zu erleben."

So hieß es da und dort, und wie zur Verstärkung der freudigen Empfindung wurde dann von Elend und Verbrechen erzählt. Man war froh, die Erinnerung an Ohlreit durch dieses freudige Ereignis zuzudecken. Einige sagten sogar, und es schien, sie glaubten es selber:

"Ich kann drauf schwören, am ersten Abend, wie der Aloys ankommen ist, hab' ich zu meinem Mann, zu meiner Frau, zu meiner Tochter gesagt, oder doch sagen wollen: Das ist ein Mann für des Jörglis Marannele, die wären einander zu gönnen."

Als sie wieder allein waren, rief Marannele:

"O Ihr tausend Millionen Sterne am Himmel und so viel herzgute Menschen auf der Erde. Unser Glück macht alle Menschen glücklich. Man weiß gar nicht, wie viel Menschen man hat, die einem im Herzen gut sind. O wie wohl thut das,

aber auch weh, daß man sie verlassen muß."

"Du kriegst andere dafür in der Neuen Welt," entgegnete Alops. "Uebermorgen schwimmt unser Brief an die Eltern auf dem Meer. Jest essen sie bei uns daheim zu Mittag. Schau, ich habe hier auf der Innenseite meines Uhrendeckels den Zeitstand. Wenn es hier mittags um zwölfe ist, ist's daheim bei uns morgens um sechse."

"Du haft von deinen Eltern sagen wollen."

"Ja, ich sehe vor mir, wie der Brief geholt wird, und der Bater macht ihn ruhig auf, er zerreißt keinen Umschlag. Und was für ein Jubel wird sein!"

Es dauerte lange, bis die beiden Abschied voneinander nahmen. Als Alops in das Wirtshaus tam, traf er Waldfried noch bei den Wirtsleuten, bei denen er sich als Freund Jvos

heimisch fühlte.

"Glück und Segen," rief bie Adlerwirtin Alons entgegen. "Und weißt auch schon, baß meine Schwester Ignazia Braut geworden ift?"

"Mit wem?"

"Mit dem Bezirksförster, er ist Forstrat geworden."

"Das freut mich, bas paßt."

"Und sie schreibt Gutes von dir und wünscht dir alles Ich glaub', ihr beibe habt einander aufgeweckt, daß jedes seine rechte Liebe erkennt."

"Ich glaub's auch."

Waldfried nahm schon jett Abschied von Alogs, in der ersten Nacht als Verlobter schlafe er gewiß spät ein und wache spät auf, und er habe beschlossen, am Mittag wieder zu Sause zu sein; Alops aber musse jedenfalls vor der Heimkehr mit seiner Frau nochmals ins Murathal kommen.

Alogs druckte dem Freunde, der sich so treu seiner an: genommen, still die Hand; man sah ihm an, wie dankbar er

war, aber sagen konnte er's nicht. —

Der erste Besuch, ben bas Brautpaar andern Tages machte,

war beim jungen Buchmaier.

Dieser kam ihnen strahlenden Angesichtes entgegen und rief: "Alons, vor Wochen bist du zu einer Sterbestunde getommen, und jest in dieser Stunde ift mir mein erster Sohn geboren worden. Wenn ihr einmal die Freude habt, werdet ihr dran benken, wie es mir jest ist. Wartet ein wenig, ich muß es meiner Frau fagen."

Er ging bavon, tam aber bald wieder und fagte:

"Es ist der Bäuerin auch lieb. Also, wir bitten euch, bei unserem Sohn Gevatter zu stehen."

Mons schien keine Antwort zu wissen, aber Marannele sagte:

"Ift uns eine große Chre."

Und das war's auch.

Der Enkel des Buchmaier erhielt ben Namen seines Groß:

vaters Pius und dazu den Namen Alogs.

Am Sonntag, an dem das erste Aufgebot verkündet wurde, machte Alogs mit der ganzen Sippschaft — auch Hirt und seine Tochter und die Muhme Rufina waren dabei — in dem vierspännigen, großen Stellmagen des Schwiegervaters, ber wieder hergerichtet worden war, eine Ausfahrt, und das Ziel war ein hohes. Denn Alons, ber noch nie eine Burg gesehen hatte, wollte daheim dem Vater besonders von der Burg Hohen: zollern erzählen, die er am ersten Abend im Mondenschein gesiehen hatte.

Man hielt auf dem Rückweg in dem lieblichen Imnau an, wo getanzt wurde. Alops konnte aber leider nicht tanzen, das hat er auch noch vom Vater, und Marannele tanzte nun

auch nicht.

Knechte und Mägde, alte und junge, kinderreiche Familien und junge Liebesleute kamen zu Marannele und erboten sich, mit ihnen auszuwandern und einstweilen bei ihnen in Dienst zu treten. Marannele war klug genug zu entgegnen, sie kenne die Verhältnisse nicht und mische sich da auch nicht ein; um aber auch Alops nicht zu belasten, fügte sie hinzu: wenn Alops jemand brauche, werde er schon selber Umfrage halten, man solle ihn daher nicht überlaufen.

Das geschah aber doch, und im Dorfe hieß es, der junge Tolpatsch sei gar nicht so gutmütig, im Gegenteil, er sei hart-

herzig.

Alops ordnete mit Hirt alles, so daß Alt Marannele gut versorgt war. Die Gespielen Maranneles hielten geheime Verssammlung und berieten, was sie der Scheidenden mitgeben sollten. Sie lachten beim Entschlusse, aber — und das will viel heißen — sie verrieten doch nichts.

In der letten Woche fuhr das Brautpaar, von Hirtz geleitet, nach dem Murgthal, und Hirtz brachte das Schuhmaß von Ludwig, Conny und Wolfgang mit heim. Die Leisten für Alops und Marannele hatte er schon fertigen lassen, denn so-

lang hirt lebte, wollten fie in seinen Schuhen geben.

Am Sonntag wurde die Hochzeit gehalten mit Musik und Tanz, wie lange nicht im Dorfe gewesen. Hirt war Brautvater und alles stimmte bei, als er bei der Hochzeitstafel mit klugem Bedacht ein Wort aus einem alten Briefe des alten Alops auszlegte: das Nordstetten in Amerika sei nur ein in die Fremde verheiratetes Kind, und hierauf ließ er Neu-Nordstetten in Amerika hoch leben.

Leise sagte er dann zu Aloys, er möge in der Nacht absreisen, denn am Tage werde die junge Frau viel Herzbrechen haben; da ist der eine Acker und da ist der andere Acker, und

auf allen wachsen schwere Erinnerungen.

Die Gespielen brachten Windeln aus selbstgesponnenem Linnen als Hochzeitsgeschenk; es war ein volles Dupend, genau numeriert für zwölf Kinder.

Und was noch das beste ist, ein neuer Liederquell that sich nach langer Vertrocknung an diesem Tage wieder auf. Es

wollte gar nicht abbrechen, wie ein Bursch nach dem anderen

eine Bierzeile nach der alten Melodie hergab.

Die vielen, nicht immer wählerischen "G'sätle" waren schnell wieder vergessen, nur eines sangen die Neuvermählten noch, als sie in der Nacht das Neckarthal hinabsuhren:

"Und 's Marannele und der Aloys, Han's doch noch verzwungen, Was den Alten entgange ist, Das han jest die Jungen."

## Berthold Kuerbachs

Sämtliche

# Schwarzwälder Dorfgeschichten.

Volksausgabe in zehn Bänden.

Behnter Band.



#### Stuttgart.

Verlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1884.

Zweite Auflage der Gefamtreihe.
(18. Auflage der Einzelbände.)

Drud von Gebrüder Rroner in Stuttgart.

## Inhalt.

| Nach dreißig Jahren. |      |     |      |    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |   | Seite |     |
|----------------------|------|-----|------|----|-----|------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|
|                      | Ш.   | Das | Nest | an | der | Bahn | • |  |   | • | • | • |   |   |   | •     |     |
| Brigi                | itta |     |      |    |     | • •  |   |  | • | • | 6 | • | ٠ | • | • |       | 127 |

Nach dreißig Jahren.

#### Ш.

### Das Aest an der Bahn.

#### Erstes Rapitel.

Rennt ihr's noch? Ja, das ist das Bahnwärterhäuschen von damals, wo Jakob und Magdalena nach schwerem verschuldetem und unverschuldetem Schicksal die erste gemeinsame Heimstätte gefunden.

Wie lang bas her ift?

Jakob hat seine eigene Zeitrechnung und er lacht und zeigt dabei noch alle seine gesunden Zähne, wenn er sagt: "Ich habe sechs Monturmäntel auf meinem Posten in Gesundheit verbraucht." Und das muß doch jeder wissen, daß die Bahnverwaltung alle

fünf Jahre einen neuen Dienstmantel stellt.

Drei Jahrzehnte ist freilich eine gute Zeit, da gedeiht und verwelft manches, eigentlich aber ist hier nur von Gedeihen die Rede, wie natürlich von Gedeihen unter Sturm und Wetter, denn die bleiben nirgends aus, zumal hier, wo man nach Jakobs Erfahrung "von jedem Windstrom, der über die Welt geht, sein Teil bekommt," aber ein gesundes Menschengemüt und ein gessunder Baum werden durch Sturm nicht geknickt, sondern — wenn nur erst der Stamm widerstandskräftig ist — noch wurzelstieser und wurzelsester.

Seitdem wir zulett hier waren, sind tausend und aber tausend Bahnzüge an dem Häuschen vorbeigesaust; man könnte die Zahl genau aussindig machen, denn sie ist im Hauptamt in den Tabellen verzeichnet, aber keine Menschenseele könnte das unstählige Leben fassen, das sich hier hin und her bewegte; die Söhne des Landes sind hier vorbei in den Krieg gezogen, fremd

anzuschauende Gefangene glotten heraus, und verwundete, aber auch jubelnde Sieger find zurückgekehrt.

Gehen wir uns um!

Auf dem Söller haben die Nelken von damals Luftwurzeln angesetzt und wiegen sich mit ihren blühenden Ranken im leisesten Windhauch. Schon im zweiten Jahr haben sich Schwalben im Hause eingenistet und zwar im Stall, wo die Wandervögel der einsamen Ruh manches vorzwitschern, worauf sie aber nur mit Brummen und selten mit einem tiefklagenden Schrei antwortet.

Das geschmackvoll gebaute Häuschen hat mit der Zeit einen Schmuck erhalten, den kein Baumeister mit Art und Hammer herstellen kann; die Rebe hat die Säulen und die Wände überssponnen und man hatte nur zu wehren, daß sie nicht auch die Fenster zudeckt. Un der Winterseite des Hauses ist kleingehacktes Holz lotrecht aufgeschichtet, sieht fast aus wie ein Zierat und hält das Haus von außen warm, dis es von innen wärmt; zwei schöne reichtragende Nußbäume sind hoch gediehen und der Hügel, der damals von Weißtannen bestanden war, ist jest ein stattlicher Hopfengarten; vor dem Hause und an der Morgensseite blühen vom ersten Frühling dis zum späten Herbst hellsfardige Blumen.

Und nun erst brin im Hause, da ist volles Leben.

Es ist von einem ganzen Neste zu berichten, von den Alten und von den Jungen, solange sie im Neste sind, und erst gar

als fie in die weite Welt ausflogen.

Bor allem also Jakob und Magdalena. Sie rufen einander aber nicht bei ihren Namen, sondern er ruft Mutter und sie ruft Bater. Kein Kind hat je anders gehört, und wenn Magsdalena zu einem Kinde vom "Bater" spricht, so thut sie das mit einem besonderen Tone der Ehrerbietung; ihre berrschsgewaltige und zusahrende Natur ist unterwürfig und mild gesworden vor der stetigen stillen Gelassenheit ihres Mannes; Jakob aber weist die Kinder bei ihren Anliegen an die Mutter, er überläßt ihr gern die Bestimmung.

Magdalena hat sich weit mehr verändert als ihr Mann und man sagt, das soll einer Frau viel schwerer werden. Sie war eine tüchtige Natur, aber er war noch etwas mehr, er war eine tiese Natur, die ihn nach langem bitteren Leid endlich zu ruhigem Gleichgewichte gelangen ließ. Was auch vorkommen mochte, er wußte alles zum Guten zu deuten. Wenn Magdazlena manchmal meinte, er lasse sich von dem und jenem zu viel gefallen, und verstehe sich nicht auf seinen Vorteil, da lächelte er: "Was liegt dran? Rauch und Pfiff ist alles. Ueber eine

Weile sieht und hört man nichts mehr davon. Wir haben unser täglich Brot und wir zwei haben einander, ich begehre nichts weiter von der Welt."

Und diese weise Genügsamkeit, die nur selten in Worten herauskam — denn Jakob war noch immer wortkarg und sprach mehr mit Kopfnicken und Augenzwinkern — diese Gelassenheit ging endlich auch auf Magdalena über, und Eintracht herrschte

in bem Bahnhäuschen Nummer 374.

Die beiden Cheleute find noch frisch und munter; bas haar Magdalenas hat noch seine Jugendfarbe und das wilde Löd= den schwebt noch immer unbandig mitten auf ber Stirne, Jakob aber ift grau geworden und hat dazu noch einen grauen Boll= bart; die graubraune Uniform mit den blanken Knöpfen und dem dunkelroten Kragen steht ihm gut, zumal er sich stramm aufrecht hält. Auffallend ift ein leuchtenber Glang in feinen Augen, ber damals, als er noch Knecht im Dorfe war, gar nicht an ihm bemerkt wurde. Wir werben wohl erfahren, woher diese Beränderung ftammt. Bon Geftalt ift er ichlant verblieben, während Magdalena sich bedeutend verbreitert hat, sein Blid ist stetig, während ihre Augen noch immer unruhig flimmern. Sie hält sich noch immer sauber und schmuck, und wenn man nicht wüßte, daß sie oft wochenlang von niemand als Jatob und ben Rindern gefehen wird, konnte man es fast gefallsüchtig nennen. Das ist's aber nicht; hat sie ja einmal ihrer zweiten Tochter Ritele gesagt, die verwahrlost einherging und das mit der Gin= samkeit entschuldigte: Man putt sich nicht wegen anderer, man hält sich sauber und ordentlich wegen seiner selber. wie sie das halstuch, bas Schurzenband fnupft, hat etwas Bier= liches, und solange die Töchter zu haus maren, kamen sie am Sonntagmorgen immer und baten: Mutter, knupf mir mein halstuch, mein Band, flicht mir den haarzopf; und sie machte das den Kindern noch schöner als sich selbst.

Ja, die Kinder! Erinnert ihr euch, wie damals, als wir Magdalena aus dem schnell eilenden Bahnzuge grüßten, sie einen Knaben auf dem Arme hielt? Schon an diesem Knaben wurde

viel erlebt.

Doch, wir wollen möglichst ordnungsmäßig berichten.

#### Zweites Kapitel.

"Alle neun! Das wäre just das Rechte gewesen," sagte Jatob wehmutig scherzend, denn neun Kinder wurden im Bahnhäuschen Nummer 374 geboren. Allemal abends zwischen bem Güterzug und dem Parifer Gilzug meldete Jatob das Neugeborene beim Pfarrer an, und er that bas immer fo geschämig und atmete erst wieder leicht auf, wenn er auf der Freitreppe am Pfarrhaus feine Dienstmute wieder auffette, und feine Pfeife Er vergaß aber auch nie, vom Bader Beigbrot mit beim zu nehmen für Magdalena und murbe Mutichele für die Kinder, die ihnen das Schwesterchen oder Brüderchen mit auf die Welt gebracht. — In den Nachten hatte feine Frau für bas Neugeborene beffer forgen können als Jakob. Jedesmal das jüngste Kind mar sein liebstes, und bitter mar nur das Aufsuchen von Gevattern; wer dazu angesprochen wurde, war zwar bereit, aber hart mar's eben boch, baß man stets gefragt wurde, ob benn Mann und Frau feine Bermandten hatten. Magdalena hatte die Antwort bereit gemacht, alle Anverwandten seien nach Umerika ausgewandert. Jakob verstand sich schwer auf diese Notlüge, aber er mußte sie boch gebrauchen. Bier Kinder starben, zwei bald nach der Geburt, ein Knabe im Alter von fünf Jahren — die Mutter vergißt den lieben Konrad nie und ein Madden von zwanzig Monaten; es foll aber fo gescheit gewesen sein, wie sonst ein Rind von drei Jahren, und Magdalena weiß merkwürdige Aussprüche und Thaten von ihm zu erzählen, ja sie behauptet manchmal, dies Kind wäre noch das bravfte und gescheiteste geworden; aber die anderen Kinder, drei Töchter und zwei Göbne, sind gut gedieben.

Magdalena hat wohl recht, die Kinder haben nicht viel Unterweisung in Worten bekommen, von ihr selber wohl manchs mal, aber vom Vater nie; sie haben indes vom ersten Atems zuge an Liebe und Fleiß vor sich gesehen und nie ein böses

Wort über einen Nebenmenschen gehört.

Nur einer war aus der Art geschlagen oder vielleicht hatte er etwas von der Art des Großvaters, vom lustigen Frieder. Jakob ließ den Gedanken nie zu Wort kommen, wenn er das dachte, denn er wußte, wie sich Magdalena darüber grämen würde, und Magdalena, die alle Gedanken ihres Mannes erriet, ja sogar solche, die er nicht hatte, war ihm still dankbar für seine Zurückaltung.

Jakob hatte seine besondere Lust daran, das Kleinste, bis es laufen konnte, so oft als möglich auf dem Arm herum zu

tragen, und er pfiff ihm — denn singen konnte er nicht — die alten Weisen, die er vordem als Postillon geblasen; nur an einer schönen Weise möchte er gern vorbeikommen; sie weckt gar traurige Erinnerungen, aber sie summt immer wie eine versscheuchte Wespe um ihn her, und eine Wespe wird man schließlich am besten los, wenn man sie gewähren läßt, dann sticht sie nicht und sliegt davon. So ließ also Jakob auch die Weise von jener Nacht, da er ins Verbrechen verfallen war, laut wers den, und als sie wieder und wieder kam, brachte sie keinen

Stachel ber Erinnerung mehr mit.

Das älteste Kind, Emil — ber Pate des Advokaten Beister, der den Eltern aufgeholfen hatte — war einer der besten Schüler in ber eine halbe Stunde entfernten Dorfschule, und er ward Lehrer seiner Geschwifter, ja fein hauptvergnügen bestand barin, in bem einsamen Bahnhäuschen mit den fleinen Geschwistern Schule zu halten, und was noch seltsamer war, die Eltern selbst gingen bei ihm in die Schule. Jakob schämte sich, zu bekennen, daß er mit Lesen und Schreiben nicht mehr zurecht tomme, aber Magdalena trat für fich und Jakob mit dem offenen Bekenntnis heraus; benn sie hoffte auch, daß ihr Mann, besser geschult, später einen höheren Dienst befomme. Sie fagte Emil, daß vor Zeiten die Schulen nicht so gut gewesen seien wie jest, und furzum, die Eltern lernten von dem ältesten Sohne wieder schreiben und lesen. Magdalena mar noch etwas weiter voran als Jatob, aber fie hielt an, um in gleichem Schritt mit ibm zu bleiben.

Wenn die jüngeren Geschwister zu Bette gebracht waren, saßen die Eltern an den langen Winterabenden bei Emil im Unterricht. Emil erhielt sogar Schulgeld, jede Woche zwei

Rreuzer, die er auch haushälterisch zusammensparte.

Wer aber einen wunden Finger hat, der stößt sich öfter dran; natürlich, wenn er sich an den gesunden stößt, weiß er's nicht. Und eine Wunde wollte bei Jakob nicht heilen, sie brach sogar jest auf.

Emil diktierte zusammenhanglose Worte, wie sie in der Fibel standen, aber für die Eltern wurden die Worte zu Erinnerungen.

Emil diktierte: Sag! Henne!

"Stehen die Worte wirklich da nebeneinander?" fragte Magdalena; sie sah ihren Mann schweratmend an, sie gedachte jenes Abends, da sie ihre Henne suchend, Jakob am Schloßhag zuerst ordentlich sprach.

"In der Schule darf man beim Diktando nicht sprechen," belehrte Emil und es ging weiter gut. Waldhorn! diktierte

Emil, und "Waldhorn" sagte Jakob fröhlich.

Beim Z aber ging's bös. Emil diktierte: Zange. Zuchthaus. "Steht das da?" fuhr Jakob auf. "Ja."

"Ich hab' genug," sagte er aufstehend, und als das Licht gelöscht war, sagte er zu Magdalena:

"Ich mein', wir mußten ben Kindern fagen, was mit uns

war, bevor sie's von anderen erfahren."

"Und ich sag' nein. Sie verlieren den Respekt, zu weiter hilft es nicht."

"Du kannst es leichter ertragen, du bist unschuldig, aber

"Du bist unschuldig, ja, daß du dir dein Herz abplagst. Du bist braver als Tausende. Gut Nacht, du mein lieber guter Karl, du darfst mir meinen Jakob nicht weiter plagen, ich leid's nicht. Laß ihn schlafen. Gut Nacht."

Es war still in dem kleinen Häuschen, nur draußen von der Bahnlinie her tönte es wie Aeolsharfenton, denn der Nachtwind spielte seine unfaßlichen Weisen in den ausgespannten

Drähten bes Telegraphen.

"Du lachst? du schläfft noch nicht?" fragte Magbalena

nach geraumer Weile.

"Ja," flüsterte Jakob, "ich will dir's sagen. Mir ist eins gefallen, in meiner Heimat war eine Frau, der hat man nachs gesagt, sie könne durch Anhauchen eine offene Wunde heilen. Verstehst du mich?"

"Nein, was meinst bu bamit?"

"Du bist auch so, du kannst's auch. Deine getreuen Worte heilen meine geheime Wunde."

#### Drittes Rapitel.

Wenn man ein Bogelnest betrachtet, so kann man sich schwer vorstellen, daß da drin so viel Volk bis zur Flugreise gedeihen konnte. Aehnlich ist es, wenn man das Bahnhäuschen Nummer 374 betrachtet. Der Baumeister hat es sehr zierlich hergestellt, und er kann stolz darauf sein, die ganze Bahnreihe entlang bei jedem Häuschen ein neues architektonisches Motiv angebracht zu haben, so daß die ganze Form gut in die Landsschaft stimmt. Aber freilich, auf den Raum im Inneren ist wenig Bedacht genommen. Als die Kinder kamen, war Mag-

balena anfangs ganz verzweifelt, und es ist gut, daß der Bausmeister ihre täglichen Berwünschungen nicht hörte; sie ärgerte sich besonders über die bewegliche Treppe, die man von der Stube aus nach den oberen Räumen anlegen mußte, aber wunderlich! je mehr Kinder kamen, um so mehr schien der Platz auszureichen, man huschte eben zusammen, wie die Bögel im Neste. Das aber vergaß und vergab Magdalena dem Bausmeister nie, daß er den Stall kaum für eine Ziege ausreichend hergerichtet hatte, und man hatte doch Grasland genug, um eine Kuh zu halten und "Heu fressen sollte der Baumeister müssen, und dazu noch saures, weil's ihm nicht eingefallen ist, daß man doch auch einen Platz zum Futterausbewahren braucht." So schimpste Magdalena ins entfernte Oberbauamt hinein.

So oft sie in den Stall kam, sah sie die Ruh wie um Berzeihung bittend an: Ich kann nichts dafür, daß du so eng stehen mußt; ich wünsche nur, daß der Baumeister da einmal

acht Tage lang fteben und liegen mußte.

Der Stall war so eng, daß die Ruh sich nicht umbrehen konnte, sondern immer von rudwärts aus demselben gehen mußte.

Man sagt im Sprichwort: man redet wie in eine Ruh hinein. Das machte Magdalena zum Wahrwort, denn wenn sie das erste Grün von den Bahnhalden heimbrachte, konnte sie der Kuh sagen: "Ja, du hast's gut, du kriegst vom jungen Wachstum, bevor für die Menschen was da ist. Ja, ja, laß dir's schmecken. Ich gunn dir's. Und sei geduldig, das Luftsloch ist offen, deine Musikanten, die Schwalben, können jeden Tag kommen."

Denn im Frühling wurden immer die Luftlöcher im Stall geöffnet und da flogen die Schwalben herein, die oben am

Querbalten nisteten.

Wie gesagt, mit dem Gras von der zuständigen Bahnsstrecke konnte man eine Kuh gut ernähren. Daneben hatte man einen Viertelmorgen Dienstfeld und einen halben Morgen Pacht von der Eisenbahn. Magdalena wußte jedes Schnikelchen Uckerland auszunutzen und ihm das abzugewinnen, was die Sonne just an dieser Stelle gern zeitigte.

Jakob dagegen pflanzte Obstbäume, er verstand sogar die Kunst, einen stämmigen Ebereschenbaum mit einer guten Birnenssorte zu pfropfen, und hinter dem Zaune, der als Schneeschutz am Bergeinschnitte aufgestellt, pflanzte er Himbeeren; die wers den einstmals die Bretter ersetzen und obendrein gute Frucht geben.

"Du pflanzest ja," sagte Magdalena ihm einmal in der

ersten Zeit, "wie wenn wir ewig dableiben sollten."

Jakob sah sie groß an und that eine große Rede, die größte vielleicht, die aus seinem Munde gekommen; er sprach sie, während er auf dem Boden kniete und gute Walderde um die Wurzel des jungen Kirschbaumes legte, und die Worte, die halb in die Erde gesprochen waren, gingen auch in ein offenes

Berg; benn er fagte:

"Frau, du bist doch so gescheit —" das war ein geschickter Anfang, denn die Augen Magdalenas glänzten und sie hörte willig alles, was nun noch kommen konnte, und er suhr sort: "wie kann nur so eine Rede aus deinem Munde kommen? Wissen wir denn, wie lang wir überhaupt da sind, ich mein' auf der Welt? Und man schafft und muß schaffen. Ich wünsch' mir weiter nichts, als daß wir unser Leben lang hier bleiben, just wie der Baum da, der auch nicht fort mag. Und wenn's doch sein muß, wenn wir an einen anderen Ort müssen, so soll,

ber nach uns fommt, rechtschaffene Baume haben."

Aufschauend sagte er: "D Mutter! Da bin ich unter Gottes freiem Himmel auf Gottes grüner Erde und da muß ich denken: jest sißen so viele Menschen bort im Strashaus. Warum muß das sein, daß die Menschen schlecht sind und andere sie strasen müssen? Ich kann's oft gar nicht glauben, daß ich so frei herumlausen darf, und besonders der Traum, der ist mein ärgster Feind, der sperrt mich ein und da ist mir's, wie wenn ich plötlich in einen Eiskeller hinunter siele und ich ersticke unter den Eisschollen, die über mir knarren und knirschen. Heute nacht war's wieder so, und wie ich erwache und dich sehe und den blauen Himmel, da hab' ich mir vorgenommen, ich pflanze Bäume, und ich meine, es geht weg von mir, wenn sie wachsen."

Magdalena kam lange nicht zu Wort, sie schaute wie hilsesuchend umher, und eine Goldammer auf einem Erlenbaum half

endlich, denn Magdalena sagte mit heiterer Miene:

"Schau den Bogel, da kann man was lernen. Sieh, ber Wind kommt von oben und da sitt er so, daß ihm der Wind die Federn nicht aufbläst. Verstehst? So müssen wir's auch machen. Nicht immer . . . Verstehst?"

"Ja, ja. Ist gut."

Magdalena nickte lange still und endlich sagte sie:

"Du hast recht. Ich will mich nicht mehr versündigen, ich bin es sonst nicht wert, daß . . . . , sie stockte und schaute innig auf Jakob, dann schloß sie: "ich verdien' es sonst nicht, daß wir so ein Daheim haben."

#### Viertes Rapitel.

Wer es noch nicht gemerkt hat, dem sei es hiermit gesagt: Magdalena will gern gelobt sein. Sie verdiente es aber auch. Hatte Jakob Bäume gepflanzt, so daß das fremde Haus zur bleibenden Heimat wurde, so erwachte mit Magdalena früh am Morgen Heiterkeit und Arbeitsamkeit, und sie weckte alle im Hause zu Gleichem.

Sie lobte selber aber auch gern, sie nickte den Pflanzen im Garten und Feld zu, wie wenn sie sagen wollte: Bist ein braver Kopfsalat . . . so ist's recht, ihr Erdäpfel! Nur gut

wachsen.

Magdalena pflanzte alle Gemüse in ihrem Garten und die Würzfräuter holte sie immer frisch aus der Erde; sie kochte die Speisen, daß sie das Beste waren, was daraus zu bereiten war; sie selber aß sehr wenig, aber es nährte sie, wenn es den anderen schmeckte; ihre Augen gingen bei Tische unruhig hin und her, und wenn niemand was sagte, fragte sie geradezu: "Wie ist die Supp'? Wie sind die Bohnen?" Und wenn ges lobt war, dann erst aß sie wie gebührlich.

Sie hielt die Kinder an, daß sie für ihre Nahrung auch ordentlich arbeiteten. Sie mußten in Acker und Garten helsen und bis hinauf zu der lange liegen bleibenden Schneebreite, das Frauenhemd genannt — das aber in der Nähe gar nicht so aussieht — mußten die Kinder Beeren, Kräuter und Pilze im Walde sammeln; diese gehören doch noch denen, die sie sammeln, der Wald aber gehörte dem großmächtigen Sichhof:

bauer bort oben.

Die Kinder waren willig, denn sie sahen den Fleiß der

Mutter, die feine Müdigkeit und fein Ausrasten kannte.

Auf dem Dienstacker waren Kartoffeln gepflanzt, auf dem Bachtacker stand Getreide. In der Ernte spannte Magdalena sich selber ein wie ein Pferd und zog die Garben heim. Mögslichst wenig verausgaben, dagegen etwas erwerben und weiterstommen, war ihr steter Bedacht und es gelang ihr. Als im zweiten Jahre Justizrat Heister mit seiner Frau zu Besuch kamen, hatte sie natürlich große Freude und auch große Lobessernte, aber sie genügte sich dessen doch nicht; sie zeigte dem Gastsreunde, wie da in der Nähe ein beträchtliches Stück Waldes abgeholzt war, und bat nun Heister, es zu bewirken, daß die abgeholzte Strecke, die just wie dazu geschaffen sei, ihnen zum Hopfenacker überlassen werde. Es wurde von der Oberbehörde

gewährt und Magdalena war jedes Jahr neu glüdlich mit der " Hopfenernte, die auch für die Kinder ein wahres Fest war.

"Die Leute, die von unserem Hopfen Bier trinken, die müssen lustig sein," sagte sie oft, denn sie dachte gern in die Welt hinaus und in die Folgerung der Dinge. Dadurch war sie gesprächsam, wenn auch gar nichts vorging, und wenn nies mand entgegnete, so gab sie sich selber Red' und Antwort.

Daneben verging aber auch kaum ein Tag, an dem sie nicht das Glück pries, daß man hier so ruhig und gedeihlich und vor allem so allein leben konnte. Jakob nickte einverständlich, aber er hatte es nicht gern; er hielt das Leben des ständigen Gescheuches gar nicht wert, und er meinte auch, es sei nicht gut, wenn man alles beruft. Nicht daß er Aberglauben hatte. Weit entsernt! Wer an der Eisenbahn angestellt ist, wie kann der abergläubisch sein? Aber das ist doch richtig, wenn man so viel Rühmens macht und alles vor sich selber auslegt und ausdenkt, daß es auch anders sein könnte, da macht man dem Unglück eine Thür auf. Jakob weiß Beispiele genug davon zu erzählen und Magdalena, die für alles einen Grund weiß, weiß auch solche für die Einsprache des Gegners, zumal wenn der Gegner Jakob ist. "Du hast auch wieder recht," sagte sie, "ja so ist's. Wenn man allsort so an anderes bentt, da sieht man nicht, was gerade vor einem auf dem Boden ist, und man stolpert und fällt."

"Du haft nicht umsonst bei einem Abvokaten gedient," sagte Jakob, aber nicht laut, benn er gönnt seiner Frau gern das lette Wort, und das soll, wie man sagt, sehr ersprießlich sein für eine gute She. Ueberdies nimmt er Magdalena gern ab, was sie zu reden hat; zu wem soll sie's denn sonst herzgeben? Nur in einem konnte er seine Ungeduld kaum bemeistern. Es war sür Magdalena wie ein süßer Nachschmack, vom Hause Heisters und den Gastereien zu erzählen: wie sie zweimal in ihrer Küchenschürze an die Tasel habe kommen müssen, und die Gäste — es waren siebenundzwanzig, die Männer in weißen Krawatten, die Frauen im bloßen Hals die weit hinunter — alle haben sie gelobt. Sie konnte dann alle Speisen aufzählen, was sie dran gethan und wie sie dem Sieden und Dampsen abgewartet.

Sie ist halt ein Weib — dachte Jakob bei solchen Ersinnerungen, und ein Weib putt sich gern auf, und sei es auch mit alten vertrockneten Ehren. Ich kann Gott danken, daß sie nur diese Mucken im Kopf bat.

Magdalena hatte aber auch nicht lange zu forschen, Die

Muden ihres Mannes tennen zu lernen, obgleich sie so wenig

laut gaben wie ihr Befier.

In den ersten Jahren bekam Jakob jedesmal beim Uebersgang des Winters in den Frühling einen schlimmen Husten, und die Nachbarin vom Bahnhäuschen Numero 373 sagte Magdalena, es sei eine Sünde von einem Manne mit solcher Anlage, zu heiraten, und eine verlassene Frau und Kinder in die Welt hineinzuseten, und Jakob habe noch dazu selber bekannt, er werde nicht älter als dreiunddreißig Jahre, seine Mutter sei auch so gestorben.

Magdalena ging zornig und bitter heim, aber vor dem Hause hielt sie an und sagte sich: Nein, jest nicht noch ärgern.

Sie machte ihrem Mann keinen Vorwurf, daß er statt zu ihr zu anderen gesprochen; sie lockte es ihm behutsam heraus, daß er ihr seine Uhnungen und Beispiele erzählte, und sie lachte nicht darüber und suchte ihn nicht zu bekehren, denn sie wußte,

wie leicht er verscheucht ift.

Im dritten Jahre zur Fastnachtszeit gab's auch auf unserem Bahnhäuschen eine Maskerade. Jakob war krank, aber man meldete nichts davon der Oberbehörde. Jakob war noch erst auf Widerruf angestellt und fürchtete, seinen Posten zu verlieren, wenn er schon so früh sich krank melden müsse. Hatte er ja ohnedies einen schweren Stand, da er nur auf Heisters Betrieb und nach verkürzter Probezeit in den Dienst eingerückt war. Denn auch hier fehlt bereits die Stufenleiter des Beamtentums nicht; erst nach wohlbemessener Zeit als Hilsarbeiter und Ans

warter rudt man jum festen Dienst auf.

Magdalena machte den Zaghaftigkeiten ihres Mannes rasch ein Ende, sie steckte sich in die Dienstkleider ihres Mannes, bez ging die Bahn und hielt in strammer Haltung die Fahne beim Durchgang des Zuges. Der Nachbar oben und der Nachbar unten bewahrten sestes Schweigen, just nicht aus Gutmütigkeit, aber man kann ja nicht wissen, wie man auch einmal etwas zu verschweigen hat. Wenn Magdalena hochgerötet heimkam, war Jakob immer neu glücklich über die Lustigkeit und Entzschlossenheit seiner Frau. Jakob glaubte von nichts in der Welt Böses, aber den Nordwind, den hielt er für tückisch, der hatte es gerade auf ihn abgesehen, denn er trug den Schnee von den Feldgebreiten und vom Berge herab just auf seinen Straßenübergang, und Magdalena mußte ihren Mann immer beionders versichern, daß sie dort den Schnee sauber wegzgekehrt habe.

In den ruhigen Tagen des Daheimseins ließ auch Jakob

viel von seinen Gedanken laut werden, die sich in den Jahren der Einzelhaft in seiner Seele angeschmmelt hatten. Er konnte es nur in Bruchstücken dargeben, aber das verständnisvolle Zuhören Magdalenas und manchmal auch ein nachhelsendes Wort machte alles klar. Das Auge Magdalenas wurde seucht, als er erzählte, wie schwer es ihm geworden, wieder ins Leben einzutreten, und wie er erst da gespürt habe, daß er noch eins mal fröhlich sein könne, als er vom Hause Heisters hinweg zu den Pferden des Adlerwirts in den Stall gekommen war.

"Ich möcht' nur wieder auf einem Gaul siten und wieder Waldhorn blasen," sagte er und seine Augen strahlten, dann erzählte er von den lustigen Tagen, da er Postillon gewesen, und die böse Zeit, die zwischen damals und jett lag, war verzgessen. Und jett, da er so vieles und nun gar diesen Wunsch von der Seele hatte, schien sich seine Brust zu erleichtern, er wurde ohne ärztliche Hilse wieder ganz gesund und Magdalena war besonders glücklich, daß das Kind, das nach der Dienstmaskerade zur Welt kam, am Leben und gesund blieb, und dieses Kind war Albrecht, von dem noch viel zu erzählen ist.

Jakob gestand es nicht ein, aber es ist boch nicht zu leugnen, er hatte noch seine besondere Lust an Albrecht. viel begabter, das ift feine Frage, er ist der Erste in der Schule, aber Albrecht ist so geschickt und gar nie überlästig, und bazu hat er vom Bater das Musiktalent geerbt, er pfeift wie eine Schwarzamsel und wie eine Lerche, und er kann auf einem Lindenblatt Trompetenstücken blasen, daß man meint, er habe das feinste Instrument. Alle Tänze, die er auf der Kirchweih gehört, hat er im Kopf behalten, es fehlt kein Ion, und die Mutter hat ihn auch noch viele Liederweisen gelehrt. war Albrecht, der jeden Baum hinaufkletterte und mit den hafen um die Wette sprang, gar nicht überlästig; wo man ihn hin: setzte, da blieb er sicher, sei es draußen im Freien oder drin im Postenhäuschen am Ueberweg, da, wo der Feldweg über die Bahn geht und man bei jedem Zug hüben und drüben mit dem Schlagbaum die Bahn zu sperren hat. Jakob nannte das Postenhäuschen dort seine Einsiedelei, und es hatte allerdings nur Raum für einen Menschen, war noch ein zweiter ba, mußte man ihn auf den Schoß nehmen, und Albrecht saß da oft und gern auf dem Schoß des Baters, der ihm auch einmal erzählte, daß er die zwei Rosenbäumchen rechts und links von ter Einsiedelei am Tage nach der Geburt Albrechts gepflanzt habe.

Jakob hatte sich keinen Vorwurf zu machen, daß er Emil hintan setzte, für diesen ist es besser, er sitt hinter seinen Büchern;

er ist immer so unruhig und hat so viel zu fragen, was der Bater leider nicht beantworten kann, denn woher soll Jakob wissen, mit welchem Stoff man die Gläser an der Signallaterne so gefärbt hat, daß dasselbe Licht da rot und da grün durchsscheint. Und doppelt beschämend war es, daß der Bater, der doch Postillon gewesen und Bahnwärter geworden, keine Antwort zu geben wußte, als Emil ihn fragte, wie man Pferdeskraft messe.

Albrecht war fügsam und ließ sich von Emil beberrichen,

ber schon von früh an gern über andere regierte.

Albrecht vollführte schon in seinem sechsten Jahre zwei ungewöhnliche Thaten; für die eine wurde er bestraft; von der anderen dagegen behielt er für Lebenszeit ein Denkzeichen.

Eines Tages hörte man ihn jauchzen von der Lokomotive des Güterzuges, er hatte sich, da sie angehalten hatte, hinaufzgeschwungen und suhr nun jubelnd am Elternhause vorbei. Magdalena schalt über die Keckheit des Knaben, im geheimen jedoch war sie stolz auf seinen Mut, Jakob aber sagte gar nichts, nur als Albrecht heimkam, bestrafte er ihn tüchtig und sagte: "Du wirst dran denken und es nicht mehr thun."

Bei der anderen That aber schrie Albrecht entsetlich und

blutete über bas ganze Besicht.

Die Herbsthühner waren der besondere Stolz der Mutter, sie legten noch Eier, wenn die anderen schon lange damit aufhörten, und eine goldgelbe Henne war die fleißigste. Albrecht war hinter dem Hause, als ein Habicht herabstieß und die goldzelbe erfaßte; tühn stürzte sich Albrecht auf den Habicht los, rang mit ihm und entwand ihm seinen Raub; aber der schlimme Vogel hatte nach ihm gehackt und ihm auf der linken Stirne eine Wunde beigebracht und ihm die Braue zerrissen. "Es thut nichts! Es thut nichts, Mutter!" tröstete er, als sie ihm die Wunde abwusch. Als Jakob bei der Heimehr das Ereignis ersuhr, sagte er: "Mutter! Jest hab' nur keinen Aberglauben, als ob das was zu bedeuten hätte."

Sie lächelte, denn sie wußte, er suchte sich damit nur seinen eigenen Aberglauben auszureden. Sie erschraf aber über Emil und jagte ihn aus der Stube, da er gesagt hatte: "Wenn der Albrecht einmal was thut, hat man ein Kennzeichen in seinem

Steckbrief."

Woher hat nur Emil folche Gedanken?

Emil aber war bos auf den jüngeren Bruder, weil er ihn verraten hatte. Einem Reisenden war das rot eingebundene Bädekersche Reisebuch entfallen. Emil hatte es versteckt und

las' heimlich barin; ber jüngere Bruder aber verriet ben Fund, und Emil mußte nach strenger Zurechtweisung bes Baters bas

Buch bem Bahnmeifter bringen.

Er wurde indes bald dem Elternhause entfremdet, benn auf Zureden des Pfarrers und Dorflehrers ging er täglich jum Unterrichte nach ber Erziehungsanstalt, die eine Stunde entfernt am jenfeitigen Bergesabhang in einem alten Klofter eingerichtet war. Der höhere Unterricht erweckte in ihm schon früh einen gewissen Sochmut. Er hielt es aber faum ber Mühe wert, daheim sein besseres Wissen kundzugeben, und bei der Feld: arbeit zu helfen, war er zu ftolz. Man hatte keinen Pflug, und die Aecker murden mit dem Spaten bearbeitet. Man hatte feine leichteren für die Rinder und es war ein Stolz, schon früh ben Spaten handhaben zu können. Es war zum Verwundern, daß Albrecht schon im achten Jahre helfen konnte wie ein Mann.

Much in den Ruhestunden brachte er dem Bater viel Er:

quickliches, und ein Tag ist unvergessen.

"Bater! Ich hab' die Raben gern," sagte Albrecht eines Tages.

"Go? Was ist benn ba bran gern zu haben?"

"Sie sind bem Sabicht, bem Suhnerdieb, auffaffig. Sieh doch, sieh doch! Wie jest einer ihn rauft. Ich hab' schon oft zugesehen, wie sie's machen."

Jakob schaute auf und sah, wie ein Rabe hoch in den Lüften

einen Sabicht verfolgte, und Albrecht fuhr fort:

"Jest gud, der Rab' fliegt oben her und hadt: Habicht! Fang mich, wenn du kannst. Jest taucht er unter, ein paar Schuh unter ben Sabicht, ber kann mit seinen Flügeln ihm nicht gleich nach. — Jest kommt er wieder und hact, er vertreibt ihn. Der Habicht ift freilich stärker, aber in den Lüften hilft ihm das nichts; er hat einen krummen Schnabel und muß ausholen zum Haden, der Rab' hat einen geraden, der kann immer stechen. Schau, der Rab' hat gewonnen, der Habicht muß hinüber ins Thal und jest fliegen sie auseinander. Nacht, Rab'!"

"Du bist grad wie bein' Mutter, die hat auch gern ein Aug' auf alles, was fliegt," sagte Jakob, er hatte ein Gefühl, daß diese scharfe Beobachtung dem Knaben einmal im Leben

nüplich sein könne.

#### Fünftes Rapitel.

"Es ist ein Glück, daß man einem nicht ansieht, was man alles schon erlebt hat," sagte oftmals die lustige, aber auch listige Nachbarin thalab von 373 und sie that, als ob sie die Vergangenheit von Jakob und Magdalena kenne und nur besicheiden darüber schweige.

"Dem Herrn sei Dank und Preis, daß er gnädig ansieht, was in unserem innersten Herzen vorgeht," sagte die gottselige

Nachbarin thalauf von 375.

Magdalena hatte Angst vor beiden, nicht eigentlich für sich, sondern für Jakob, weil sie besorgte, er möchte sich von den listigen Reden der einen und den salbungsvollen der anderen verleiten lassen, von seiner Vergangenheit zu erzählen. Sie warnte ihn und er mußte ihr heilig versprechen, sich mit keinem Laut zu verraten. Er versprach's und hielt's. Schweigen war ihm leicht, noch von der Einzelhaft her. Magdalena aber sprach gern und mit Nachdruck; sie war nicht falsch, aber sie konnte doch den Menschen zu Gefallen reden und das Gute, das sie zu sagen hatte, schön auspußen.

Magdalena hatte aber auch noch eine geschickte Kriegsregel angewendet, denn sie heftete den beiden Nachbarinnen heimlich Unnamen an, die von unten hieß Essig und die von oben Del.

Es steht kein Haus so einsam, es hat seine nähere oder entferntere Nachbarschaft. Und nun gar die Bahnwärterhäuszchen, die stehen wie ein gekoppelter Zug, nur festgerammt; sie haben äußerlich etwas Uniformes, aber in jeder Uniform steckt

doch auch ein besonderer Mensch.

Numero 374, das Haus Jakobs und Magdalenas, steht zahlenmäßig zwischen 373 unten und 375 oben. Die Männer begegnen einander täglich mehrmals beim Begehen des Bahnsdammes, wie Pflicht und Schuldigkeit verlangt; die Frauen aber sind meistens zu Haus, haben einander in der Entsernung aber doch im Auge. Frau 373 kann sogar von ihrem nördlichen Siebelfenster aus die hierher sehen und sie thut das disweilen; Frau 375 haust aber da, wo die Kurve endet, jenseits der Biesgung um den Berg, sie könnte nicht hierher sehen, sie hätte aber auch keine Lust dazu, denn sie hat Tag und Nacht mit ihrem Inneren zu thun.

Frau 373 heißt mit ihrem ehrlichen Namen Frau Süß, und da war leicht Essig draus zu machen. Ihr Mann war vordem Unterossizier gewesen und sie Kammermädchen bei der

Frau Oberst. Frau Süß war eigentlich keine bose Frau, denn kann man das bos nennen, wenn eine Frau weiß und alle Welt wissen läßt, daß sie die schönste und geschickteste und allein Anssehen verdient, und alle anderen Frauen sind häßlich, tölpisch und kaum eines Blickes wert?

Frau 375 heißt mit ihrem ehrlichen Namen Maier, aber da man einmal Essig hatte, war nicht schwer Del dazu zu sinden, und diese Frau hat auch was Deliges. Sie ist die Tochter des Kanzleidieners im Konsistorium und besteißigt sich einer salbungs; vollen Frömmigkeit, der sogar der glaubensvolle Pfarrer des Dorfes nicht genügt, hat aber leider selten Zeit, sich bei den Betstündlern des Städtchens einzusinden. Ihr Mann war als Schaffner bei der Entgleisung eines Zuges verunglückt und hinkt seitdem; er hatte sich früher nicht viel mit der Religion zu schaffen gemacht, aber setzt ist er mit seiner Frau einverstanden, nur sehlt ihm ihr Bekehrungseiser, er liest gern die Missions; blätter und gibt alljährlich einen Beitrag zur Bekehrung der Wilden und Heiden.

Frau Essig hatte sehr viel Scharfblick für alle Menschen, nur eine Person war ausgenommen, und das war sie selbst. Frau Del dagegen hatte in Lob und Tadel für andere etwas Kindliches, sie gestand gern, sie kenne die Menschen nicht, aber einen kenne sie genau und mit dem sei sie sehr unzufrieden, und

das war sie selbst.

Magdalena war auf die beiden Nachbarinnen erhost, denn sie hatten das Aergste gethan, sie hatten Magdalena verleitet,

dumm zu fein und obendrein noch zu lügen.

Wenn nach dem Apfelbiß Mutter Eva noch einmal der Schlange begegnet wäre, wer weiß, was sie ihr gesagt und angethan hätte, der Verlockerin, der falschen Freundin, die an allem schuld ist.

Als Magdalena nämlich die ersten Nachbarbesuche machte, konnte sie sich nicht enthalten, mit Frau Essig über die Freuden der Hauptstadt zu sprechen. — Militär und Civil waren schon damals nicht so geschieden, daß nicht wenigstens die Dienstdoten beider Sphären mancherlei Beziehungen zu einander hatten. Es stellte sich heraus, daß Magdalena und Frau Essig mehrmals auf demselben Boden getanzt hatten. Als nun Magdalena gesfragt wurde, warum sie denn ihren Plat und die Hauptstadt verlassen habe, wurde sie flammrot und wußte kein Wort zu erswidern. Frau Essig lächelte einverständlich und slüsterte, daß die Justizrätin gewiß eifersüchtig gewesen sei, und Magdalena, was that sie? Sie schwieg dazu und suchte das Gespräch auf

einen anderen Gegenstand zu lenken. Auf dem Heimwege machte sie sich die bittersten Vorwürfe, daß sie den edlen Mann und die gute Frau so falsch vor den Augen Fremder erscheinen ließ. Sie beruhigte sich endlich damit, daß es den herrlichen Menschen freilich gleichgültig sein könne, was so eine Frau da draußen von ihnen denkt und nun gar so eine schlechte; denn schlecht ist sie, sie hat das beste Herz verführt, zu einer Verleumdung still zu sein.

Magdalena haßte die Frau Essig und sie haßte sie immer mehr, weil sie sich vor ihr fürchtete und schön gegen sie thun

und fich gut Freund ftellen mußte.

Die schlimme Erfahrung wollte sie zur Lehre nehmen, um bei Frau Del wenigstens gescheiter zu sein. Sie wurde hier mit liebreichen Segenswünschen empfangen, Die Beziehung zum Saufe des Juftigrats Beifter mar bier ichon befannt, aber offen= bar noch nichts von dem traurigen Ereignisse. Frau Del lobte Beister und bessen Frau, soweit eben Menschen Lob verdienen, bie bas einzige Beil nicht fennen wollen. Ware bas anders, so hätten sie auch nicht solches erleben mussen, wie damals an dem Dienstmädchen. Die Amtswohnung des Vaters Ranzlei= biener war gerade gegenüber vom Hause des Justigrats Beifter, und Frau Del erzählte, wie entsetlich es gewesen sei, als eines Tages das Dienstmädchen von drüben in Begleitung eines Polizeidieners über die Straße geführt wurde, denn es hatte gestohlen. Frau Del setzte hinzu, sie habe für die arme Verlorene gebetet, und sie hoffe, das Gebet sei von Gott erhört worden.

Sie erzählte das alles mit großer Ruhe und nicht ohne Selbstzufriedenheit. Magdalena hatte Kraft genug, ihre Mienen zu beherrschen und unbewegt dreinzuschauen. Sie blieb länger als sie beabsichtigt hatte, um noch recht unbefangen von allerlei anderem zu reden und sich Unterweisungen geben zu lassen über den hierländischen Brauch.

Es war zu verwundern, daß die ersten Anläufe, die so gesahrdrohend waren, nicht weiter führten. Wie sollte es werden,

wenn die beiden in der Hauptstadt nachforschten?

Es geschah wohl nicht, denn Magdalena wurde oben und unten mit allen Ehren empfangen, so oft sie zu Besuch kam, was aber so selten als möglich geschah. Sie hatte Selbstebeherrschung genug, Jakob nichts von den Aengsten zu erzählen, die sie ausgestanden hatte; er war ohnedies schon selbstquälerisch genug.

In den ersten Jahren kämpften Essig und Del um Die

Herrschaft über Magdalena. Frau Essig hatte mehr Zeit, sich um andere zu kümmern, denn sie hatte nur ein einziges Kind; Frau Del hatte daheim genug zu thun, nicht nur mit sich und ihren religiösen Anliegen, sie hatte auch ein halb Dupend Kinder.

Frau Essig hatte bei Albrecht, dem zweiten Sohne, Gesvatter gestanden, Frau Del war Gevatterin der ältesten Tochter, die auch Magdalena hieß, aber nur Lena gerufen wurde.

Es gelang keiner der beiden Nachbarinnen, die Herschaft über Magdalena zu gewinnen, oder gar sie zur Darlegung ihres Lebens zu bringen. Frau Essig versuchte es mit Selbstbekennts nissen, sie klagte, daß sie ein Leben, wie sie es jett führen müsse, nicht gehofft und nicht verdient habe, und ihr Mann lache sie dazu noch aus, wenn sie klage und ihn ermahne, eine höhere Stelle zu erringen.

Magdalena erwiderte leichthin, Cheleute mußten eben Ge-

buld miteinander haben.

Frau Süß schien das nicht zu hören, denn sie sagte: "Ja, hätte mich mein Vater zum Theater gehen lassen, ich führe jest im Eisenbahnwagen erster Klasse da vorüber und hätte meine

Rammerjungfer bei mir."

Für Frau Süß waren die Vorüberfahrenden Gegenstand des Neides, und sie sagte, sie meine es im Spaß, es war aber Ernst — sie wünschte, daß wenigstens im Winter einmal ein Unglüd geschehe oder doch ein Zug stecken bleibe, dann pflegte sie die Verwundeten und kame aus dem Elend hier heraus.

"Haben Sie nicht auch schon solches gedacht?" fragte sie. "Nein, für mich sind die Züge eine richtig gehende Uhr." Diese einfältige Zufriedenheit verdroß Frau Süß und sie

wollte Magdalena wenigstens neibisch machen.

"Haben Sie sich nicht schon gewundert, daß ich ,unsere Eisenbahn' sage?"

"Ich sag' ja auch so."

"Ja, aber ich hab' noch ein besonderes Recht, so zu sagen." Sie zeigte nun ihren geheimen Schatz, sie hatte einen Prämienanteil der Eisenbahn und sie klagte nur, wie sie sich jett schon über ihren Mann ärgere für den Fall, daß sie das große Los gewinne; mit ihrem Manne sei nichts anzusangen, der bleibe ein stockiger Felowebel, der seinen schlechten Tabak raucht und weiter nichts von der Welt will und weiß.

Auch hierauf dankte Magdalena nicht mit Klagen über

00000

ihren Mann.

Frau Del sagte, es sei noch gut, wenn ein Mann einen äußeren Fehler habe, ben man sehe, aber man muffe auch mit

inneren unfaßbaren Geduld haben. Magdalena ließ sich auch damit nicht ködern. Sie lachte innerlich die beiden aus, diese aber hofften doch noch eine Herrschaft, die eine wartete geduldig, bie andere wartete ungeduldig, bis einmal etwas fame, das die Entscheidung bringt.

Sie schien endlich sich einzustellen, benn Justigrat Beifter

und feine Frau tamen zu Befuch.

#### Sechstes Rapitel.

Die Verbindung zwischen dem eine halbe Tagereise ent= fernten Bahnhäuschen und dem Hause des Justigrats Beister war in ununterbrochener Stetigkeit verblieben.

Bei all ihrer Emsigkeit für Haus und Kinder empfand es Magdalena noch als besonderes Glück, für höhere geliebte

Menschen braußen etwas thun und bereiten zu können.

Den ersten Honig ihrer Bienen, die ersten Früchte von ben selbstgepflanzten Bäumen und die frischen Morcheln, welche die Kinder im Bald gesammelt hatten, schickte fie an Frau Beifter. Diese Beziehung zu dem Sause Beifters war für die Kinder noch ein besonderes Glück, nicht nur, weil Frau Beifter in klugem Bedacht allerlei Nüpliches und Erfreuliches für sie schickte; die Kinder, die so verwandtenlos aufwuchsen, hatten höhere edle Menschen zu verehren, und das gab ihnen in der Einsamkeit da draußen einen beglückenden Zusammenhang mit der Welt. In der Dachkammer, wo sie schliefen, und in den Wäldern, wo sie Beeren und Bilze sammelten, überboten sie einan= ber in Phantasien über die Größe und Herrlichkeit der Gönner, ja diese mären ihnen zu Märchengestalten geworden, wenn nicht ein Kind um das andere die Mutter hätte alljährlich nach der Stadt begleiten dürfen.

Frau Heister war seit Jahren an das Krankenlager ge= bannt, sie hatte immer den Vorsatz, eines der Mädchen an Kindesstatt anzunehmen; das sollte aber erst dann ausgeführt werden, wenn sie sich wieder frei bewegen konnte, denn sie wollte das Kind in Heiterkeit leiten und ihm nicht das Bild fort=

dauernder Krankheit geben.

Bon der feinen blassen Frau mit den langen schmalen handen, die eine weiße haube mit blauen Knüpfbandern trug und in der dämmrigen teppichbelegten Stube lag, erzählten die Kinder einander mit Andacht und Schauer.

Frau Heister war jetzt endlich so weit hergestellt, daß sie wieder gehen konnte, und sie wurde ihm Babnhäuschen Numero 374 erwartet; schon Tage vorher, bevor sie kam, trat jegliches leise

auf und sprach mit gedämpfter Stimme.

Magdalena wollte den Ankommenden entgegengehen, sie gab aber Jakob recht, daß es sich besser für ihn passe, zumal da er einen Läuser, einen sogenannten Lowrie, bestellt habe, um auf der für zwei Stunden freien Bahn die Ankömmlinge bis vor das Haus zu rudern.

Magdalena hatte im Hause nirgends besonders besser zu säubern und zu ordnen, nur die Blumen begoß sie seit Tagen im Morgen= und im Abendtau, damit sie recht blühen, wenn

die Freunde kommen.

Der Läuferwagen mit einem festgebundenen gepolsterten Stuhl stand nicht weit vom Bahnhaus 373, Jakob und Emil gingen landein den Ankömmlingen entgegen. Die Frau saß am Wegrain auf einem roten Shawl. Emil küßte ihr die Hände, Heister wehrte ab, da er auch ihm die Hand küssen wollte.

Auf Emil gestützt ging die Frau weiter, Heister und Jakob hinter ihnen.

Nicht weit vom Hause der Frau Essig sagte Jakob:

"Herr Justizrat, ich hab' eine Bitt'! Ich möchte was fragen."

"Nur zu. Was hast bu?"

"Sind die Akten über mich noch vorhanden und könnte man die nicht endlich herausverlangen, daß man sie aus der Welt schafft?"

"Also damit plagst du dich noch? Du bist ein wunders licher Mensch! Andere werden immer verstockter, weil sie einmal auf einen Abweg gekommen waren, und du wirst immer weichs mütiger und verzagter."

"O Herr! Sie hat bei Ihnen studiert. Just dieselben Worte hat sie mir gesagt. Nehmen Sie's nicht für ungut. Sie

hat einen Advokatenkopf."

"Ich wiederhole dir: kummere dich nicht mehr um das Vergangene, du haft deine Ehrenrechte wieder, dich gehen keine Ukten mehr was an."

"Akten! Er hat Akten," sagte Frau Essig, die an ihrem Dachsensterchen lauerte, still vor sich hin. "Jest hab' ich's, das muß ich herauskriegen," triumphierte sie.

Frau Heister war zaghaft, sich auf den Läufer zu setzen, aber als Jakob sagte: "Lieber möcht' ich mich stückweise zer-

reißen lassen, als Sie einer Gefahr aussetzen," ließ sie sich hinausheben und lustig fuhren sie, von Jakob gerudert, die freie Bahn bahin.

Magdalena kam und half beim Absteigen, sie hätte, wenn es ihr erlaubt worden wäre, Frau Heister gerne getragen, und sie hätte es gekonnt, denn sie war stark und die feine Frau schwach und abgemagert.

#### Siebentes Rapitel.

Frau Heister war erschöpft, aber sie konnte sich doch nicht enthalten, die Nettigkeit des Hauses zu loben, und Magdalena, der das doch so wohl that, bat die Frau Rätin, sich doch nicht mit Sprechen anzustrengen, und um das zu bewirken, verließ sie schnell die Stube und kam wieder mit einem Glase kuh= warmer Milch.

Die Frau trank und sagte: "Seit Wochen hat mir nichts so gemundet. Emil!" wandte sie sich zu ihrem Mann. "Ich meine, ich würde hier bei Magdalena noch schneller wieder ges sund als in Aegypten."

"So? Nach Aegyptenland wollen Sie? Zum König Pharao? Ja, seine sieben fetten Kühe geben keine bessere Milch als meine

einzige."

Frau Heister lachte, aber leider mußte sie dadurch husten

und sich ein feines Taschentuch vor den Mund halten.

"Berzeihen Sie, daß ich Sie lachen gemacht habe," bat Magdalena; Frau Heister beruhigte sie, aber mit einem so mühseligen Tone, daß Magdalena nur schwer die Thränen zurüchielt.

Jakob mußte die Gastfreunde verlassen, denn der Pariser Eilzug kam. Magdalena wendete sich an ihren Sohn Emil mit der Frage: "Du, Schulmeister! Du guckt immer in deine Landkarten. Kannst du jest da vor dem Herrn Justizrat erstlären, wie man nach Aegyptenland kommt und wo das liegt?"

Emil war glücklich, das ganz genau zeigen zu können. Heister sprach seine Zufriedenheit über die Kenntnisse seines Paten aus und fragte ihn, welchen Beruf er wählen wolle. Auf die Antwort, daß er Schulmeister werden wolle, bestimmte Heister sofort einen Beitrag zum Eintritt in das Seminar.

"Wo hast du denn deine älteste Tochter Lena?" fragte

Frau Beister.

"Die dient schon seit zwei Jahren bei unserem Herrn Pfarrer, sie geht dabei noch in die Schul'; aber sie ist gar nützlich und unterhaltsam, die Pfarrerin kann nicht genug erzählen, wie gute Späße sie den Kindern vormacht, und singen kann sie, sie hat die Musikkunst von meinem Mann. Für die Lena ist ausgesorgt, sie hat auch schon sieben Gulden auf der Sparkasse und lernt gute Manieren."

Frau Heister bat, daß man Lena auch herrufen lasse, denn sie hatte für alle Kinder Kleider mitgebracht und wollte sie darin sehen. Emil war schnell zum Botengang bereit, aber ehe er die Stube verließ, drang noch etwas in seine Seele, an dem er

lebenslang zu tragen hatte.

Jakob war zurückgekommen und hatte von seinem Rosensstocke am Ueberweg einen Strauß mitgebracht, den er Frau Heister schnell darreichte, benn er mußte wieder auf seinen Posten.

An den Blumen riechend, sagte Frau Heister zu Magdalena: "Du hast einen braven Mann, und das beruhigt mich. Ja, liebe Magdalena, in meiner stillen Krankenstube habe ich mir's oft gesagt, es ist gewiß recht gut, daß du so einen Mann und brave Kinder hast, aber wir haben doch auch noch etwas zu bereuen und dich um Verzeihung zu bitten."

"Mich?"

"Ja, wir hätten schon in der schweren Zeit dich benacht richtigen sollen, daß wir dich nachher wiedernehmen, und dann hätten wir dich gleich wie du frei geworden bist, wieder ins Haus nehmen müssen, so eine treue Seele wie du —"

Heister winkte abwehrend, aber seine Frau schien es nicht zu bemerken, sie konnte es nicht lassen, nach Art der Frauen ein Geschehenes aufs neue in andere Möglichkeiten zu versetzen.

Magdalena sah wirren Blickes um, und als sie Emil bes merkte, der wie versteinert dastand, sagte sie heftig: "Was stehst du noch da? Mach, lauf, hurtig, hol deine Schwester."

Der Knabe ging davon. Magdalena hatte eine Ahnung davon, was er mit sich fort in der Seele trägt; sie tröstete sich indes: er hat gewiß nicht ordentlich gehört. Sonst war sie immer ärgerlich, wenn er nicht auf alles aufpaßte.

Magdalena mußte sich zusammennehmen, damit die gute Frau nicht merke, welchen Fehlgriff sie gemacht durch die un-

besonnenen Worte im Angesichte des Rindes.

Magdalena eilte vor das Haus, sie wollte schnell erfahren, ob Emil gehört habe, und ihm das Verwirrende gleich aus der Seele nehmen. Emil war aber bereits jenseits der Bahn,

und jest ging er hinab in den Feldweg am Fuße des Bahn= bamms.

Frau Heister kam zu Magdalena vor das Haus und sich umsehend sagte sie:

"Ich habe gar nicht gewußt, daß man von hier aus die

Bogesen sehen kann."

"Ja," entgegnete Magdalena, "und das ist jeden Abend eine Pracht, wie da über den Bogesenbergen die Sonne untersgeht. Ich habe noch jedesmal meine Freude dran."

Frau Heister, die ihren Mißgriff alsbald fühlte, beruhigte sich, daß die ungeschickte Anrusung wohl unbeachtet geblieben.

#### Achtes Kapitel.

Soweit der Dampf der Lokomotive streicht, gedeiht keine

Raupe und fein Aberglaube.

Das war einer von den Sätzen, die Jakob in seiner stillen Weisheit aufgestellt hatte. Um seine Wahrheit zu beweisen, muß man aber sorgen, daß sich da nicht doch ein Unvorgesehenes einnistet; darum muß man heut an einem solchen Glückstag

besonders acht geben, damit alles in Ordnung sei.

Auf der Strecke Jakobs ist noch kein Unglück geschehen. Sechzehn Züge sausen täglich an ihm vorüber; siebentausend Juß sind täglich siebenmal zu begehen, und des zum Zeichen mit dem Nachbar die numerierte Tasel zu wechseln, daneben nicht zu vergessen, daß kein Gras einwachse, wodurch die Schwellen ansaulen, die Bolzen anziehen und auf alles acht haben. Und der Gang ist nicht leicht, denn die Schwellen sind nicht gleich= mäßig gelegt, daß man von einer auf die andere schreiten könnte; man muß immer den Schritt ändern, weshalb man so viel Schuhwerk verbraucht.

heute ging Jakob dahin, als ob er Flügel an den Füßen

hatte; es war ihm so leicht und frei.

"Du," sagte er zu Eüß, dem Kameraden thalab, "von heute an halte ich eine Zeitung mit euch, ich zahle meinen Teil, aber eine freisinnige muß es sein."

"Ist recht. Hab's ja schon lang gewollt. Hat dein Besuch dir das anempfohlen? Du hast doch bisher von den Welt=

händeln nichts wissen wollen?"

Jakob fand es nicht nötig, Antwort zu geben, er schmunzelte

nur gludfelig; wenn der Nachbar mehr Berftand gehabt hatte, so hätte er sehen können, daß die wiedererlangten Ehrenrechte

aus bem Antlige Jatobs leuchteten.

Gin Gefolge, bas niemand feben konnte, geleitete beute Jatob, und er grußte wie bankend in die Welt hinein; die Lerche boch oben und die Bögel im Busch und Baum sangen von den wiedergekommenen Chrenrechten und Jakob pfiff leise mit.

Chrenrechte! Man weiß eine Sache oft erst recht zu schähen,

wenn man sie verloren und wiedererlangt hat.

Jakob sah sich bereits in der Amtsstadt in dem großen Rathaussaal bei ber Wahl eines Abgeordneten: "Jakob Retterer!" wird gerufen. "Hier!" Jakob tritt auf die Erhöhung und der Wahltommissär fragt: "Wen wählen Sie?"
"Herrn Justizrat Heister," ruft Jakob mit fester Stimme

laut por sich bin.

"Du rufft mich?" fagte jest in Wirklichkeit ber Mann.

Jakob erschrak und erwachte wie aus einem Traume; er hatte ja nur so vor sich hingesprochen, aber Heister fuhr fort:

"Meine Frau schläft und nun will ich mit dir geben."

Jakob erzählte frohlockend, daß er sich eine Zeitung beftellt habe, er burfe ja jest auch feine Stimme geben gu allem.

"Ich habe nichts mehr von der Welt wiffen wollen," fagte er, "aber Herr Rat, mein Nachbar hat mir erzählt, daß die Brügelstrafe abgeschafft ist. D lieber Gott! Wenn bas früher Aber ich spure nichts mehr bavon, und ich will gewesen wäre. von allem nichts mehr spüren," schloß er.

Um ihn von diesem Gedanken abzubringen, ließ sich heister alle Obliegenheiten Jakobs barlegen, und als dieser die Signale der verschiedenfarbigen Gläser an der Laterne erklärt hatte,

saate er:

"Wissen Sie, was meine Frau gesagt hat? Sie macht aus allem was Besonderes. Sie hat gesagt: Das ist mit dem Lebenslicht auch so, es ist das gleiche, aber man sieht es manchmal grun, manchmal rot und manchmal wie es wirklich ist."

"Ja, du hast eine kluge und brave Frau und brave Kinder, und ich finde es gang schön, daß mein Pate Emil Schullehrer werden will."

"O alles, alles ist recht. Ich bin wie neu auf die Welt gekommen, und Sie sollen sehen, ich bin fest und nicht mehr verzagt."

Von diesem Tage an leuchtete das Auge Jakobs in einem besonders hellen Glanze, und von diesem Tage an verdüsterte sich das Auge seines Erstgebornen.

#### Meuntes Kapitel.

Emil ging dahin und wischte sich mit der Hand über das Gesicht; es war ihm, als hätten sich unablösbare Spinnweben drauf gelegt.

"Die Mutter! Die Mutter! Meine Mutter!" sagte er oft vor sich hin, und in diesen Ausruf preßte sich der ganze Jammer

der Rindesseele.

Die Mutter war also noch wo anders gewesen, als bei Heister! Wo denn? Warum hat sie nie davon gesprochen? Und was ist das mit der schweren Zeit und mit dem Freiswerden?

"Nein, ich lasse meine Mutter nicht verunehren," rief der Knabe laut, wie zu seindlichen, unsichtbaren Mächten, die ihm die Mutter kränken und entwürdigen wollten. Er nahm sich vor, die Justizrätin oder besser, die Mutter zu fragen; er verswarf das wieder, und zum erstenmal war ein Kampf in der jungen Seele, die bisher so friedsam erwachsen war.

Zum erstenmal im Leben nahm sich der auf der Schwelle des Jünglingsalters stehende Knabe vor, über etwas zu schweigen, das er weiß und noch bestimmter wissen möchte. Das kann einen festen Charakter bilden, es kann aber auch zu Verstocktheit

und Tude führen.

Als wäre er bereits stundenweit gewandert, so ermüdet war der Knabe, und er legte sich am Bahndamm unter die Utazienbecken.

Tief drunten im Dunkel der Erde gräbt ein Wurm sich unhörbar heran zur Wurzel des Baumes, nagt und saugt, und wenn der Stamm nicht bereits stark genug, so muß er verstümmern.

In der Seele des Kindes wühlte ein Unnennbares, und plötlich ging es mit Schrecken auf: nie haben Vater und Mutter von ihren Eltern gesprochen, sie haben nicht Brüder, nicht Schwestern. Das ist's! Das ist's! Gewiß haben sie Schweres erlebt und wollen nicht dran rühren.

Der Anabe weinte um die Eltern und um sich selber, er

gelobte sich aber, um so besser zu werden, damit die Eltern Freude an ihm erleben.

Da hörte er Stimmen broben an ber Bahn.

"Mich geht's nichts an und bich auch nicht," sagte Nachbar Süß.

"Aber unterducken mussen sie, unterthänig sein," rief die Frau heftig. "Er hat Akten! Akten hat er! Ich hab's gehört. Bei unserm Haus hat der Ketterer zum Justizrat gesagt, ob man seine Akten nicht vernichten könne. Da liegt was. Das mußt du herauskriegen."

"Fällt mir nicht ein. Sie find beide Chrenleute, mag ge-

wefen fein, mas will."

"Ich hab's!" rief die Frau, "ich hab's. Wie kommt der Mann dazu, die Gärtnerei so zu verstehen? Es heißt ja immer, er sei bei der Post angestellt gewesen. Ja, so ist's, die Gärtnerei hat er im Zuchthaus gelernt."

"Schweig still! Ein Ehrenmann ift er, und weiter will ich

nichts wissen."

Die Redenden gingen vorüber; der horchende Knabe wäre gern aufgesprungen, um den Mann zu umarmen und die Frau zu erwürgen.

Also vom Bater ist was? dachte er, Ehrenmann! rief er

bitter lächelnd, indem er sich aufrichtete.

Ein heißer Luftstrom zog plötslich dahin. Bon fern aus der öden Wüste kommt er dahergezogen, wer weiß, was er auch hier versengt.

Der Knabe eilte nach dem Dorfe, um die Schwester zu holen.

Er legte die Hand auf die Lippen und dachte in sich hinein: Nie soll ein Wort über euch kommen von allem, was ich gehört habe.

Als Emil mit der Schwester heimkam, mußte ihn Magdalena doch fragen, ob ihm was fehle, er sehe so blaß aus. Emil

beruhigte die Mutter und that lustig.

Bunächst war also bestimmt, daß ber Knabe in das Seminar

eintrete; er war jest boppelt gern dazu bereit.

Am Abend, als die Gastfreunde wieder abgereist waren, saß Jakob mit seiner Frau wohlgemut vor dem Hause und rauchte seine Abendpseise in die Welt hinaus, wo drüben über dem Rhein die Sonne in vollem Purpurglanze hinabging. Er sprach kein Wort und war doch so fröhlich im Nachgefühl des heute Erlebten. Denn guten Freunden das Heimwesen zeigen, das ist doch wie wenn man selber wieder neu daherkäme, und alles Gewohnte bekommt ein neues Ansehen.

Auch Magdalena schwieg, benn über alles Freudige hinüber fühlte sie sich beklommen wegen Emils und sie wollte Jakob

nichts davon fagen.

Als es Nacht geworden, und ber Bater jum Güterzug ge= gangen war, rief Magdalena noch ihren Sohn Emil und fagte, er solle sich zu ihr setzen. Sie wollte erforschen, ob nicht ein Funte in seine Seele gefallen mare, ber noch fortbrenne. Emil war lange still, und gegen seine Gewohnheit framte er nun sein Wissen aus; er kannte viele Sternbilder und erklärte dieselben ber Mutter.

Endlich, sich an sie schmiegend und sein Gesicht an ihrer

Brust verhüllend, sagte er: "Mutter, ich will im Seminar recht lernen; aber Mutter, ich bitt' bich, laß mich fragen: Bist bu benn nicht immer bei heisters gewesen? Und was ist benn bas mit bem Freiwerden?"

"Ift recht, daß du nichts vor mir verhehlft," fagte Dagba= lena, sich gewaltsam fassend. Sie erzählte, daß ihr Bater verunglückt sei und während dessen habe sie um seinetwillen das haus heisters verlassen muffen.

Sie sprach zum erstenmal von ihrem verstorbenen Vater und bat Emil, nicht weiter banach zu forschen und zu fragen.

Der Tag war so schön gewesen und Mutter und Sohn hatten doch zulest noch schweres Leid zu verwinden und, was vielleicht noch schlimmer ist, anderes zu verschweigen. Emil hatte nicht gefragt, was das mit den Aften des Baters sei, und Magdalena hatte ihrem Sohne die volle Wahrheit vorenthalten. Da klopften zwei Herzen so nahe und so bang und vermochten es nicht, einander zu befreien und das Unheil abzuwenden.

## Zehntes Kapitel.

"Das Ausfliegen fängt an: wirst sehen, wie bald wir Alten allein im Nest sind," klagte Magdalena am Morgen, nachdem

Emil bas Elternhaus verlaffen hatte.

Jakob schwieg, er hat genug an dem, was heute ift, und Magdalena hat manchmal eine gewisse Lust daran, bei gegen= wärtigem Leid sich kommendes auszudenken, und es ist beinahe, als tröste sie sich damit.

Er rüstete sich, um auf den Posten zu gehen; Magdalena, die jest voller Unruhe mar, geleitete ihn bis an den Hopfen= garten und sprach davon, daß Emil gestern gar bleich auszgesehen habe, was er wohl jetzt treibe, und wie die Justizrätin ins Aegyptenland reise.

"Ich kann nicht wie du," sagte er endlich, "bem da und benen bort in Gebanken nachlaufen. Laß sie doch, sie können

allein laufen. Bei! Da pfeift's schon."

Er rannte auf seinen Posten und schloß noch schnell den Wegübergang; es war höchste Zeit, denn ein vierspänniger Bauernwagen mit bändergeschmückten Pferden und hochgetürmtem Hausrat kam heran. Der junge Sichhosbauer hielt den Einzug

nach der Sochzeit.

Der Eichhofbauer war eigentlich der nächste Nachbar, denn von dort oben, wo ganz einsam das wohlgebaute Haus mit den Scheunen steht, die über die Eisenbahn weg zum Thalbach, gehört alles Ackerland zum Eichhof. Jakob und der Eichhofs bauer waren einander nicht freundlich gesinnt. Da war ein Acker dem Bahnwärter so geschickt gelegen, aber der Bauer gab ihn nicht her, weder in Pacht noch in Kauf; arme Leute sollen eben nicht zu einem Stück Feld kommen. Zudem hat Jakob den jungen Bauernprinz einmal in Strafe bringen müssen, weil er bei schon geschlossener Barriere hinüberreiten wollte und den Schlagbaum geöffnet hatte.

Jakob konnte noch rufen, daß man absteigen und die Pferde am Zügel nehmen solle, und es war nötig, denn die Pferde waren nicht an das Rasseln der Bahnwagen gewohnt

und bäumten sich hoch auf.

Als der Zug vorüber war, öffnete Jakob den Querbalken, streichelte die Rosse, führte das vorderste am Zaum und half den schwer geladenen Wagen glücklich über die Schienen bringen. Er brach sogar die über Nacht aufgeblühten Rosen von seinen Bäumchen ab und überreichte sie der aus der Fremde gekommenen jungen Frau, die mit ihrem Manne, dem Eichhosbauer,

abgestiegen war.

Dieser grüßte Jakob leichthin, wie sich's für einen Großbauern ziemt, griff in die Tasche, wo Geld rasselte, und wollte Jakob ein groß Stück als Trinkgeld geben, aber Jakob hielt beibe Arme auf dem Rücken, und so wendete sich der junge Bauer an das blondköpfige, kaum zehnjährige zweitjüngste Kind Jakobs, das, von dem Aufzuge angelockt, rasch herbeigekommen war. Das Mädchen schaute mit den großen blauen Augen nach dem Bater und dieser sagte:

"Du nimmst nichts! Sag Dank." Mit heller Stimme rief das Kind: "Dant' schön. Wir nehmen nichts geschenkt. Wir sind teine Bettelleut'."

Der Wagen fuhr bavon, und Jatob rief noch nach:

"Nichts für ungut! Wir wollen gute Nachbarn sein." Dann wendete er sich zu dem Kinde, streichelte ihm die Wange und fragte: "Wer hat dir das gesagt, was du dem Bauern geantwortet hast?"

Rikele erzählte mit großer Beredsamkeit, daß die Mutter gestern abend den Kindern gesagt habe: nur vom Gevatter Heister nehmen wir ein Geschent, sonst von niemand auf der Welt.

"Wir find teine Bettelleut'! Wir find feine Bettelleut'!"

rief bas Kind wie singend und tangte babei.

"Du bist mir lieber als vier Ross," sagte Jakob, nach

bem Sopfengarten gewendet, wo Magdalena arbeitete.

Diese Wertung war viel, denn Jakob war zwar nicht neis disch — er gönnt jedem, was er hat — aber vier Rosse zu haben, wie die da an dem Hochzeitswagen, das ist doch erst das rechte Leben, und wer sich erinnert, daß Jakob von Kindsheit an mit den Postpferden sich umgethan und zuletzt den viersspännigen Eilwagen geführt hatte, der wird es nur natürlich sinden, daß der Besitz von vier Rossen eben das Höchste war, was er sich auf Erden wünschen mochte, und es ist eine wohl zu schäpende Liebeserklärung, daß er seine Frau höher wertete, als vier Rosse.

Um Mittag, als alles um den Tisch saß, wollte Magdalena nochmals Trauergedanken wegen Emils in die einzige

Speise einbroden, aber heute war Jakob sehr klug.

"Mutter," sagte er, "solche Gedanken ins Effen hinein, die sind keine guten Würzkräuter und verderben bein gutes Rochen."

Er erzählte von der Begegnung mit tem jungen Sichhofs bauer und lobte Rikele, das nun auf einmal sich als Haupts person aufspielte. Bater und Mutter sahen einander an, wie das Kind sagte:

"Ich möchte aber boch auch Großbäuerin fein."

"Warum?"

"Die Mutter hat gesagt, die Großbäuerinnen, die langen in den Schmalzhafen bis an den Ellbogen hinauf."

"Und da fannst du das Schmalzrikele heißen," rief Albrecht.

"Schmalzrikele! Schmalzrikele! rief das kleinste Schwesterschen, und es war drauf und dran, daß es Händel und Weinen bei Tische gab, aber Jakob gebot Ruhe, und wenn er das that, wagte ein Kind nicht mehr laut zu atmen.

Nach Tisch auf der Bank vor dem Hause sagte Jakob: "Mutter! Ich hab' gar nicht gewußt, was für ein gescheites Kind das Rikele ist."

"Ja, sie sind gottlob alle helle Röpfe."

"Bon mir haben sie's nicht. Ich will aber meinen Söhnen sagen, sie sollen gescheite Weiber nehmen."

So sprachen bie Eltern miteinander.

Wer damals geahnt hätte, was aus dem Schmalz-rikele wird?

#### Elftes Kapitel.

Emil war in der Fremde und Magdalena konnte nicht ruhig an ihn denken, die bittere Sorge verfolgte sie, daß etwas über ihn gekommen, das verderblich werden könne. Jakob indes schaute so glückselig drein und pfiff so lustig auf Weg und Steg, daß sich Magdalena wohl hütete, ihn mit ihren trüben Gedanken zu skören, und sie tröstete sich schließlich, daß die Kinder ja so guter Art seien, daß sie wohlgeraten müssen. Jest zeigte sich eine gute Wirkung von der Lobgier Magdalenas. Jakob hatte die Gescheitheit der Kinder gelobt, und daß sie der Mutter nach arten; das war ein Festkuchen, von dem sich lange abbrocken ließ, und es war einer von jenen seinen Kuchen, die Tag sür Tag mit dem Aelterwerden immer besser schmecken.

Auch draußen in der weiten Welt wurde gut von Mag-

balena und ben Ihrigen gesprochen.

Frau Heister redete auf der Reise nach Aegypten fort und fort davon, wie glücklich es sie mache, einen Einblick in das schöne Heim Magdalenas gewonnen zu haben, und wie es keine Täuschung sei, daß Menschen, die in Schweres verfallen waren, durch redliches Bemühen ein Leben voll Tugend und Glück gewinnen.

"Du hast recht gethan," sagte sie dann ihrem Manne, "daß du die guten Menschen nicht durch unsern Plan beunruhigt hast. Wir aber halten ihn fest. Wenn ich gesund zurückehre, ziehen wir uns auf ein mäßiges Landgut zurück, nehmen die ganze Familie zu uns, daß sie das Gut bewirtschaften, und wir haben stets ein gedeihliches Leben von Natur und Menschen vor Augen."

Heister ließ seine Frau dies nach Belieben noch weiter ausmalen, ja er phantasierte noch dazu, denn es machte ihn

glücklich, daß die so schwer Kranke sich an diesen Ausmalungen erquickte.

hätte Magdalena gewußt, mit welchen schimmernden Zustunftsplänen ihr Name an Orten genannt wurde, die sie nie gehört hatte, sie hätte hochbeglückt die starken arbeitsamen hände ineinander gefaltet. Aber es ist gut, daß man nicht weiß, was in weiter Ferne und in nächster Nachbarschaft vorgeht; denn eben so betrübt hätte sie's, in welchem Ton und mit welchen Beiwörtern ihr Name im Bahnhäuschen Numero 373 hin und her geworfen wurde.

"Schrei nicht so! ich bin nicht taub," rief bort ber Bahn=

wart Süß.

"Ich?" entgegnete die Frau höhnisch. "Ich hab' keine Feldwebelstimme, wie du. Aber freilich, gegen mich kannst du deinen Kommandierteufel loslassen, gegen die heilige Magdalena bist du sanft und so süß —"

"Sie ist nicht heilig aber brav, und macht ihren Mann

glüdlich —"

"Sie wird wissen warum. Aber ich krieg's heraus, sie hat was, das Gethue mit dem Justizrat ist nicht sauber —"

"Frau, bist du des Teufels?"

"Ich bin des Bahnwarts Suß; wenn der jest Teufel heißen

und Teufel sein will, ich kann's ihm nicht wehren."

Der Mann lachte grimmig und nach einer Weile fuhr die Frau fort: "Wenn du nur hättest sehen können, wie du jett gelacht hast. So lacht nur ein Teufel. Und da meinen die Menschen, der Mann da sei gutmütig. Heuchelei! Feigheit!" Die Stimme versagte ihr und der Mann nahm das Wort:

"Sprich nur weiter. Haft nichts mehr?"

"Und ich sag' dir, ich krieg's heraus; ich muß wissen, was er für Akten hat, die er gern aus der Welt schaffen möchte. Unterducken müssen die da drüben, ums Gnadenbrot bitten."

"Und ich sag' dir, ich leid's nicht. Du sollst mich noch anders kennen lernen, wenn du da was aufrührst. Er ist ein Ehrenmann, ein rechtschaffener, und wenn er auch was gethan hat, ich weiß vom Militär her, wie leicht man in Strafe kommen kann — Herr Gott! mit beinem Gezank hab' ich jest den Zug versäumt, da ist er; die Note, die ich jest bekomm', kannst du auf deine Rechnung schreiben."

Der Bahnwart Süß eilte davon, rückte noch vor dem Hause sich die Mütze zurecht und öffnete die Uniform, er fühlte, daß er sieberisch heiß war. Langsam, zur Erde schauend, beging

er seine Bahnstrecke, bis ihn Jakob anredete:

"Du siehst ja heute gar nicht auf."

"Ich hab' den Zug versäumt. Hat der Zugführer bei mir hüben oder drüben gestanden?"

"Nicht auf beiner Seite, er hat's gewiß nicht gesehen.

Aber woher hast du versäumt?"

In Nachbar Süß kämpste es, endlich klagte er sein Leid, was er bisher nie gethan hatte. Er fand in Jakob einen guten Tröster, der zu Friede und Verträglichkeit ermahnte. Süß staunte, wie beredsam der wortkarge Jakob war, und ihm ins Antliß schauend, rief er: "Ich meine, du hast ganz andere Augen."

"Kann schon sein." Aber Jakob konnte nicht ahnen, in welcher Weise er den Nachbar beschwichtigte, indem er hinzusfügte: jeder Mensch habe sein geheimes Uebel im Körper oder

in der Seele und da muffe man eben Geduld haben.

Das Angesicht des Nachbars veränderte sich, denn er dachte: die Frau hat doch recht, aber freilich eingestehen darf man's ihr nicht. Wer so redet, wie der Jakob, der muß einen argen geheimen Schaden haben. Gescheit ist die Frau eben doch.

Als Nachbar Süß heimkam, sagte er: "Frau, du hast recht," ihr Antlit wurde hell glänzend, "und jett, weil du recht hast und gescheit bist, sei auch gut. Verfolg' die Sache nicht weiter, thu' es mir zu Gefallen."

"Wenn du so redest, da hast du meine Hand, kein Wort

mehr davon."

Und Friede war von allen Seiten.

#### Zwölftes Rapitel.

In einer Seitenstraße der Hauptstadt stand Doktor Hors nung an seinem Pulte und schrieb mit rascher Feder, unter ihm

dröhnten und brummten die Buchdruckerpressen.

Doktor Hornung war ein hochgebauter, breitschulteriger Mann in den besten Jahren. Er hatte den Staatsdienst, in welchem ihm eine glänzende Lausbahn erössnet schien, verlassen und sich ganz der Presse gewidmet. Er hatte sich deshalb mit seinem Bater entzweit, den wir als Regierungsrat und Freund Heisters vor Jahren kennen gelernt haben; jest war der Bater mit dem Titel Staatsrat Gesandter am Bundestag.

Um so beglückender war die Uebereinstimmung Hornungs

mit seiner Frau, die Rang und Ansehen leicht dahingab, weil sie den hohen Beruf erkannte, Lehrer des Volkes durch die Presse

zu sein.

Das jugendlich frische Antlit Doktor Hornungs glühte, während er schrieb, denn durch eine Gerichtsverhandlung der letten Tage angeregt, schrieb er einen Aufsatz, worin er die Notwendigkeit einer Anstalt für jugendliche Berbrecher darlegte; er betonte aber mit besonderem Nachdrucke, daß dies eine jener Anstalten sein müsse, die nicht durch die Einrichtungen allein, sondern wesentlich durch den besonders geeigneten Charakter des Leiters das Echte und Rechte bewirken könne. Er ging sogar so weit, einen Geistlichen sur ungeeignet, dagegen einen für die Humanität begeisterten Arzt für besonders berusen zu bezeichnen.

Eben als Hornung die letten Zeilen dem Druckerjungen übergeben hatte, klopfte es an, und Justizrat Heister trat ein.

Hornung begrüßte den älteren Freund und Gesinnungszgenossen mit besonderer Herzlichkeit, und balt erzählte Heister von seinem Ausfluge nach dem Oberlande und daß die Zeitung einen neuen Leser in dem Bahnhäuschen Numero 374 geswonnen habe.

Die beiden Freunde bestärkten einander in der Ueberzeusgung, daß man in einer Zeit, in der die sittlichen Mächte versbannt schienen und dem Erfolge allein gehuldigt wurde, nicht müde werden durfe, das höhere Leben zu erwecken und die Sehnssucht nach der Einheit des Vaterlandes wach zu halten.

Mitten hinein erzählte Heister, daß es seiner Frau beson= ders schwer werde, von Theodora, dem Töchterchen Hornungs, Abschied zu nehmen; daneben versprach er, von der Reise aus

offene Briefe an die Zeitung zu senden.

Als Heister sich eben zum Fortgeben anschickte, sprach Horznung läckelnden Antliges seine Freude darüber aus, daß er nun wiederum wisse, wohin seine Worte drängen; es sei doch ein belebendes Gefühl ohnegleichen, so in die Lande hinaus sprechen zu können.

## Dreizehntes Kapitel.

Eine Landschaft, durch welche die Eisenschienen gestreckt werden, verwandelt sich durch Ausgrabungen und Aufböschungen, und alles rings umber — die Einwohner und die Früchte des Feldes — wird in eine neue Beweglichkeit versetzt. Aehnlich

ist es in einem Hause, in bas zum erstenmal eine Zeitung

kommt und nun täglich sich einstellt.

Die Zeitung, die Jakob jeden Abend beim Begehen seiner Bahnstrecke von Nachbar Süß erhält, ist schon von fünf Teilenehmenden gelesen und schon mehrere Tage alt. Aber was thut's? Jakob hat weder Lust noch Fähigkeit, mit drein zu reden oder gar mit zu thun in den Welthändeln, und er erfährt zeitig genug von allem. Schön aber ist's, daß alle Welt ihm berichtet, und der Herausgeber scheint es besonders darauf abgesehen zu haben, Jakob zur Uebereinstimmung mit seinen Anssichten zu bekehren. Jakob nickte oft: der Mann ist gescheit und brav und meint's gut.

Nirgends aber, so weit auch die Zeitung verbreitet war, wurden die "Briefe aus Aegypten von Emil Heister" mit solcher Andacht aufgenommen, wie im Bahnhäuschen Numero 374.

"Ich höre seine Stimme," sagte Magdalena, "und noch was, das gar nicht dasteht. Ich höre, daß es der lieben Frau gut geht, denn so munter könnt' er sonst nicht alles hergeben."

Einmal aber entstand ein Schreck, als wenn der Bahnzug mitten durchs Haus gefahren wäre, denn Heister schilderte einen braunhäutigen ägyptischen Bahnwärter und fügte hinzu: "Ich konnte dem Mann von einem braven Freunde, der sein Berusszgenosse ist, erzählen und von dem ganzen gesegneten Hausstand."

Hast es denn nicht gelesen? Es steht von uns in der Zeistung, hatte Jakob auf den Lippen, als er Nachbar Süß bes gegnete; da dieser aber nichts davon sprach, schwieg auch er. Magdalena aber legte das Zeitungsblatt zu ihrem Brautkranz.

Es war eine behagliche Abendstunde und Magdalena machte sich immer fertig, um auch dabei zu sein, wenn Albrecht die Zeitung vorlas, denn der Knabe las sehr deutlich und mit heller Stimme, und wenn auch der jungen Seele nicht alles verständlich war, so empfand sie doch einen Anhauch des höheren Denkens, der zum Lebensatem wurde.

"Bater! Wer sind denn die Arbeiter, denen die Zeitung so ins Gewissen redet?" fragte Albrecht einmal, und Jakob

erwiderte:

"Arbeiter? Das weißt du nicht? Arbeiter, das sind alle

Menschen, die nicht faulenzen."

Anderen Tages, als wieder vorgelesen wurde, sagte Jakob, der sich inzwischen mit Nachbar Süß besprochen hatte, zu dem Knaben:

die Zeitung die Fabrikarbeiter. Jest lies."

Eine Abteilung mußte Albrecht immer überschlagen, das waren die Gerichtsverhandlungen. Er erklärte dem Knaben, daß da Dinge vorkämen, von denen er nichts zu wissen brauche, und Albrecht war folgsam genug, diese Sachen nicht heimlich zu lesen. Zu Magdalena aber sagte Jakob: "Was sind doch die Menschen so schadenfroh! Da lesen sie gewiß gern von Schelmen und armen Teufeln, die sich vergangen haben, und freuen sich, daß sie selbst brav sind und ihnen so was nicht passiert. Meinst du, daß unsere Sach' auch so in der Zeitung gestanden hat?"

"Aber Jakob! Was plagst du bich wieder?"

"Ja, du mußt mir's abnehmen. Erinnerst dich, daß vorslängst in der Zeitung gestanden hat von den Leuten, die an einer Felswand gewohnt haben, die einstürzen will, und endlich ist sie eingestürzt? Grad so ist mir's, und die Frau Süß — du hast recht, sie sollte Frau Essig heißen — hat nichts Eilizgeres, als mir allemal von Gerichtsverhandlungen zu erzählen, und dabei guct sie mich so an, weißt, so blinzelig, wie ein Fuchs. Meinst du, sie weiß was?"

"Ich glaub' nicht."

"Wenn man's nur heraustriegen könnt'!"

"Das wär' leicht." "So? Wie benn?"

"Fang' Händel mit ihr an, oder ich will's, dann kommt's beraus."

Das wollte Jakob doch nicht, und jetzt, da er sein Herz erleichtert hatte, ging er gern auf die Tröstungen Magdalenas ein und versprach abermals, sich die Sache aus dem Kopf zu schlagen.

Es war fast verwunderlich, daß Frau Essig der aufgesfangenen ersten Spur nicht weiter nachging, aber sie hielt sich davon zurück, nicht bloß, weil sie es ihrem Manne versprochen hatte, wie sie ihm oft wiederholte, sondern auch in der Erswägung, daß sie, nach Offenlegung des Geheimnisses, mit der Nachbarin in Unfrieden leben müsse; denn das war sicher, Magdalena ließ sich nicht in Unterwürfigkeit gefangen halten, und unsehlbar trieb sie dieselbe zum Anschluß an Frau Del.

Daneben hatte sie eine besondere Liebe zu Albrecht geswonnen, der ein gar schöner aufgeweckter Knabe war, und jeden Tag ihr einziges Töchterchen, Viktoria benannt, zur Schule absholte und wieder heim brachte. Der wird was Tüchtiges, und das gibt einmal ein schönes Paar, sagte sie jett schon vor sich selber, ja sie sagte es sogar einmal zu Jakob, der in großer

Lustigkeit jett schon sein Jawort gab; denn dieser scherzhafte Vorschlag gab ihm die Sicherheit, daß die Nachbarin nichts wisse, sonst spräche sie ja auch im Scherze nicht von einer Ver-

schwägerung.

Sagt, was ihr wollt, es ist doch so: kein Gemüt ist so arm und verbost, daß nicht auch einmal Gutes und Freundliches in ihm aufgeht. Seht nur die Brennessel an, sie blüht auch einmal, und im Gemüte der Frau Süß blühte es von dem Gedanken, daß Albrecht einstmals Mutter zu ihr sagen werde und daß ihr Kind glücklicher und höher gestellt werden sollte, als sie es war.

Sie brachte es dahin, daß Albrecht ihr anding, wie einem nächsten Angehörigen, und lächelnd sah sie, wie die kleine Biktoria den Knaben beherrschte; er fügte sich dem eigensinnigen Kinde und lachte dazu, auch wenn es ihn mißhandelte.

## Vierzehntes Rapitel.

Magdalena hatte damals, als Emil das Haus verlassen hatte, doch richtig vorausgesagt. Schneller als man glaubte — die Zeit vergeht, man weiß nicht wie — wurde das Haus leer.

Die älteste Tochter blieb im Pfarrhause, Rikele, das wie Albrecht die schlanke Gestalt des Baters hatte, im Gesichte jedoch mehr Aehnlichkeit mit der Mutter, war über die Jahre groß und stark und kam als Magd zu dem Sichhosbauer. Albrecht erklärte, daß er Maschinenbauer werden wolle, und er wurde zunächst zu einem Schlosser im nahen Städtchen in die Lehre gegeben.

Ein Kapital, von dem man lange nichts wissen wollte, wurde dafür flüssig gemacht. Jakob hatte noch sein Sparbuch von seinem Ueberverdienst während seiner Strafzeit, er sah es nicht an und ließ die Zinsen all die Jahre her auflausen; jest mußte Magdalena den schweren Gang thun, das Geld zu ersheben; es ging aber leicht, es wurde kein Wort von der Art gesprochen, wie das Geld erworben war.

Emil war bereits Unterlehrer im Weinlande; er schrieb selten und kam noch seltener, und wenn er kam, war's nicht gut. Magdalena hatte immer zu beschwichtigen und zu verstuschen; denn es zeigte sich in allem, wovon man redete, ein

tiefer Widerspruch zwischen Bater und Sohn.

Emil war verschlossen und wenn er sprach, kam lauter Grimm über die Welt heraus, wie nichtsnutig und verkehrt alles sei, so daß Jakob einmal sagte:

"Schade! Du hättest dabei sein follen, wie unfer herrgott

die Welt geschaffen hat; du hattest sie besser gemacht."

"Das hatt' ich auch," entgegnete Emil fed.

Magdalena war immer froh, wenn Emil in gutem wieder abgereist war. Um so glückseliger war das ganze Haus jeden Samstagabend, wenn Albrecht über den Sonntag heimkam; es war, wie wenn eine neue Sonne aufginge, sobald sich das helle Gesicht Albrechts im Elternhause zeigte, und er klagte nie über die Arbeit, die doch so schwer, oder über das Essen, das doch so schwal war; denn er war schon von früh an darauf bedacht, die Eltern, die so scharf zu arbeiten hatten und die ihr Erspartes für ihn auswendeten, nicht noch mit den Beschwernissen seiner Lehrzeit zu belasten.

Magdalena hatte ihre besondere Freude, wie gut es dem im raschen Wachstum begriffenen Jünglinge mundete, und alles, was er sprach, war so aus tiefem Herzensgrunde heraus.

Nur ein einzigmal betrübte Albrecht ohne Wissen und Willen seine Eltern und dabei that er ihnen doch zugleich wieder wohl.

Er erzählte eines Tages, daß der Vater seines Meisters gestorben sei, und fügte hinzu, das sei das Beste für den Mann und die Seinen. Der Alte hatte als Geselle bei seinem Sohn gearbeitet, und was er verdiente, vertrank er. Der Sohn war bart und fremd gegen seinen Vater, denn dieser hatte die Mutter nicht gut behandelt, die man eines Morgens tot im Bette sand.

"Mich hat der Alte," setzte Albrecht hinzu, "im Herzen gedauert. Wer weiß, ob er schuldig war, und wenn er schuldig war, ist es nicht eine Strafe, härter als sie ein Richter-geben

tann, vom Sohne fo angesehen gu fein?"

Jakob und Magdalena schauten einander an, ohne ein Wort zu sagen, und Albrecht fuhr fort: "Ihr gebet mir gewiß recht. Wenn der Mann vielleicht schuldig war, wär's besser geswesen, er hätte seine Strafe abgebüßt, und dann ist's aus und vorbei. Und wer was Böses begangen hat, der ist doch vorher brav gewesen und kann's auch nachher wieder werden. Nicht wahr, Vater? habe ich recht oder nicht?"

"Ja, bu haft recht."

Jakob stand auf und ging hinaus; er kam nicht mehr, bis Albrecht sich zu Bette gelegt hatte.

In der stillen Nacht aber fagte er zu seiner Frau:

"So gibt's doch fein Rind mehr auf der Welt, wie unser Albrecht."

Magdalena stimmte bei, aber sie konnte es nicht unter-

lassen, auch die anderen Kinder zu loben —

Im dritten Jahre seiner Lehrzeit tam Albrecht erst Sonn: tag mittags beim, benn er besuchte bie neu errichtete Beichen: schule im Städtchen. Magdalena mar voll Bewunderung über die Zeichnungen ihres Sohnes. "Der wird was Großes," fagte sie oft zu Jatob, worauf dieser regelmäßig erwiderte: "Wenn er nur brav bleibt.

Magdalena hatte Muttereitelkeit genug, der Nachbarin die schönen Zeichnungen Albrechts zu zeigen, und war Albrecht im Elternhause willtommen, so war er's nicht minder bei Nachbar Suß oder vielmehr deffen Frau. Der Gedanke, daß Albrecht und das Töchterchen ein Paar werden müßten, war doch nur im Scherze ausgesprochen, aber mit der Zeit festigte er sich ju einer ausgemachten Thatsache, und die Nachbarskinder waren ja so traulich miteinander. Frau Guß stachelte ben Ehrgeiz des Jünglings mit verlockenden Beispielen; sie kannte die Welt und zeigte ihm, was da brin zu holen ware. Da ist der Mann, dem jest die große Fabrik gehört, und der in einer schönen Rutsche fährt und seine Tochter an einen abeligen Offizier verheiratet hat; der Mann ift der Sohn eines Dorfschneiders und ist mit einem halben Gulden in der Tasche und zwei hemden in einem roten Sactuch an der Hand tragend, in die Stadt gekommen; er ist aber auch treu verblieben und hat seine Jugendgeliebte, die Tochter des Hirten im Dorfe heimgeholt und die Frau hat sich fein zu halten gewußt; Frau Guß hat sie in Gesellschaft beim Oberst gesehen, sie hat ein blausammetnes Kleid angehabt und Perlen um den Hals und Diamanten im Haar.

Nach solchen schimmernden Bildern fiel es Albrecht oft schwer, wieder in die rußige Werkstatt und in die enge Dachkammer beim Lehrherrn zurückzukehren, und der Lehrherr, ein stiller einfacher Mann, ber nichts wußte, als vom Morgen bis zum Abend arbeiten, war zuweilen sehr unzufrieden mit der Bergeßlichkeit und Unordentlichkeit seines Lehrlings, der wie mit offenen Augen träumend umberging. Er klagte bas sogar einmal Magdalena, die ins Städtchen gekommen war; es war ein böser Sonntag, als Magdalena dem heimgekehrten Sohne bittere Bormurfe machen mußte.

Albrecht ging zur Nachbarin, der es nicht schwer ward, die

Berdroffenheit Albrechts und beren Grund zu erforschen.

"Sei froh," sagte sie, ihm die Wange streichelnd, "daß du mich hast, ich bin dir wie die nächste Blutsverwandte. Schau, deine Eltern sind gute, herzgute Menschen, gewiß, aber so einen wie du, der zu Höherem bestimmt ist, den verstehen sie doch nicht recht zu beurteilen. Ich weiß mehr von der Welt. Du bist vornehm, das verstehe ich, halte dich drum nur an mich und danke Gott, daß du mich hast."

So und noch mehr redete sie in den Jüngling hinein, sie wollte ihn losreißen von den Seinen und ganz zu sich herüber ziehen; sie deutete sogar an, daß eine Zeit kommen werde, wo

er sich lossagen muffe, um feiner Ehre willen.

Albrecht hörte sie geduldig an, aber auf dem Heimwege schwur er vor sich, daß er nie mehr auf die Worte dieser Frau hören wolle, ja es überfiel ihn ein Bangen, wenn er an einen Blick dachte, mit dem die Frau ihn angesehen hatte; so müssen beren dreinschauen.

Albrecht war nahe dran, der Mutter alles zu berichten, aber er lernte schon früh, den Kampf mit sich selber auszustämpfen, klug und bedacht sogar der Mutter gegenüber zu sein. Es kam keine Klage des Meisters mehr, dis Albrecht von der

Lehre freigesprochen wurde.

## Fünfzehntes Kapitel.

In denselben Tagen, da beschlossen war, daß Albrecht in einer Maschinenfabrik der Hauptstadt eine Stelle suchen solle, kam ein Brief von Heister, daß seine Frau, mit der er aus Aegypten zurückgekehrt war, schwer krank sei und nach Magdaslena verlange. Magdalena reiste mit Albrecht und dem jüngsten Töchterchen nach der Hauptstadt. Jakob blieb allein.

Im Hause des Justizrats war Magdalena herzlich willstommen. Die Frau schlief und man mußte warten, bis sie auswachte. Unterdes wurde das Vorhaben Albrechts besprochen. Heister erbot sich, ihn bei einem befreundeten Fabrikanten in Arbeit zu bringen, aber Albrecht wollte diese Hilfe erst dann in Anspruch nehmen, wenn es ihm nicht allein gelingen sollte, eine Stelle zu sinden.

"Ist Magdalena noch nicht da?" rief die Kranke aus der Nebenstube. Magdalena ging mit Heister hinein, das Kind hängte sich an ihren Rockschoß und trug einen Blumenstrauß. Ein heller Glanz trat in das halberloschene Auge der

Kranken, als sie Magdalena sah.

"Das ist mir lieb, daß du da bist," rief sie. "Ich danke dir, Emil. Magdalena, du darsst nicht mehr von mir, solange ich lebe. Will's Gott, ist es noch nicht zu spät," und des Kindes gewahr werdend, und den Strauß empfangend, setzte sie hinzu: "Das ist mir die liebste Blume, die du mir hättest bringen können. Ist sonst noch jemand bei dir?"

"Ja, mein Sohn Albrecht."
"Laß ihn bereinkommen."

Albrecht trat ein, und die Frau faßte mit ihrer wunders bar zarten Hand die harte, raube des Jünglings und sagte:

"Albrecht, laß dich nur nicht verberben in der Stadt, halt

dich rein."

"Das will ich," sagte Albrecht.

Beifter bat die Kinder, die Mutter mit der Frau allein

zu lassen.

Als Albrecht das Haus verließ, begegnete ihm unter der Thür ein eben eintretendes rosiges blondlockiges junges Mädchen. Die beiden sahen einander an und gingen aneinander vorüber.

Drin in der Stube sagte Beister zu dem eintretenden

Mädchen:

"Theodora! Run hast du gute Hilfe. Unsere Magdalena ist angekommen, und da, das fügt sich gut, sie hat ihr jüngstes Kind mitgebracht; du willst ja das Lehrerineramen machen, da kannst du bei dem Kinde zu unterrichten anfangen."

Das Mädchen wurde als Tochter des Freundes Hornung in die Krankenstube gebracht und Frau Heister war glücklich, ihrem Liebling endlich die ihr oft gerühmte Magdalena vorzu-

stellen.

In den Nächten und Tagen, da Magdalena und Theodora die Kranke pflegten, wurden sie innig vertraut miteinander. Magdalena hatte nur zu mäßigen, da das eben zur Jungfrau erwachsende Mädchen so verehrungsvoll gegen sie war; das war die erste Frau aus dem Volke, mit welcher Theodora in so nahe Beziehung kam, und sie sah in ihr ein verwirklichtes Ideal.

"Hat Ihnen unsere Justigrätin alles von mir erzählt?"

fragte Magdalena.

"Gewiß. Alles."

"Auch von dem Bittern und Schweren?"

"Davon weiß ich nichts."

Sie kamen nicht weiter darauf zu reden, und hatte Theos dora ihre Lust an der Mutter, so hing das Kind mit inniger

Liebe an dem schönen Madchen, das so viel erzählte und so gut zu spielen wußte.

Gines Morgens fagte Magbalena:

"Fräulein Theodora! Jest nehmen Sie mein Kind mit heim und kommen vor morgen mittag nicht wieder."

"Warum?"

"Wenn Sie durchaus wollen, fage ich's Ihnen."

"Ja, bitte."

"Sie sollen nicht dabei sein. Das ist nichts für Sie in jungen Jahren; eh noch einmal Tag wird, löscht unsere gute Frau Justizrätin aus. Ich bitte . . . Nicht laut weinen . . . Geht miteinander in Gottes Namen."

Die beiden gingen, und in derselben Nacht verschied Frau Beister in den Armen Magdalenas.

## Seczehntes Kapitel.

Vor dem Trauerhause war eine große Menschenmenge, unter ihr Doktor Hornung, er stand abseits und ging nicht in das Haus, denn er wollte seinem Vater nicht begegnen, der

brin bei bem alten Freunde mar.

Der Staatsrat war ein großer stattlicher Mann mit glattem Antlite und schneeweißen Haaren. Jeder, den er grüßte, versbeugte sich tief; eine ehrerbietige Gruppe hatte sich um ihn gesbildet, und als er jest nach dem Zimmer ging, wo die Leiche unter Blumenkränzen lag, wichen die Umstehenden zurück, ihm Platzu machen. Er trat auf Magdalena zu, die in Trauer gekleidet an der Bahre stand, und sagte:

"Ist brav, daß du gekommen bist, sie war eine treue

Gönnerin für bich."

Magdalena nickte still mit Thränen in den Augen, sie sah den Mann verwundert an, sie kannte ihn nicht.

Er ging auf Theodora ju und reichte ihr die Hand, indem

er sagte:

"Du fährst doch nicht mit auf den Rirchhof?"

"Ich wollte es."

"Ich wünsche es nicht."

Hinter den großen Blattpflanzen, mit denen der Sarg umstellt war, ertonte ein feierlicher Chorgesang von Männers stimmen. "Wer ist der Mann?" konnte Magdalena die sich neben sie stellende Theodora fragen.

"Das ist mein Großvater," erhielt sie leise zur Antwort. Der Staatsrat stellte sich an die Seite Heisters und blieb da, solange der Geistliche die Trauerrede hielt. Magdalena erzitterte, da in der Rede die Worte vorkamen: "Sie konnte mit Recht beten: "Bergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern." Im Verein für entlassene Sträslinge hat sie Großes gewirkt. Sie glaubte an die Auferstehung der Tusgend in der umnachteten Seele eines jeden Menschen, und dieser Glaube thut noch immer Wunder und spricht zu dem Gefallenen:

Weiter hörte Magdalena nicht, sie lag auf ben Knieen an

der Bahre und reich flossen ihre Thränen.

,Stehe auf und mandle in Tugend."

Magdalena fuhr mit den Dienstboten nach dem Kirchhof.

Auf dem Kirchhof sprach Doktor Hornung ergreifende Worte; er pries die Verstorbene als Vorbild der deutschen Frau, die das Joeal ihres Mannes und seine Thätigkeit zum Aufbau eines freien großen Vaterlandes nicht durch Kleinlichkeiten störte, son dern täglich stärkte. Magdalena ging jedes Wort tief in die Seele und bei aller Ergriffenheit dachte sie: "Wenn nur mein Mann da wäre und das auch hätte hören können."

Auf dem Heimwege stieg Magdalena an der Fabrik aus, wo eben Mittag gemacht wurde und ein Strom von Arbeitern aus dem Thore kam. Sie wartete, bis sie Albrecht gewahr wurde. Er bedauerte, daß er nicht habe zum Leichenbegängnis der Frau Justizrätin kommen können; es sei eilige Arbeit da für die Weltausstellung und es sei ihm der besonders ehrenvolle Auftrag geworden, in Gemeinschaft mit dem Werkführer die

Maschine zu begleiten.

Als Magdalena heimkam, hörte sie, daß Theodora da geswesen sei, um Abschied zu nehmen, denn sie verreiste am selben Tage mit ihrer Mutter. Magdalena blieb noch Wochen in der Stadt. Heister hatte sie gebeten, ihm zu helsen, den Hausstand aufzulösen; auch seine eigene Gesundheit war tief angegriffen, und der Arzt schickte ihn in ein Seebad und von da sollte er für einige Zeit einen Aufenthalt im südlichen Frankreich nehmen.

Albrecht, der während der Krankheit der Frau Heister nur auf Augenblicke hatte kommen können, stellte sich jest am Feiersabend auf Stunden ein und die Mutter und Heister hatten Freude an dem gediegenen, in Arbeit und gutem Denken sich fortentwickelnden Jüngling.

Heister suchte einen vertrauten Begleiter für die Reise. Er

hätte gerne Albrecht mitgenommen, aber er wollte ihn nicht aus

seinem Berufe reißen. Da fam Emil.

Emil hatte Albrecht einmal ein Wort gesagt, worauf ihn dieser an der Kehle faßte und ihm zuschrie: "Wärst du nicht mein Bruder, ich würde dich erwürgen."

Seitdem mieden fie einander, und Albrecht fam nur felten

und verweilte nur kurz, so lange Emil da war.

Emil, der mit seinem Beruse als Dorslehrer zerfallen war, erbot sich, Heister als Sekretär und Diener zu begleiten; er hatte Verlangen, die Welt zu sehen und auch die französische Sprache so zu erlernen, daß er eine höhere Stelle in der Stadt gewinnen könne. Er zeigte sich sofort gewandt und dienstwillig. Magdalena wollte Einsprache thun, sie hatte ein unbestimmtes Gesühl, daß das nicht gut ausgehe; aber sie wagte nicht, ihrer Besorgnis Ausdruck zu geben, auch dann noch nicht, als sie wirklichen Grund dazu hatte. Denn Emil hatte gar kein Mitzgesühl für ihre Trauer um den Tod der Justizrätin, ja er wälzte noch neues Herzeleid auf sie. Er klagte ständig, er sei zu gut, die Welt sei nichts nut, die Frechen und Schlechten seien obenauf, und ein Narr sei, wer sich mit der Gutheit plage und mit dem, was man Gewissen nenne.

"Ich bin nicht gelehrt," entgegnete Magdalena, "auf solche Sachen müssen dir andere Antwort geben. So viel aber weiß ich doch, ich hab' einmal so einen Spruch gelernt, da heißt es: "Ich bin jung gewesen und bin alt geworden und habe noch nie gesehen, daß die Welt einem, der seine Schuldigkeit thut, etwas schuldig bleibt." Bist du sleißig in deinem Amt? Siehst du? Du kannst nicht ja sagen. Gottlob, ganz schlecht bist du doch noch nicht. Du kannst nicht deiner Mutter ins Gesicht

hinein lügen."

Emil klagte die Eltern und klagte Heister an, daß sie ihn

nicht höher und etwas anderes hatten studieren lassen.

Bis ins innerste Herz hinein erschrak Magdalena, da Emil sagte, die Mutter könne stolz darauf sein, daß der alte Herr Justizrat so freundlich mit ihr sei, er selber sei auch stolz dars auf. Er sagte das mit einem so frechen Blicke, und lachte das bei so höhnisch, daß die Mutter die Faust ballte. Wär's mögslich, daß der Sohn das Schlechteste denke und es ihr so zu sagen wage?

Der bittere Born um den ungeratenen Sohn und die Scheu,

ihm zu bekennen, wie sie ihn verstehe, kampften in ihr.

"Du bist ein Nichtsnutz," sagte sie. "O! Dafür gibt's tein Wort. Du wirst schwer bafür büßen mussen und leider

Gottes beine unschuldigen Eltern auch, wenn du nicht noch ganz anders wirst."

"Ich glaub' nicht, daß ein Mensch anders wird," ents gegnete Emil, "wir Schulmeister wissen das am besten. Die ganze Welt betrügt einander mit Erziehungsprahlereien. Ich thue nicht mehr mit."

Magdalena mußte ihn gewähren lassen, da er sich bei Heister einschmeichelte, so daß die Reise sest bestimmt ward. Sie verlangte, daß Emil zum Vater reise und bei ihm Abschied nehme. Der Sohn schien es ungern zu thun, aber auf einen scharfen Blick der Mutter willsahrte er.

## Siebzehntes Kapitel.

Jakob lebte unterdes daheim so wortlos fast wie damals in der einsamen Zelle, denn die alte Taglöhnerin, die man zur Garten= und Hausarbeit angenommen hatte, war fast stocktaub. Er nickte oft wie dankend zu der Entfernten, wenn er jest Kisten und Kasten ausschließen mußte und gewahr wurde, wie

fauber und geordnet alles mar.

Magdalena schickte öfters Briefe und gab Anweisungen, was in Haus und Feld zu thun war; die Kuh und die Hühner waren immer besonders bedacht. Auch Jakob schrieb, aber nur kurz. Einmal in der Nacht hatte er geschrieben: "Ich hab's überlegt, wenn wir voneinander wegsterben müssen, ist's besser, ich sterbe vorher, ich könnte nicht allein leben, du wärest auch traurig um mich, aber du könntest doch leben." Er schickte aber den Brief nicht ab, sondern verbrannte ihn sogleich am Licht.

Die Nachbarinnen tamen, um Jakob zu besuchen. Frau Del blieb nur kurz, denn sie fand alles wohlgeordnet; Frau Süß aber schrie mit der alten Taglöhnerin, daß dies und das nicht recht sei; sie wollte täglich kommen und nachschauen. Jakob wollte eben dankend ablehnen, als sie ihn durch ein mit freundlichem Lächeln vorgebrachtes böses Wort erschreckte.

Sie sagte: "Es ist ein Ehrenzeugnis sur die Frau und stopft den Leuten die Mäuler, daß die Frau Justizrätin die Magdalena hat an ihr Totenlager kommen lassen; da kann nie was von Eifersucht gewesen sein, und die Zutraulichkeit des Herrn Justizrats ist nichts als unschuldige Freundschaft. Ich hab's immer gesagt und jest zeigt sich's."

Digitized by Google

Jakob hätte der Frau gern eine sehr deutliche Antwort gesgeben, aber er steckte die beiden Fäuste in die Taschen und er sand rasch die beste Antwort, er wendete sich um und ließ die Frau stehen.

Sie kam nicht wieder. Aber ein anderer Besuch, von dem er sich nicht abwenden konnte, erschreckte ihn noch mehr.

Emil kam.

"Weißt du, daß die Mutter nicht daheim ist?" sagte Jakob bald nach der ersten Begrüßung, wie in Furcht, daß ohne ihre Vermittelung bitterer Streit ausbrechen könnte. Emil berichtete, daß er Heister begleite und bereits die Erlaubnis habe,

auf ein Jahr einen Stellvertreter einzusepen.

Emil äußerte, daß er suchen wolle, in der Fremde sein Auskommen zu sinden; man lebe hier zu Lande doch auf unssicherem Boden und wisse nicht, was morgen auskomme — da fühlte Jakob, daß der Sohn die Vergangenheit des Vaters kenne. In der ersten Minute preßte es ihm das Herz zusammen, so vor den Augen des Kindes zu stehen; er wollte alles erklären, aber er dachte, es sei doch besser, daß er schweige, da auch der Sohn schwieg. Jakob nahm sich nun vor, den Widerspruchszgeist des Kindes in nichts mehr zu reizen, sondern geduldig zu ertragen. Emil blieb nur kurz und beim Abschiede war er so weich, daß er dem Vater um den Hals siel und ihn weinend bat, ihm alles zu verzeihen.

Jakob nahm sich vor, Magdalena nichts von dem zu er=

zählen, was er an Emil wahrgenommen hatte.

### Achtzehntes Rapitel.

"Den großen Lehnstuhl schickt dir der Herr Justizrat zum Ausruhen," sagte Magdalena nach ihrer Heimkehr, als ein großer Wagen voll Hausrat, Kleider und Linnenzeug ankam. Schmerzlich lächelnd fügte sie hinzu: "Und auf einen Wagen geht nicht alles, was ich zu erzählen habe." Sie berichtete viel, sie war aber bedachtsam genug, nichts von der Anspielung des Pfarrers in der Leichenrede zu erzählen; sie hütete sich wohl, das schlummernde Leid in Jakob zu wecken.

Sie ahnte nicht, daß auch der Vater etwas verbarg, das nahe daran war, unwillfürlich sich kundzugeben. Denn Mags dalena hatte auch eine große eingerahmte Photographie —

herrn und Frau Beifter barftellend - mitgebracht, fie wurde sofort an die Wand gehängt über der Kommode, auf welcher zwei gläferne Leuchter mit unversehrten Wachsterzen standen. Zaghaft brachte sie eine andere Photographie herbei, die ebenfalls angebracht werden sollte; es war das Bild Emils mit dem schnell angewachsenen Vollbart, den er sich in seiner kurzen Freiheit erzogen hatte. Als Jakob das Bild fah, schrak er zu: sammen und schaute betroffen auf Magdalena.

"Also findest bu es auch?" sagte sie, "ber Berr Justigrat und ich haben's im felben Augenblick gefagt, er fieht ihm gleich;

bas sieht man erst jest und im Bild."

Sie nannte Frieder nicht, und Jakob preßte die Lippen zusammen und nickte. Magdalena fuhr nach einer Beile fort: "O du himmlischer Vater! Es fann boch nichts Mergeres geben, als wenn ein Kind jedesmal mit einem Stich im Berzen an ben Bater benten muß.

"In den Nächten, wo ich jett in der Stadt mar, habe ich mir Mühe gegeben, alles aufzuschreiben, und ich glaube, ich habe alles gesagt, was wir auf dem Herzen haben; es liegt bei meinem Brautkranz, und da werden die Kinder erfahren, daß wir unschuldig find, wenn wir auch haben schwer bugen muffen, und wie wir als Cheleute gewesen sind, das haben sie gesehen."

Jakob nickte wieder stumm, er fuhr nur mit der hand über das Bild des Sohnes, wie wenn er ihn streicheln oder auch die Aehnlichkeit wegwischen wollte, dann ging er still hinaus und sah nachdenklich auf die Schienen; die hängen mit benen zusammen, auf benen jest sein Sohn in die Ferne zieht, wer weiß, was aus ihm wird. Aber ein gesetztes Umt läßt nicht lange über ben wunderlichen Zusammenhang aller Weltdinge grübeln, das Signal ertonte, Jatob stand stramm auf seinem Bosten.

"Auf dem nächsten Jahrmarkt laffen wir uns auch ab: photographieren," sagte Jakob mit ungewöhnlich heller Stimme, als er heimkam, "und alle Kinder. Wer weiß, wo sie noch hinkommen. Und jest will ich dir was sagen," fuhr er fort, als er sich den Teller voll herausgeschöpft hatte und den Schöpf: löffel Magdalena zuschob, denn er war nicht höflich und nahm sich stets zuerst, "ich sag' bir: teine Stunde Kummer mehr."

"Ja, und wenn doch einmal eine grüne Latern' für uns

fam', wir sind auch noch ba."

Aus den Tagen der Entfernung, aus den Stunden des Schmerzes heraus gewannen Jakob und Magdalena ein neues Blück, als hätten sie erst jett einander voll und ganz errungen.

### Neunzehntes Rapitel.

Die Tage vergingen in ruhiger alter Ordnung; das einzige Kind, das noch zu Hause verblieben war, Lisbeth, der Nestling, hatte es in der Lesetunst bereits so weit gebracht, die Zeitung vorlesen zu können, aber freilich, so wie Albrecht war's doch nicht, und im Sommer 1866 brauchte man eigentlich gar keine Zeitung. Da gingen die Militärzüge hin und her, Tag und Nacht mußte man auf dem Posten sein, und Nachdar Süß bestauerte, nicht mehr Soldat zu sein, er hätte auch gern einmal gegen die Preußen drein gepfessert. Nachdar Maier dagegen war sehr erbittert über den Krieg, er sah ihn als Krieg der Katholischen und Evangelischen an, und jest zum erstenmal erstuhr man, daß Süß katholisch war; er hatte nur der Frau zulieb das Kind evangelisch tausen lassen.

Jakob hatte schon lange leise empfunden, daß er zwischen zweierlei Art von Hochmut eingekeilt war. Süß hatte den soldatischen, Maier den religiösen Hochmut; Jakob mußte sich von beiden Genossen belehren und auch schelten lassen. Die Truppen und ihre Führer, die auf der Bahn hin und her gesschoben wurden, konnten nicht ahnen, welche wunderlichen Gespräche, die nahezu in bittere Gehässigkeiten ausarteten, hier

von den Bahnwärtern geführt wurden.

Magdalena hatte im Hause Heisters von den traurigen Zuständen im Vaterlande sprechen hören und besonders war ihr im Sinne geblieben, wie Heister gegen den Regierungsrat Hornung behauptete, daß trot alledem doch nur von Preußen, das den Napoleon besiegt hatte, die Besserung kommen müsse. Sie teilte das Jakob mit, und die beiden Genossen staunten, wenn er berartiges vorbrachte, und er wußte auch noch gute Schlagworte aus der Zeitung drein zu mischen.

Emil war nach Landesgeset als Lehrer frei, und Albrecht

hatte sich durch das Los vom Militärdienst freigespielt.

Der Krieg war schneller zu Ende, als man geglaubt hatte, auf der Bahn Jakobs wurde keine preußische Pickelhaube gesehen.

Von Emil kam bisweilen ein Brief, aber er schrieb immer in Eile, und in diesen surzen eiligen Briefen war überdies etwas Gezwungenes, Fremdes. Das fühlten beide Eltern, und Jakob sagte: "Er mag zu thun haben, was er will, ein Mensch, der so gut in der Feder ist, kann sich eine Stunde Schlaf abbrechen und ordentlich schreiben. Aber er hat keine Liebe zu mir. Es steht ja da."

"Wo steht's?"

"Da, da schreibt er: Ich betrachte den Herrn Justizrat als meinen Bater. . . Das darf man nicht, das ist zu viel, ich leb' ja noch, ich glaub' nicht, daß ich schon gestorben bin."

"Mann, wie kannst bu nur so reden? Das ift nur so ge-

fagt, wie die Studierten reden."

"Mag sein, aber ich bin nicht studiert und bu folltest mir

meinen geraden Berftand nicht verdreben wollen."

Er ging rasch davon, aber im Fortgehen warf er noch einen grimmigen Blick auf das Bild. "Ja, du bist der Frieder,"

fagte er, aber er sagte es nur in sich hinein.

Als Magdalena allein war, gestand sie sich, ihr Mann habe recht, und es sei gut, daß er sich durch keine Einrede von seinem geraden Verstand abbringen lasse; sie selber fand auch die Briefe Emils sehr unkindlich und hart, und als Jakob am Abend heimkam, sagte sie:

"Mit dem Emil haft du leider Gottes recht. Aber fieh,

da ist ein guter Brief von Albrecht."

"Lies vorl"

Sie las und beide Eltern waren glücklich über die herzegetreue Art des Sohnes. Am Schlusse des Briefes hieß es: "Liebe Eltern, gebt acht, nächstens fliege ich an euch vorbei."

Es flärte fich bald auf, was damit gemeint war.

Magdalena schnitt Gras am Bahndamm und sie dachte, wie schon das Gras auf dem Grabe der guten Frau Heister gewachsen, da kam ein Güterzug heran. Magdalena hatte sich dran gewöhnt, nicht mehr nach den Zügen aufzuschauen, aber heute riß etwas an ihr, daß sie sich aufrichtete und mit der Sichel in der einen und dem Grasbüschel in der andern Hand nach dem Zuge schaute, und "Mutter!" rief's von der Lokomostive und vorbei sauste der Zug; ein dreisacher schriller Psiss, der an dieser Stelle sonst gar nicht gebräuchlich ist, tönte nach. Magdalena warf Sichel und Gras weg und eilte zu ihrem Manne an den Ueberweg.

"Hast du ihn auch gesehen?" rief ihr Jakob entgegen. "Jett weißt, was das zu bedeuten hat: Ich fliege an euch

vorbei. Unfer Albrecht ift Lokomotivführer."

"Und er hat mir Mutter gerufen." Um Abend kam Albrecht, er hatte neben dem alten Führer seine Probefahrt gemacht und die Eltern waren glücklich mit dem Sohne, der es stetig immer weiter brachte. Man zeigte Albrecht die Briefe Emils und er sagte abgewendet in gezwungenem Tone: "Er ist halt ein Schulmeister und macht Redensarten." Albrecht hatte in der Stadt und auf der Weltausstellung, wohin er mit der Maschine geschickt war, sich bereits vielfältige höhere Kenntnisse erworben, aber es kam ihm nicht in den Sinn, vor den Eltern damit zu prahlen, oder gar sie mit unverständelichen hohen Redensarten zu beschämen.

### Zwanzigstes Rapitel.

Albrecht, der sonst so viel gute Ruhe mitbrachte, schien heute etwas von der Unruhe der Lokomotive an sich zu haben; er hörte kaum zu, wie die Mutter sagte, die Lokomotivführung sei doch eine gefährliche Sache, Jakob dagegen belehrte: "Gefährslich just nicht besonders, aber gar verantwortlich. Die Hauptssache ist, nicht schlafen; ich mein', nicht mit offenen Augen schlafen."

"Hörst, was dein Bater sagt?" stieß Magdalena ihren Sohn an, der unachtsam drein starrte.

"Jawohl! Jawohl!" sagte Albrecht sich aufraffend, "Ihr

habt beibe recht."

Er wollte nach der Station, um mit dem Nachtzuge nach der Hauptstadt zurückzufahren; dazu hatte es noch lange Zeit, aber er machte sich rasch auf den Weg.

Magdalena begleitete ihn.

"Ich geh' zu Nachbar Suß," erklärte Albrecht.

"Da begleite ich dich."

Die Mutter hatte wohl gemerkt, daß zwischen Albrecht und Viktoria etwas vorging, das ihn bestimmt hatte, so schnell nach einer Versorgung auszuschauen; sie war entschlossen, zeitig einzugreisen. Ihr Stolz, ihr Lieblingssohn, sollte Besseres haben auf der Welt. Sie war eine gute Mutter an allen Kindern, das ist keine Frage, aber so schön und, was noch mehr ist, so grundgut und, was noch mehr ist, so bedachtsam war keines ihrer Kinder. Magdalena war voll Bangen, denn wenn ein Kind eine seste Neigung hat, wie soll man dagegen wirken? Es kann sein, daß man gerade dadurch eine mißliche Sache erst recht sest macht.

Noch nie waren Mutter und Sohn so lange schweigend neben einander gegangen, wie jett, denn jedes wartete auf das Wort des andern. Endlich begann doch die Mutter und fragte, wie hoch der Gehalt des Sohnes sei; er nannte die Summe

und fügte halb zaghaft hinzu, daß er nun schon eine Frau er-

nähren fönne.

Magdalena sagte nur: "Du hast Schwestern, die älter sind als du, und du thust gewiß gern etwas für sie, wenn sich ein Schick gibt, zur Aussteuer."

"Gewiß, Mutter! ba foll's nicht fehlen."

"Auf den Emil gahl' ich in nichts."

"Ich auch nicht."

"Du könntest beinem Bater jetzt gleich eine große Freude machen, von dir that er's annehmen."

"Saget nur, mas es ift."

"Schau, dein Bater ist gar oft von schwerem Gemüt, er hat schon Schweres erlebt."

"Was benn? Darf ich's nicht wissen?"

"Wir wollen später einmal darüber reden. Du weißt, dein Vater ist ein Mann — von Wien bis Paris ist da noch kein besserer gefahren und wird kein besserer fahren, solang das Eisen hält. Ich hab' dir nur sagen wollen, man kann deinen Vater mit einer Kleinigkeit glücklich machen, mit einem halben Nichts."

Albrecht lachte laut und die Mutter fragte: "Bas lachst?", "Ja, Mutter, das erzähl' ich meinem Lehrer in der Mathesmatik: Meine Mutter ist so genau und sparsam, daß sie noch

ein Nichts teilen kann."

"Jest genug, ich will dir nur sagen: kauf deinem Bater ein neues Waldhorn aus deinem Geld, sag aber nichts davon, daß ich dich ermahnt hab'."

Mit diesem Plan, das spürte Magdalena, war der Sohn wieder heimgezogen; die Süß mit samt ihrer Tochter kriegt ihn

noch nicht.

Im Hause des Nachbars Süß war alles wohl aufgeräumt, die Stube und die Menschen, besser als je; Albrecht war offenbar erwartet worden. Mutter und Tochter waren überrascht, daß Magdalena mitkam; aber sie thaten, als ob das ein besonderes Glück wäre, und Viktoria war heute sehr zutraulich und auch ehrerbietig gegen sie, wie noch nie. Magdalena konnte, wenn es darauf ankam, doch auch falsch oder wenigstens höslich sein. Warum nicht? Man muß alles können. Als Frau Süß mit ständigem Lachen sagte, die neue Beamtung Albrechts sei gewiß nur eine Durchgangsstation — sie wiederholte das Wort oft, sie war stolz darauf — er käme von da aus zu Höherem, stimmte Magdalena bei.

Eine Flasche Wein war bereit gehalten; man stieß an, man

trank, und Frau Suß lachte hellauf, als Viktoria von ihrem Wein verschüttete. "Das ist ein gutes Zeichen!" rief sie und

lachte nochmals.

Als man Abschied nehmen wollte, gingen Frau Süß und Viktoria noch mit. Vor dem Hause sagte Magdalena: "Geh du voran mit Viktoria, aber nicht zu schnell, wir kommen nach." Sie wollte nicht, daß die beiden hinter drein gingen.

Nach einer Weile wendete sich Albrecht um und fragte: "Mutter! Wollet Ihr nicht umkehren? Wird's Euch nicht

zu weit und zu frat?"

"Nein. Du mußt noch auf einen Sprung mit mir ins

Pfarrhaus zu beiner Schwefter."

"Die Frau Maier erzählt, es sei ein Besuch im Pfarrhaus, ein Missionär von den Menschenfressern," berichtete Frau Süß lachend; sie lachte immer, auch jett, wo sie doch sehr ärgerlich war, und auch wenn sie von Menschenfressern sprach.

Nicht weit vom Dorfe kehrten Frau Süß und Viktoria um. Magdalena hatte ihren Zweck erreicht, sie nicht allein mit ihrem Sohne zu lassen, und es war ein übermütiger Ton darin, als Magdalena beim Abschied für die gute Bewirtung und gute Begleitung dankte.

Wieder gingen Mutter und Sohn still bahin; am ersten

Baufe bes Dorfes hielt Albrecht an und fragte:

"Mutter, meinet Ihr, daß was zwischen mir und der Biktoria ist?"

"Du haft mir noch nichts bavon gefagt."

"Und was haltet Ihr von ihr?"

"Wenn du mich ernstlich fragst, will ich dir ernstlich antworten; wenn du aber fragst und schon beschlossen hast —"

"Es ift noch nichts beschloffen."

"So rat' ich dir: nimm drei Lokomotiven und fahr davon. Soviel Sterne als da über uns sind, so vielmal dank' ich Gott, daß du noch frei bist und keine falschen Versprechen ges macht bast."

Nicht heftig und mit keinem bösen Worte, sondern ruhig und klar setzte Magdalena ihrem Sohne auseinander, wie er sich sür sein ganzes Leben unglücklich mache, wenn er sich mit Viktoria verbinde; sie sprach so eindringlich, daß ihr Albrecht endlich die Hand gab und sagte: "Mutter, es ist nichts und wird nichts. Ich bring' Euch keine Frau, die Ihr nicht auch von Herzen gern haben könnt."

"Meinetwegen allein sollst du's nicht aufgeben, es ist deinet= wegen. Ich weiß, es thut dir jett weh, aber es wird dir später

wohlthun und du hast kein gebrochenes Wort auf beinem Gewissen."

Der Atem Albrechts ging rasch und schwer, Magbalena

nahm wieder auf.

"Ich kenn' dich. Du hast gemeint, du hättest da Pflichten, und hast dich zwingen wollen, denen nachzukommen. Es ist nicht möglich, daß du da mit ganzer froher Seele dabei bist. Drum ist's jest besser so."

Die Mutter hatte vollkommen recht Albrecht hatte sich mit großem Eifer Kenntnisse zu erwerben gesucht, hatte sich einen höheren Lebensplan gestellt und denselben wegen Viktoria wieder

aufgeben wollen. Jest war er frei.

Mit beruhigtem Gemüte kamen Mutter und Sohn beim Pfarrhaus an, wo mehrere Stuben hell erleuchtet waren.

## Einundzwanzigstes Rapitel.

Die Pfarrersleute waren noch bei Tische, mehrere Gäste waren da und es wurde laut gesprochen; aber die Pfarrerin hatte ein seines Ohr, sie hörte doch, daß draußen in der Küche bei Lena Fremde waren. Sie kam heraus und that es nicht anders, Magdalena und Albrecht mußten in die Stube und sich noch mit zu Tische setzen. Sie wurden allseitig willkommen geheißen, denn die Pfarrerin sagte geschickterweise, die Herren hätten das Essen gelobt, das Lob gebühre der Frau Magdalena, die ihre Tochter in allem unterwiesen habe.

Unversehens wurde Magdalena der Mittelpunkt der Gesellschaft, da die Pfarrerin hinzusette: "Ja, unsere Frau Ketterer, die kann nicht nur gut kochen, sie kann auch Kinder erheitern wie keine zweite. Unser ältester, der Student, war ein sehr eigenssinniger Knabe, und als er eines Mittags sich zum Schlasen niederlegen sollte, weinte und schrie er, daß Lena, die damals noch Schulkind war, ganz verzweiselte und wir uns nicht zu helsen wußten. Da kam Frau Ketterer und sagte: "Ach was! So schläft ein Kind nicht ein und so thut's ihm nicht gut. Erzheitern muß man ein Kind." Sie nahm nun Kudolph auf den Schoß, und bald lachte er mit Thränen auf den Backen und bald schlief er und lächelte noch im Schlas."

Magdalena war doch einigermaßen verlegen über Erwähnung dieser Kleinigkeit, aber die gelehrten Herren fanden diese Methode

sehr pädagogisch. Ein fremder Mann fügte hinzu, er habe Aehnsliches auch bei Heidenbekehrungen angewendet. Es war der Mann, dem zu Ehren das Festmahl heute abend bereitet worden, ein Missionär aus Ostindien, der als Gast im Pfarrhause einsgekehrt war, ein schlanker junger Mann, von kühnem und entsschlossenem Gesichtsausdruck. Er erzählte auch, wie mühselig es ihm geworden, in fremdem Lande sein eigener Koch zu sein, und daneben, wie seltsam die Heiden ihre Speisen bereiten. Er erzählte gut und alles hing an seinen Lippen.

Als er das Tischgebet gesprochen hatte, setzte er sich zu Magdalena und Albrecht und sprach zutraulich mit ihnen. Er fragte Albrecht, ob er nicht Lust habe, bei der Eisenbahn in Ostindien in Dienst zu treten. Albrecht verneinte, und Magdalena setzte hinzu: "Unsere Kinder sind nicht so für die weite Welt."

Warum sagte sie: unsere Kinder? Sie wußte es nicht; aber es ist wie ahnungsvoll, daß manchmil solches sich unwill=

fürlich ausspricht.

Die fremden Pfarrer rüsteten sich zum Gang nach der Station, um heim zu reisen, sie waren alle vom Wein und vom Reden erhipt.

Der Pfarrer und der Missionär begleiteten sie; der Missionär sagte, er habe wichtige Briefe aufzugeben, die er gerne selber

besorge.

Der Pfarrer ging mit seinen Amtsbrüdern, wie zufällig blieb der Missionär eine Strecke zurück mit Albrecht; er schien an dem offenen Wesen des jungen Mannes entschiedenes Wohls gefallen zu haben. Einmal sagte er sogar: "Sie haben offens bare Aehnlichkeit mit Ihrer Schwester."

Die Schwester hatte indes der Mutter ein Stud Weges

das Geleit gegeben.

"Er ist ein recht manierlicher Mann, der Missionär," sagte Magdalena, "und er kann auch weltlich reden. Woher ist er denn gebürtig?"

"Ich glaub' da drunten vom Rhein her, da bei Holland."

"hat er bir bas felber gefagt?"

"Nein, heißt das ja, die Pfarrerin hat mir's gesagt, aber er auch."

"Was sagt die Pfarrerin sonst von ihm?"

"Sonst? Nichts."

"Spricht sie nicht bavon, daß es eine Glüdseligkeit ware,

Missionärsfrau zu sein?"

"Nein, Mutter, im Gegenteil, sie macht einen schaubern bavor. Ihr wisset ja, sie ist auch fromm und gläubig, sie ist

aber nicht so fürs Bekehren, wie der Herr Pfarrer; ich glaub', der ging' heut' noch gern. Aber jetzt muß ich umkehren. Gut Nacht, Mutter." Sie umarmte die Mutter heftig und rannte davon. Eine Strecke entfernt rief sie noch:

"Mutter! Die Herren wollen morgen zu Guch kommen.

Gut Nacht."

Magdalena ging nachdenklich durch die stille Nacht heimwärts. Das Kind wird doch nicht schon ans Heiraten denken und

nun gar . . .

Der Zug pfeift, jett treffe ich ihn noch wach, sagte Magdalena, an ihren Mann denkend. Was hat sie ihm nicht alles zu erzählen! Daß Albrecht los ist, aber Lena vielleicht schon

angebunden.

Im Nachbarhause bei Süß war kein Licht mehr. Magdas lena mußte nicht weit von Numero 373 warten, bis der Zug vorüber war, und wie sie an der Bahn stand, meinte sie, der Zug fahre grad auf sie los; sie war schreckhaft, sie hatte eben heute gar so viel auf der Seele.

Zu Hause traf sie Jakob bereits schlafend, er schlief immer schnell ein; sie mußte nun so vieles, was sie zu berichten hatte,

still tragen bis zum andern Morgen.

# Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Das Kind wird doch nicht schon ans Heiraten denken und

nun gar . . .

Ja, gestrenge Mutter im Neste, die Jungen sind ausgeflogen, dort am Schwarzvornhag steht deine älteste Tochter, pflückt einen Haselzweig ab und zerbeißt ihn, und wie sie jest den Pfiss der Lokomotive hört, sagt sie fast laut vor sich hin: Die zieht die Menschen fort in die weite Welt hinaus . . .

Sie sieht zu den Sternen auf und denkt daran, wie der Missionär ihr von den wunderbaren Sternbildern geredet hat,

die man in Oftindien sehe.

Was hat er doch alles mit ihr geredet!

"Hätten Sie einen innern Trieb, für unsern heiligen Glauben auch etwas Besonderes zu thun?"

"Wenn ich was Besonderes thun kann, von Herzen gern.

Aber ich wüßt' nicht."

Seltsam! Er sagte auf dies erste Gespräch nichts weiter,

er ging davon, wie wenn auf solche Reden feine Antwort

nötig wäre.

Es muß die besondere Art der Missionäre sein, ein Gespräch so halbgar stehen zu lassen; just ungeschickt wäre das nicht, benn das stöbert das Innere des andern auf und macht ihn nachdentlich.

Bei Lena war dieser Zweck entschieden erreicht, denn sie dachte, er wird doch mein Sparkassenbuch nicht wollen? Das

fann Gott nicht verlangen. Der mar's vielleicht? . . .

Das war das erste Gespräch, das beim Bügeln der Feinswäsche im großen Hausssur geführt wurde. Das zweite Gespräch gab nicht gerade Antwort auf die stehen gebliebene Frage, aber man konnte sie doch drauf deuten, denn diesmal — es war beim Wringen der großen Wäsche im Garten — sette er sich und fragte, ob sie gern Unterricht gebe in Handarbeiten, und als sie bejahte, schilderte er ihr, welch eine Gottseligkeit es sei, die Kinderseelen unter den Heiden einzusammeln und zu Gott zu führen.

Lena wusch ruhig weiter.

Wunderlich, daß der Mann für sie ganz allein so eine Predigt hält, oder hat das was zu bedeuten? Sie wrang einen Kissenüberzug aus, bis kein Tröpschen mehr herauskam. Der Missionär schwieg lange still und fragte endlich, ob sie die älteste Tochter des Bahnwärters Maier kenne.

Auf bejahende Antwort fragte er wieder, was sie von ihr halte. Lena erklärte, daß sie schon als Kind ins Pfarrhaus gekommen sei, wenig Umgang habe, und sich nicht getraue, über

Menschen zu urteilen, die sie nicht genau fenne.

"Immer brav! Das gefällt mir," sagte er wieder und

ging abermals bavon.

Ein drittes Gespräch war schon deutlicher. Er sagte ihr — diesmal war's in der Rüche am Herde, sie hatte ibm Feuer gegeben für seine Cigarre — welch eine weise Einrichtung es sei, daß den Missionären von der Oberleitung die Ehefrauen zugewiesen werden, die den Beruf zum heiligen Werke fühlen, denn ohne diesen sei kein Segen der Gemeinschaft denkbar.

Er sügte hinzu, wie die unglücklichen Ehen davon stammen, weil man sie auf ein Gefallen, auf das, was man geheimen Zug nenne, baue, "wir aber," schloß er, "wir fragen, wie liebst

bu unfein Gott und Bater."

Lena antwortete nichts und legte ein frisches Scheit an

das Feuer.

"Berstehen Sie mich? Hören Sie mich?" fragte ber Missionär.

"Jawohl, ich höre."

Er erklärte nun, daß es da keine schwärmerische sogenannte gute, aber auch keine zänkische und bose Che gebe, sondern eben

eine fromm dienende.

"Wem das recht ist, für den mag das gut sein," entgegenete Lena und dachte in sich hinein: dienende Che! Wenn ich lebenslang dienen soll, bleibe ich lieber da, wo ich bin, und bleibe ledig.

So dachte Lena zurud, während sie mit ihren scharfen Zähnen den Zweig zerbiß; da hörte sie die Stimme des Missio-

närs, der rief:

"Das ift mir lieb, daß ich Sie treffe."

"Ich habe meine Mutter ein Stud Weges begleitet," ents gegnete Leng.

"Welch eine prächtige Frau! Und Ihr Bruder ein Berg-

mensch!"

"Es freut mich, daß fie Ihnen fo gefallen."

"Und Lena! Ahnen Sie nicht, welche Briefe ich abschidte und selber aufgab?"

Sie schüttelte ben Ropf, und er fuhr fort:

"Ich habe meine Oberen gebeten, mir zu erlauben, eine Frau zu wählen, die durch die Gnade des Himmels mir bes gegnete. Ich zweisle nicht, daß ich bejahende Antwort erhalte, und dann —"

Er hielt inne und erst nach tiefem Atemholen fuhr er fort: "Lena, willst du mir in die weite Welt folgen? Willst du?"

"Ich muß ja." "Du mußt?"

"Ja, ich kann ja nicht anders."

Die beiden umarmten sich und hielten sich umschlungen. — Schnell aber riß sich der junge Mann aus den Armen des Mädchens los, und nur leise sagte er: "Kniee mit mir!"

Die beiden knieten auf der Erde und mit zitternder Stimme sprach der Missionär: "Du Allvater! Lenke das Verlangen, das uns einander zuführt, zu deinen Gnaden. Gib uns Kraft, heislige uns zu deinem Dienste und stehe uns bei im Leben und Sterben. Amen."

Lens weinte so heftig, daß sie ihren Kopf an seine Brust

legen mußte, er aber hielt die Sande gefaltet.

Endlich richteten sie sich auf, und Lena sagte: "Ich meine, ich dürfte dir keinen Kuß mehr geben, du bist so heilig."

"Nein, ich bin auch ein schwacher, sündhafter Mensch."

"Ja, sündhaft sind wir ja leider Gottes alle —" stimmte Lena bei. Sie gingen Hand in Hand einige Schritte, und das war ganz die Tochter Magdalenas, als sie stillestehend sagte: "Nicht wahr, man kann fromm und gottesfürchtig sein und doch die Schleife am Halstuch ordentlich binden? Komm, es ärgert mich schon lang, daß du dein weißes Halstuch umbindest wie einen Strick. Komm, laß mich's besser knüpfen."

Demütig und schalkhaft zugleich ordnete sie ihm das Hals= tuch zierlich. Er preßte die Lippen und hielt den Atem an, und wie vor sich selbst fliebend, rief er Gut Nacht und eilte davon.

Einzeln kehrten sie ins Pfarrhaus zurud, noch sollte die Berlobung geheim bleiben.

### Dreiundzwanzigstes Rapitel.

"Ich hätt' dir gestern abend noch gern was erzählt." sagte Jakob andern Morgens, "die Tochter von unserm Nachbar Maier wird Braut mit dem Missionär, der im Pfarrhaus wohnt; er ist deswegen kommen."

"So? Und ich hätt' dir gestern noch gern grad das Begen=

teil erzählt."

Sie berichtete vom Pfarrhause und was sie vermute, sie ging in ihrem Eifer bereits so weit, alles als sicher darzustellen.

Jakob war ein geduldiger Zuhörer, zumal wenn er Karstoffeln schälte, und heute war noch ein besonderer Tag, es gab von heute an keine Kartoffeln mehr, bis man neue austhat. Endlich sagte er:

"Das Rikele ist mir gestern begegnet und hat mir gesagt, der Eichbauer habe noch gute Kartoffeln. Was meinst, sollten wir nicht noch ein Simri kaufen oder entlehnen, bis wir neue

haben?"

"Mann!" rief Magdalena — wenn sie Mann sagte, war sie immer ärgerlich — "Aber Mann, hast denn nicht gehört, was ich erzählt hab'?"

"Freilich."

"Und was meinst?"

"Das Kind ist noch zu jung, und ich glaub' auch nicht,

daß ein Rind von uns zu dem heiligen Geschäft paßt."

"Die Lena ist in allem unterwiesen wie eine Pfarrerin. Und eine besonders schöne Sache ist noch dabei: der Missionär, ich hab' ihm das vornehme Wesen gleich angesehen, ist von adligem Geschlecht, vom vornehmsten. Baron von Drachenstein heißt er."

"So? Das gilt aber da nichts. Unser Heiland und die Apostel sind, soviel ich weiß, nicht von Adel gewesen. Hab' noch nie gehört, daß man vom Baron von Paulus und vom Graf von Petrus predigt."

"Aber Bater, du bist ja ein mahrer Beid', ein Reper; dich

follt' man zuerst bekehren."

Jakob wischte sich den Mund und sah pfisfig drein, er war heute besonders gut aufgelegt; er nahm wieder auf:

"Wenn so ein Missionär von den Menschenfressern versspeist wird, ich glaub' nicht, daß ein Adliger anders schmedt wie unsereins."

"Aber Mann, woher kommst du zu solchen Redensarten?"
"Meine Zeitung ist mein Lehrmeister, und ich sag' dir, wenn's damals Zeitungen gegeben hätt', die Apostel hätten auch Zeitungen —"

"Jetzt genug! Ich will nichts weiter hören. Halt dich

bereit, wenn ich bich rufen laffe."

Jakob ging schmunzelnd davon, er ift zufrieden mit sich,

er hat seiner Frau die Flausen zerstreut.

Magdalena mußte sich besinnen, was sie denn eigentlich für heute Besonderes vorhatte; ja, jetzt siel's ihr ein, die Kleider der Frau Justizrätin müssen gesonnt werden. Sie hatte sie bissher noch nicht ans Tageslicht gebracht, weil sie den Neid der Nachbarinnen nicht erregen wollte, aber jetzt kommt der Neid doch und da geht's in einem hin.

Als sie die Kleider im Garten aushing, besonders die schwarzseidenen und auch die von grauem Barege, sagte sie in sich hinein: die passen für eine Missionärin und für eine Baronin. Wer weiß, ob die Selige nicht geahnt hat, was kommen wird; nicht umsonst hat sie gesagt: die Kleider sind einstmals sür

deine Töchter.

Die Nachbarinnen bemerkten nichts, nur die Sonne sah die schonen Kleider und den großen Shawl, der auf der Wiese lag.

Die Sonne stand hoch und stieg nieder, der Missionär kam nicht und auch keine Botschaft aus dem Pfarrhause. Dasür aber kam etwas, woran man nicht mehr gedacht hatte. Der hilfes wärter brackte von der Station eine kleine Kiste. Die Frau Justizrätin ist ja tot, wer kann denn was schicken? Magdalena öffnete, und aus vielen Umhüllungen blinkte es ihr golden entsgegen: ein schönes Waldhorn, und in der Mundspitze lag ein Zettel mit den Worten:

"Meinem lieben Vater zur Lustbarkeit, von seinem Sohne Albrecht."

Magdalena wartete ab, bis Jakob mit seiner Tafel bahn= auswärts die Strecke beging, dann eilte sie in das Wartehäus= den am Ueberweg und legte das Waldhorn mit dem Zettel auf den Stuhl; schnell versteckte sie sich im Hopfengarten, von wo sie alles übersehen und hören konnte.

Weit drüben über den Vogesen ging die Sonne hinab und vergoldete die Schienen hier, und aus dem Bahnhäuschen tönte es wunderbar, bis der Gilzug kam. Als der Zug vorüber war,

eilte Jatob ins Saus:

"Das hast du mir hingelegt, du Wetterher! Ja, es macht mich glücklich und wieder ganz jung, und ich kann noch blasen. Der Bub ist brav, er hat's behalten, daß ich ihm vor Jahren einmal das V.rlangen ausgesprochen."

Magdalena nickte still. Als der Mond heraufkam, blies Jakob abermals, daß es weit hinausschallte, bis ins Dorf hinzein, wo die Menschen verwundert fragten, woher der längst ver=

klungene Waldhornklang ertone.

Jatob mochte bas ahnen, benn er fagte:

"Ja, Mutter, das kann auch bös sein. Die Menschen wers den jetzt fragen, woher kann er denn so blasen? und da werden sie nachforschen nach dem, was vergangen ist."

"Berdirb dir deine Freude nicht," tröstete Magdalena, "sie wissen alle, daß du Postillon gewesen bist, und weiter ist's nichts."

Jakob blies abermals, und sie hörten nicht, daß zwei Menschen gekommen waren, die plöglich vor ihnen standen.

### Bierundzwanzigftes Rapitel.

"Vater, Ihr seid's, der so schön . . . Mutter! Da ist . . ." Witer konnte Lena nicht reden. Sie lag der Mutter am Hals. Jakob war aufgestanden und stand Aug in Auge dem Fremden gegenüber, der gerade so groß war wie er selber. Er faßte die Hand des Fremden, sie war schmal und sein wie sein Antlit.

"Grüß Gott," sagte Jakob, und mit wohlklingender, zum Herzen dringender Stimme erwiderte der Fremde: "Ja. Gottes Gruß über uns!" Er erklärte, daß er Lena zur Frau begehre; er habe bei seinen Oberen angefragt und vor einer Stunde ein

Telegramm erhalten, bas die Einwilligung gab, mit dem Zusaße, daß er andern Morgens sofort nach England abreise.

Mutter und Tochter standen Hand in Hand und warteten

auf bas Wort bes Baters, ber sich wieber gesetzt hatte.

Der Fremde wurde dringender, indem er wiederholte:

"Ich bitte um Ihre Einwilligung."

Noch immer antwortete Jakob kein Wort und der Fremde, der im Blicke Jakobs gelesen hatte, rief mit bewegter Stimme:

"Ich bitte, sagen Sie nicht nein, benn meine erwählte Braut, die mir bestimmte Frau, müßte mir gegen Ihren Willen folgen. Sie wissen ja, daß man Gott noch mehr als den Eltern nachfolgen muß."

Die Mienen Jakobs verfinsterten sich, er zog die Brauen zusammen und richtete einen scharfen Blick auf den Fremden,

und dieser Blick sagte: Bist denn du schon Gott?

"Bater, ich bitte, saget doch ein Wort," siel Lena ein. Jakob strich sich mit der ganzen Hand über das Gesicht, dann fragte er:

"Ja, Lena, hast denn überlegt, was das heißt? Fürchtest du dich nicht, so in die fremde Welt hinaus und allem nach

auf ewig von beinen Eltern fort?"

"Nein," entgegnete Lena, "ber himmlische Bater ist überall bei uns, und ich bin nicht in der fremden Welt, ich bin taheim bei meinem Mann."

Jakob nickte fast lächelnd: die hat im Pfarrhaus studiert, die ist geistlich, die kann reden, wie von der Kanzel.

"But. Also gut," sagte er. "Wie heißen Sie?"

"Drachenstein."

"Also herr Baron von Drachenstein."

"Nicht fo, ich heiße Pfarrer."

"Aber den Namen behalten Sie doch? Also Herr Baron oder Herr Pfarrer, was wird Ihre Familie sagen, wenn Sie ein Kind von ganz geringen, ich sage ganz geringen Leuten heis raten?"

"Meine Mutter, die noch lebt, und die ich benachrichtigt habe, denkt ganz so wie ich; aber ich bin nicht mehr der Sohn meiner Familie, bin kein Baron, sondern ein Knecht des Herrn."

"Gut. Das wäre also abgemacht. In Ordnung. Jest will ich Ihnen was sagen. Ich bin ein ehrlicher Mann... das ist mein Stolz... Ich will zuerst allein mit Ihnen reden, und hernach erst soll Ihr Wort gelten."

"Aber was ist denn? Ich kenn' den Bater gar nicht. Was hat er denn? So hab' ich ihn noch nie gesehen. Was ist denn?"

pisperte Lena der Mutter zu. Jakob, der dies bemerkt hatte, wandte fich zu Magbalena:

"Mutter, thu mir die Liebe und widersprich mir jest mit

feinem Wort."

"Ich? O gewiß nicht!" rief Magdalena und ihr Antlit strahlte. "Du thust, was recht ist. Recht haft du."

"Co tommen Sie mit mir," fagte Jatob und verließ mit

bem Fremben bie Stube.

"Was hat ber Bater? Was hat er auf bem Herzen? Was ist denn geschehen? Ich habe nie gewußt, daß er ein Ge-heimnis hat und daß er so reden kann."

"Laß beinen Bater! Rein Mensch auf ber Welt, außer mir, weiß, was für ein Herzmensch, was für ein rechtschaffener und ftarter Mann er ift. Lena! Wenn bein Mann Die Probe besteht, bann wirst bu gang gludlich und ber Segen vom himmel ist auf euch und ich bin ohne Sorge um bich."

# Fünfundzwanzigstes Rapitel.

Draußen auf ber Bank saßen die beiben Männer. Jakob fuchtelte mit ter rechten Sand in ber Luft, mit ber linken faßte er bie Bant. Er ichien bas erfte Wort nicht finden zu konnen. Der Missionar begann baber:

"Ich hab's Euch an den Augen angesehen, daß Ihr schon

Schweres erlebt habt."

"Co? Sieht man mir's an den Augen an?"

"Ja, aber nicht jeber, benn noch niemand hat Guch fo angesehen, wie ich. Gure Augen sprechen, baß fie schon im bitter= ften harm feucht geworben find."

"Berr! Das find Sie für ein Mensch, ber bas fo fieht?" Er hielt wieder an, und der Missionar bat ihn, offen alles

ju fagen, mas er auf bem Bergen habe.

"Ja, ja," nahm Jatob auf, "aber sagen Sie mir zuerst: haben Sie sich nach mir erfundigt?"

"Auch bei unserm Herrn Pfarrer nicht?"

"Ich glaube auch nicht, daß er weiter von mir und von ter Mutter weiß. Herr! Wir . . . wir haben im Buchthaus gesellen."

"Unschuldig?"

"Die Mutter unschuldig, ganz unschuldig, aber ich... schuldig."

"Das ist schon brav, daß Ihr das gradaus sagt."

"Ja, Herr! Ich wollte, der Herr Justizrat wär' da, aber er ist in Frankreich und da muß ich selber berichten. Also: es war eine Nacht wie heute, da hat's angefangen, und es war eine Nacht wie heute, da hat's geendet."

Jakob preßte beide Hände zwischen die Kniee, beugte den Kopf und erzählte wie in den Boden hinein, wie er gesündigt

und wie er gebüßt, und er schloß:

"Herr! Ich spür's noch oft, wie wenn mir Ketten an die Füße angeschmiedet wären, die keine Feile abthun kann. Der Herr Justizrat hat mir gesagt, gerichtlich sei alles ausgelöscht, aber was ich gelitten habe, das kann ich in hundert Nächten nicht sagen, und das kann keine andere Menschenseele auss denken —"

"Doch, doch," fiel der Missionär dem Stöhnenden in die Rede. "Doch, ich weiß. Das wilde Heer ist durch Eure Seele gezogen, Wölse, Drachen, Hundehetzen, Peitschen. Oft habt Ihr gewünscht: wenn ich nur unter den Rädern der Lokomotive läge — und dann hat das Denken an Eure Kinder Euch am Leben erhalten —"

"Ja, so war's."

Der Missionär fuhr fort: "Ich sehe, ich höre, wie Ihr beim Erwachen spracht: Warum kann man nicht auswachen und alles ist nicht wahr, man hat das Schreckliche nur geträumt, und oft hast du gemeint, die Erde weicht, der Himmel stürzt ein, in jedem Trunk Wasser, in jedem Bissen Brot hast du Bitternis verspürt —"

"O himmel! Haben Sie benn auch einmal so was be-

gangen, daß Sie das alles so wissen?"

"Nein, dem Herrn sei Dank, es ging an mir vorüber, und im Namen unseres Gottes und unseres Erlösers sage ich dir: du bist hoch begnadigt, daß du aus der Zerknirschung dich aufgerichtet hast — "

Jatob war an der Bank auf die Erde gesunken und kniete.

Der Missionär richtete ihn auf und rief:

"Komm zu mir, Bruder! Bater der mir von Gott Besschiedenen! Ich danke dir, du Weltenschöpfer, du Weltenversöhner, daß du mich nach deinem unerforschlichen Ratschlusse hierhers geführt."

Der Miffionar umarmte Jakob und füßte ihn, bann rief er:

"Laß diesen Kuß dir ein Bürge sein, daß du die Liebe verdienst, daß du die Liebe hast von einem Diener des Herrn, und, wie ich in innerster Seele weiß, rein dastehst vor Gott dem Herrn."

Jatob faßte mit Kraft die Hand des Mannes, aber sein

ganzes Wesen zitterte.

"Die Weibsleute haben lang gewartet," sagte er endlich; "komm, jest wollen wir ihnen die frohe Botschaft bringen."

Und es war eine frohe Botschaft. Der Missionär küßte der Mutter die Hand. Das war vielleicht doch noch ein Rest aus früherer Gewöhnung, und Magdalena rief: "Meine Hand ist noch nie geküßt worden. Lena," fügte sie dann hinzu, rasch einen heitern Ton anschlagend, "Lena, gib du ihm einen rechtsschaffenen Kuß von mir auf den Mund."

Magdalena umhalste und küßte Jakob. Noch nie hatte ein Kind solche Zärtlichkeit der Eltern gesehen, und Jakob, sich aus den Armen seiner Frau losmachend, sagte schmunzelnd und feuchten Auges: "Ist gut, Mutter! Es ist noch eine Flasche Wein da, die die Frau Justizrätin das letzte Mal hier gelassen

hat, ich hab' sie eingegraben, jest foll sie auferstehen."

Die beiden Baare stießen an und das Brautpaar war's zufrieden, daß man nicht aufstand, bis die Flasche leer war.

Jakob begleitete noch das junge Paar bis zum Dorfe und als er heimkam, saß Magdalena schlafend im Heisterschen Lehnstuhl.

Mit leisem Tritte holte er sein Waldhorn, setzte es an die Lippen und blies einen Choral. Magdalena erwachte und Jakob rief, das Waldhorn absetzend, mit heller Stimme: "Mutter! Der jüngste Tag ist da, wir sind auferstanden in Seligkeit."

#### Sechsundzwanzigstes Rapitel.

Zu ebener Erde in der Studierstube des Pfarrers war noch Licht, und als der Missionär und Lena die Hausthür öffneten, kam ihnen der Pfarrer mit der Lampe in der Hand entgegen.

Der Pfarrer war bis vor einer Stunde auf dem Eichhof gewesen und hatte erst bei der Heimkehr von der schnellen Verlobung gehört. Er ließ die beiden in seine Studierstube eintreten und sprach seinen Glückwunsch aus, dann sagte er, der Herr Umtsbruder solle noch bei ihm bleiben.

"Ich möcht' nur noch fragen," sagte Lena im Geben, "wie

steht's mit ber jungen Gichhofbäuerin?"

"Sie ist schwer krank." "Und das Kind?"

"Ist frisch und gesund und beine Schwester ist ein wahres Glück für das ganze Haus, sie ist aber von den Nachtwachen so abgemattet, daß deine Mutter oder eine andere gute Frau

ihr Bilfe leiften muß."

Lena ging in ihre Kammer. Der Pfarrer hieß den Missionär sich zu ihm setzen und machte eine große Einleitung, wie grundbrav, wie tadellos das Leben von Lenas Eltern sei; mit stockender Stimme setzte er hinzu, daß die beiden nicht wüßten, wie er im Auftrage des Vereins für entlassene Sträflinge sie besonders im Auge habe.

Der Pfarrer fügte hinzu, daß die Kinder nichts von der Bergangenheit der Eltern wissen; der älteste Sohn sei ein unruhiger Charakter, der noch gut und schlecht werden könne, die anderen aber seien wahre Muster von Bravheit und Frische; noch könne er nicht entscheiden, ob es besser wäre, man sage ihnen, was vorgegangen, oder man lasse es in Hoffnung, daß es vielleicht verborgen bleibe, auf den Zufall ankommen.

Alls der Missionär die aufrichtige Beichte Jakobs und dessen Qualen erzählte und wie er da in den tiefen Grund einer eins sachen Seele geschaut, sagte der Pfarrer, er habe dem Manne solche Tiefe nicht zugetraut, obgleich der eigentümliche Glanzseiner Augen Ungewöhnliches vermuten ließ. Der Pfarrer war ein echt menschenfreundlicher, sein Amt mit heiligem Ernst pslezgender Mann, aber eine leise Verdrossenheit konnte er doch nicht unterdrücken, daß ein Mann aus seiner Gemeinde und noch dazu Jakob, dessen Tochter er so viele Jahre im Hause hatte, die Heilung seiner Seele einem Fremden anvertraute. Allerz dings mußte er sich wieder sagen, daß das Bekenntnis Jakobs eine einsache That der Rechtschaffenheit war.

Die beiden Geistlichen ergingen sich in der Betrachtung, wie eine völlige Wiedergeburt und Reinigung sich vollziehe. Sie besprachen das große Kätsel — das für sie freilich keines war — daß die Menschenseele nur durch den Leidenstod zum echten ewigen Leben auferstehe; sie waren darin einig, daß ein Gefallener, der sich wieder aufrichtet, um so höher steige, wie denn alle Religion sich an die Sündigen wende, und Sündige seien alle Menschen, die sich ihr Thun und Lassen ehrlich bekennen.

Im Pfarrhause und im Bahnhäuschen ba draußen gab es

in dieser Nacht wenig Schlaf.

Beim ersten Frühzuge standen Jakob und Magdalena am Wegübergang; es psiff schon von ferne ungewöhnlich, und

richtig! Albrecht stand auf der Lokomotive. Der Bater war stramm und aufrecht wie die zusammengewickelte Fahne in seiner Hand, aber Magdalena hielt in der einen Hand dem Sohne das hellglänzende Waldhorn entgegen und mit der andern Hand deutete sie auf den Bater.

Als der Zug vorüber war, ging Magdalena nach dem Pfarrhause, Jakob aber gönnte sich's, Tagwacht zu blasen, und erst, als die Glocke vom Dorfe läutete, hielt er an, nahm die Mütze unter den Arm und faltete die Hände zu stillem Gebete.

## Siebenundzwanzigstes Rapitel.

Der Pfarrer hielt zweimal in der Woche, früh am Morgen bevor die Leute ins Feld gingen, öffentlichen Gottesdienst.

Magdalena begegnete ihrer Tochter, als sie gerade mit dem

Gebetbuch in ber hand aus dem Pfarrhause tam.

"Grüß Gott! Ich hab's gewußt, daß Ihr kommet, Mutter," sagte Lena; weiter wurde kein Wort gesprochen. Die beiden gingen still miteinander, und in der Kirche beteten sie aus einem Gebetbuch.

Der Pfarrer überließ das Vorbeten des Vaterunsers dem Missionär und seine Stimme klang wunderbar. Mutter und

Tochter weinten.

Nach Beendigung des Gottesdienstes eilte Lena ins Pfarrs haus, sie hatte Wasser über dem Feuer stehen; der Herr Pfarrer will immer bald den Kassee, und heut ist noch ein anderer da, dem sie gern das Beste bereitet hätte.

Magdalena wurde von der Nachbarin Frau Maier begrüßt, die selbstverständlich keinen Wochengottesdienst versäumte, und es war kein Geringes, daß Frau Maier der Nachbarin mit auf:

richtigem Tone Glud wünschte.

"Zu was?" fragten andere Frauen, die sich herzu gesellten. Die Verlobung Lenas mit dem Missionär wurde verkündet.

"Es soll ja ein Baron sein," rief die Bäckersfrau. Es wurde bestätigt, und die Bäckersfrau eilte heimwärts, um die große Nachricht ihren Kunden mitzuteilen.

Dafür tam eine andere Frau schell atmend mit dem Gebet-

buch in der Hand; es war Frau Suß.

Sie schimpfte auf die Dorfuhr, die nicht richtig mit der Bahnuhr gestellt sei; dadurch habe sie den Morgengottesdienst versäumt. Als sie die Kunde von der Verlobung hörte, rief sie:

"Es ist ja ein Baron, bas ist eine große Chr!"

"Davon spricht man nicht zuerst," ermahnte Frau Maier, "da und da," sie beutete auf die Rirche und auf den Friedhof, "ift bavon keine Rebe."

"Und ich brauch teine Rede von Ihnen," entgegnete Frau

Suß heftig schreiend.

Als Magdalena zu beschwichtigen suchte, rief Frau Guß höhnisch:

"So? hat die Advokatenmagd jest auch schon predigen gelernt? Ich könnte der Welt auch was predigen. Wart nur!"

Magdalena entfernte sich, ohne ein Wort zu erwidern. Sie ging ins Pfarrhaus, wo sie die Pfarrersleute und den Missionar

beim Frühstück traf. Sie mußte sich zu ihnen setzen. Der Missionär sagte, er fahre nach dem Städtchen, wo der Eilzug anhält, Mutter und Braut sollten ihn begleiten. Magdalena war bereit, sie hatte vorsorglich ihr Sonntagsgewand angezogen. Der Missionar fügte hinzu, daß es ihm vielleicht nicht möglich wäre, vor seiner Abreise nach Indien nach Deutschland zurückzukehren; Lena musse dann zur Trauung zu ihm nach England kommen. Das war freilich hart, aber die ganze Sache war ja so ungewöhnlich, daß man auch das hinnehmen mußte, wie es einmal war.

Als man eben aufstehen wollte, kam ein Bote vom Cichhof der vom Bahnhäuschen hierher gewiesen war, er meldete: der Bauer und Ricele lassen Magdalena bitten, so schnell als mög-

lich zu der Kranken zu kommen.

"Behen Sie," sagte die Pfarrerin, "ich begleite bann Lena. Ich könnte wohl," fügte sie hinzu, "an Ihrer Stelle auf ben Eichhof geben. Ich weiß, Herr Bräutigam, es heißt in der Bibel: es ist besser in ein Klagehaus gehen, benn in bas Trinkhaus. Aber ich bin leider Gottes ungeschickt bei Kranken."

Magdalena nahm eilig Abschied.

Sie traf glücklicherweise den Knecht, der jeden Tag die Mild vom Eichhof an die Eisenbahn bringt; er war auf bem Heimweg und Magdalena trieb ihn an, rasch zu fahren.

Am Ueberweg rief sie Jakob schnell zu, was er für sie

und im Sause beforgen solle.

Eine Stunde darauf fuhren in einer offenen Rutsche die beiden Pfarrer mit der Pfarrerin und Lena durch das Dorf. Alle, an benen sie vorbeifuhren, grüßten ehrerbietig, aber Lena, die neben der Pfarrerin im Vordersitze saß, schaute nicht auf, sie schämte sich des wunderbaren Glückes. Draußen vor dem Dorfe, wo man das einsame Gehöfte fah, sagte Lena zu ihrem Bräutigam:

"Dort oben ist meine Mutter und meine Schwester. Wir sind hier so froh und dort ist so Trauriges . . ."

Ja, Magdalena erfuhr in zwiefacher Beise Berzbeklemmen:

des dort oben.

Die Kranke schlief, als sie ankam. Sie verkündete leise dem Bauer die Verlobung Lenas und er sagte:

"Wünsche Blüd. Es ist boch noch Glüd auf der Welt."

"Ift beine Mutter ba?" rief es aus der Kammer.

"Mutter, kommet herein," sagte Rickele, aus der Kammer in die Stube tretend.

"Unton! tomm auch herein!" rief die Kranke.

Magdalena und der Bauer traten ein und die Kranke sagte: "Richtet mich auf. So! Jett sterb ich ruhig. Du, Anton, gib mir die Hand, und Ihr, Magdalena, gebt mir auch die Hand. Wenn ich sterbe . . . weinet nicht . . . es thut mir weh . . . Ja, wenn ich sterb, dann heiratest du das Rickele und du hast's gut und meine Kinder auch. O meine armen Kinder!" Sie konnte vor Herzstößen nicht weiter reden.

"Bauerin, nimm bich jufammen," tonnte der Bauer ber=

vorbringen.

"Ja, ja," rief die Kranke. "Du hast selbst einmal gesagt, mit der wird einmal ein Mann glücklich, und meine Kinder —"

Statt der Antwort wendete sich der Bauer an Magdalena

und sagte:

"Seid so gut und lasset mich ein paar Minuten mit meiner Frau allein, nur ein paar Minuten."

"Ja, ich hab' nicht mehr viel," klagte die Frau, "gehet

und kommet gleich wieder."

Magdalena ging in die andere Stube und der Bauer sagte zu seiner Frau:

"Plag dich nicht und mich nicht. Du kommst wieder auf."
"Nein, ich komm nicht mehr auf, und ich will's gut für dich und für meine verlassenen Kinder. O, meine Kinder!

"Rickele!" schrie die Kranke mit mächtiger Stimme, "Rickele! Komm herein. Komm hurtig! Deine Mutter auch. Kommet schnell!"

Rickele kam mit dem ältern Kind auf dem Arm und die Bäuerin, die in die Kissen zurückgesunken war, richtete sich mit aller Macht auf und sagte:

"Ridele, versprich mir, daß du meine Kinder nicht verlassen

und eine gute Mutter an ihnen sein willst . . . "

Statt der Antwort füßte Rickele das Kind auf ihrem Arme, und das Kind umhalfte sie.

Mit verklärtem Blick sah die Kranke auf und sagte endlich: "Gott sei Lob und Dank. Ich sterbe ruhig. Anton, gib dem Rickele die Hand und redet weiter nichts."

Magdalena schickte Rickele mit dem Kinde aus der Kammer. Die junge Wöchnerin verschied in den Armen Magdalenas.

Der Bauer kniete schluchzend am Bette.

Als er endlich sich aufrichtete und mit Magbalena in die

Stube ging, fagte fie:

"Bauer, merket auf, was ich Euch sag: die Selige ist in Ruhe gestorben, und das ist gut. Ihr aber seid frei und ledig. Ich lass' mein Kind keinem auszwingen und wenn er der König wär."

Mit kummervollem Blick und unter Schluchzen stotterte der Bauer: "Die Selige hat . . . es ist so . . . ich kann

jett nicht weiter reben . . . "

"Soll ich das Ricele heimschicken und bei Euch bleiben?"

fragte Magdalena.

"Nein, es bleibt alles, wie es ist, und ich muß es tragen. Das Wort ist . . . Ich kann jett nicht viel reden . . ."

In derselben Stunde riß sich Lena mit schwerem Herzen von ihrem Bräutigam los.

## Adstundzwanzigstes Rapitel.

Am Sonntag wurde der Hilfswärter zur Vertretung eins gestellt, denn Jakob und Magdalena wollten in der Kirche sein,

wo Lena aufgeboten wurde.

Jakob sammelte mit Behagen die Glückwünsche ein, die ihm am Ausgange der Kirche und dann im Wirtshause dars gebracht wurden. Nur her damit! sagten seine Mienen, ich kann aufladen, so viel es gibt, und schön ist die Welt, man weiß gar nicht, wie viele gute Freunde man hat, wenn man im Glück ist, und wie viel guter Wein im Keller auf uns wartet, wenn man Geld hat.

Des Lobes und bes Weins voll ging er heim, aber festen Schrittes, denn wie gesagt, er kann von beidem viel vertragen, und daheim sagte er zu Lisbeth, dem jüngsten Kinde, das auch

bereits erwachsen war: "Restling, wie alt bist benn?"

"Bald sechzehn."
"Sag': erst fünfzehn, wird grad so gut sein. Weib,

Mutter," rief er und seine Mienen waren stolz von der Weissheit, die er nun darbringen werde. "Mutter! Die Krämer auf dem Jahrmarkt halten besonders drauf, wer der erste Kunde ist. Jest unterm Grafen geb ich keine mehr her. Was meinst, ich bin heute frei, wollen wir nicht eine Ausfahrt machen?"

"Nein. Wir muffen daheim bleiben, es kommen noch Leute

jum Glüdwünschen."

"Ist mir auch recht. Sieht der Lehnstuhl da nicht aus, wie wenn er die Arme ausbreiten thät? Ist recht. Ich

fomm schon."

Er setzte sich in den von Heister geschenkten Armstuhl, Magdalena setzte sich ans Fenster und sagte, in die weite Welt hinaus schauend: "Weißt noch? Damals hinterm Hag hast du dir gewünscht, in einen Wald von Familienverwandten hinein zu heiraten. Jetzt haben wir einen Schwiegersohn und wir selber sind ein Wald mit Ablegern und wer weiß..."

"Mutter! du hast Gedanken wie . . . ich weiß nicht wie . . . "Jakob suchte nicht mehr lange nach dem Vergleich, denn

er war im Reben eingeschlafen.

Nicht nur das Glück des Kindes machte Jakob so froh, er war von aller innern Beschwernis entlastet, seitdem er als ehrlicher Mann dem Missionär gebeichtet hatte, und heute war

etwas vom alten luftigen Gesellen in ihm aufgewacht.

Es war aber, als ob die Last sich jetzt auf Magdalena gewälzt hätte; der Missionär war ein vornehmer Mann und ein Gelehrter und Frommer, der alles versteht, aber der Eichhosbauer, wenn er dem letzten Wunsche seiner Frau nachkommen will — und daran ist nicht zu zweiseln — da kann's bös werden.

Magdalena war beim Begräbnisse der Eichhofbäuerin gewesen; sie hatte die Tochter täglich besucht, aber von dem, was die

Sterbende geäußert, hatte sie Jakob nichts mitgeteilt.

Magdalena ging nun vors Haus, um die Besuche abzusfangen, damit der Vater ruhig ausschlasen könne. Sie sah, wie der Nestling mit dem Hilfswärter, der für heute eingestellt war, dort am Ueberweg scherzte. Das wäre schön, wenn die jetzt auch schon ansinge. Sie hätte Lisbeth gern gerusen, aber damit weckte sie den Vater, sie winkte heftig: komm heim! Aber das Kind sah sie nicht. Jetzt endlich kam es mit dem Eichhosbauern, der langsamen Schrittes daher wandelte.

Der Bauer wurde herzlich gegrüßt; er brachte einen Gruß vom Rickele. Jakob, der inzwischen erwacht war, schaute hemds armelig zum Fenster heraus und rief: "Ei der Bauer! Kommet

nur herein!"

Drin in der Stube gab Magdalena zuerst ihrem Manne den Rock zum Anziehen, dann mußte der Bauer den Ehrenplatz im Lehnstuhl einnehmen. Er gab etwas unbehilflich seinen Glückwunsch ab, und Jakob erteilte ihm den väterlichen Rat, sich sein Leben nicht zu vergrämen, man musse sich in alles sinden.

Magdalena erklärte mit großer Ruhmredigkeit die Bilder vom Justizrat Heister und und dessen Frau und Jakob fügte hinzu: "Da muß nun bald auch das Bild von meinem Schwieger=

sohn dazu."

Der Bauer ließ sich herbei, das Glück zu preisen, da ging die Thüre auf und herein trat Frau Süß; ihre funkelnden Augen schweiften unruhig hin und her und an der Art, wie Magdalena

erschrak, merkte sie, daß hier etwas vorgehe.

Ohne an das Leid des einen und die Freude der andern zu erinnern, verkündete sie, daß sie vor allem hierher geeilt sei, um die Nachricht zu geben, daß ihr Mann endlich zum Bahnmeister im Anterland ernannt worden sei, und Viktoria sei bereits absgereist, um telegraphieren zu lernen. Sie schien ihre Lust daran zu haben, auch Magdalena zum Heucheln zu zwingen, denn sie konnte dem Bauern nicht genug darlegen, welche innige Freundinnen sie seien. Dazwischen fragte sie stets Magdalena: Nicht wahr? so daß diese bejahen mußte. Sie hatte aber auch, wie sie erklärte, heute schon sich als Freundin bewiesen, sie hatte den Leuten die Mäuler gestopst, die in Neid und Unverstand allerlei munkeln, daß die Heirat mit dem Missionär so schnell gehe und daß er nicht wieder komme und Lena ihm nachreisen müsse.

"Zu was ist das gut, daß wir das alles wissen mussen?" platte Jakob heraus. Frau Süß erwiderte mit spitigem Tone: "Ehrenleute wie ihr dürfen alles wissen, und man darf auch

alles von ihnen wissen."

Magdalena sah, wie die Zornesader ihres Mannes schwoll, sie legte ihm die Hand auf die Schulter, um ihn zu mahnen,

ruhig zu bleiben, aber er wehrte ab.

"Ja wohl!" rief er mit heiserer Stimme; der Zorn schien ihn heiser gemacht zu haben und der verschlasene Weingeist schien aufzuwachen. "Ja wohl! Lustig ist's. Frau Nachbarin! Mit Ihnen will ich den Kehraus tanzen, ohne Musik . . ." Er streckte die Hand nach ihr aus.

Wie vom Himmel gesendet, trat da plötzlich Albrecht ein und seine Erscheinung, voll Anmut und Krast, veränderte die Mienen aller und lenkte einen Ausbruch bittern Streites ab. Nur Jakob hatte noch ein Wort, das man ihm vielleicht nicht zugetraut hätte, denn er sagte mit ruhiger Ueberlegenheit:

"Ja, Frau Nachbarin, mir thut's im Herzen leid, daß wir Ihren Mann verlieren, der ist ein rechtlicher, herzbraver Mann und hat nichts Verstecktes und nichts Boshaftes."

Nach diesen Worten wendete er sich an seinen Sohn und

schüttelte ihm tapfer die Sand.

Frau Süß wäre gern mit dem Eichhofbauer davon gegangen, um ihn auszuhorchen, der aber setzte sich nochmals und ließ sich Feuer geben für seine Pfeise. Er schien auch besonderes Wohl-

gefallen an Albrecht zu haben.

"Der Schlag Menschen ist gut. Das ist ein prächtiger Schwager," sagten seine Mienen, mit Worten sprach er nicht viel. Er ist der Eichhofbauer, hat so viel Aecker und Wiesen und Wald und vier Rosse im Stall, da braucht man nicht reden, die Welt weiß, wer man ist und was man zu sagen, oder eigentzlich ungesagt zu bedeuten hat.

Die Eltern hatten anfangs nicht die gewohnte Freude von

Albrecht, benn er fagte:

"Ehrlich gestanden, ich habe keinen Gefallen am Missions= wesen."

"So? Und warum nicht?"

"Man sollte nur dahin Religion tragen, wo noch keine ist, denn im Grund sind alle Religionen gleich gut; es gibt in jeder gute und schlechte Menschen, und die Indier sollen eine ganz gute Religion haben und die Chinesen und die Japanesen sind so geschickt und in manchem noch geschickter wie wir."

Noch ehe Albrecht sich erklären konnte, fragte Magdalena: "Seit wann bist denn du so gottlos und schimpsst auf unsere heilige Religion? In deinem Elternhaus bist du zu so was nicht angelernt worden," schloß sie mit einem Seitenblick auf den Bauern. Sie war aber nicht wenig erstaunt, als der

Bauer fagte:

"Ich geb' auch keinen Kreuzer zu den Missionen. Ich bin da ganz mit dem Sohn einverstanden. Ich hab' ein Buch daheim, wo das auch drin steht und noch mehr, Payne heißt es, es ist aus dem Englischen ins Deutsche übersett, mein Schwager hat mir's aus Amerika überschickt. Daneben aber ist der Missionär gewiß ein Mann, der es gut meint und gewiß auch Gutes thut, und eine Ehre für die Familie ist er allweg."

Wenn der Stuhl plötslich zu tanzen angefangen hätte, man hätte sich nicht mehr darüber gewundert, als daß der schweig=

same, still seinen Weg gehende Bauer so redete.

In guter Verständigung saß man noch lange beisammen. Der Bauer besprach mit Albrecht, wie schwer es sei, heutzu-

tage Dienstboten zu bekommen und zu behalten, und ob denn

das Budrängen zu den Fabrifen nicht bald aufhöre.

Albrecht gab ausführlichen Bescheid, und der Bauer nickte wohlgefällig, als Albrecht in großen Zügen darlegte, wie ein Umschlag eintreten müsse, so daß die Leute den ruhigen und stetigen Erwerb, zumal in der Feldarbeit, wieder neu schäpen lernen.

Es kamen noch viele Glück wünschende Besuche, zulett auch noch die Braut, und um Frau Süß ganz sicher zu beschwichtigen, zeigte ihr Magdalena die von Frau Heister vererbten und für Lena bestimmten Kleider und eins davon, das für Viktoria paßte, wurde der lieben Nachbarin um ein Geringes überlassen.

Frau Süß war aber doch noch tückisch genug, beim Abschied zu sagen: "Ich bin froh, daß ich von dem Haus Gottverlassen wegkomme. Wenn andere zufrieden sind, so aus der Welt draußen

zu sein, werden sie wissen warum."

Sie ging triumphierend davon, da sie das gesagt hatte. Der Bauer begleitete Albrecht, der zur Station mußte, eine gute Strecke Weges und Magdalena sah noch von ferne, wie sie still standen und einander beide Hände reichten; der Bauer hatte offenbar jest Albrecht gesagt, daß sie Schwäger würden. Und jest sah sie, wie beide lachten. Sie hat's richtig erraten warum, denn Albrecht hatte dem Schwager erzählt, daß vor Jahren, vom Einzuge nach der Hochzeit her, seine Schwester den Scherznamen Schmalzrickele bekommen habe.

## Mennundzwanzigstes Kapitel.

Wer kann sagen, wie ein Gerücht entsteht? Vielleicht war etwas vom Gesinde auf dem Eichhof erlauscht worden, vielleicht hatte sich eine Vermutung zu einer ausgemachten Thatsacke verdichtet.

So zurückhaltend sich auch der Eichhofbauer, Rickele und Magdalena verhielten, es wurde doch ruchbar, was in der Todessstunde der Bäuerin sich ereignet hatte, und es drang auch zu Jakob in das Häuschen am Ueberweg. Er stellte deshalb seine Frau zur Rede und sie erzählte alles getreu, mit dem Hinzussügen, sie habe warten wollen, bis der Bauer in aller Form um Rickele anhalte.

"Ja, ja," entgegnete Jakob, "was lange Kleider hat, kann

viel besser was verstecken und verheimlichen. Jest will ich dir was sagen: vergib dir und unserm Kind nichts gegen den hochs mütigen Sichhofbauer und . . . wenn etwas daraus wird, dem Baron habe ich alles gesagt, jest dem Bauer mußt du alles sagen; du bist dabei gewesen, wie sich die Sache eingefädelt hat, jest mach' auch den Knopf. Weiter sag ich kein Wort."

Und er sagte auch weiter keines, er gab dem Bauer die Hand, der ihm die seine jest immer darstreckte, er sprach aber kein übriges Wort mit ihm und nickte nur, wenn der Bauer ihn einlud, ihn auf dem Hose zu besuchen; er ließ es aber

wohlmeislich bleiben, ber Ginladung zu folgen.

Um so mehr war Magdalena auf dem Eichhof, und sie hatte ihre besondere Freude dran, wie der Bauer von Albrecht sprach. Er wollte auch Näheres von Emil wissen und die Mutter mußte gestehen, daß sie dem Erstgeborenen nicht so viel Gutes zutraue; er sei als Kind das brävste gewesen, aber nacheher sei er "arg ausgeartet", er könne aber noch immer gut werden.

Der Missionär hatte nicht nach den Großeltern gefragt und nicht ob die Eltern Geschwister und Verwandte hätten, um so eifriger fragte aber der Bauer. Magdalena erklärte, daß sie und ihr Mann ganz allein stünden in der Welt; der Bauer habe keine Ueberlast von Angehörigen zu befürchten.

"Deswegen frage ich nicht," entgegnete der Bauer, zum erstenmal ärgerlich, "man will doch von den Verwandten wissen

und wie die Eltern vordem gelebt haben."

Da war's, da stand nun Magdalena vor dem schweren Rätsel. Sie war aber gewandt genug, dem Bauer zu erklären, daß sie und Jakob Dienstboten gewesen und Schweres durchzumachen gehabt hätten; das sei aber vorbei und der Justizrat Heister sei wie ihr Vater, und wenn der käme, werde der Bauer erst recht hören, was seine Schwiegereltern seien. Sie erging sich in Schilderung Heisters und seiner Frau; der Bauer schien zufrieden und sie selber war's auch. Sie hatte nichts Unehrzliches gesagt, und wer so gescheit und aufgeklärt denken kann, wie der Bauer damals bei Albrecht gezeigt, der wird, wenn das Vergangene an Tag kommt, schon leicht drüber weg kommen.

"Wie ist's denn, Mutter?" fragte Jakob, "der Bauer ist nicht mehr so gradaus mit mir wie sonst. Hast du ihm alles gesagt?"

"Alles noch nicht, aber die Hauptsache," beruhigte Magdalena, "und er ist gescheit, man sieht's ihm nicht an, und er ist in Rickele verliebt wie ein junger Bursch und bankbar und ehr= erbietig gegen sie wie —"

"Ja, wie benn?"

"Ich weiß nicht mehr! Laß mich in Ruh. Ich hab genug

zu thun, jest alles für Lena zu richten."

Das war wahr und den Sonntag nach dem dritten Aufsgebot kam ein Telegramm, daß Lena sofort nach England abrecisen solle, denn der Missionär musse alsbald auf seinen Posten.

Auf demselben Zuge, auf dem Süß und seine Frau abreisten, stieg auch Lena ein. Der Pfarrer und die Pfarrerin gaben ihr eine Strecke Weges das Geleite, die Eltern blieben zurück und der Pfarrer hielt auf dem Bahnhose eine Art Trauungsrede und wendete sich besonders tröstend an die Eltern. Noch nie wurde auf dem Bahnhose heftiger geweint, als an diesem Tage von Magdalena, und auch Jakob sagte schluchzend: "Man spürt's erst, wenn ein Kind so davon geht, was das heißen will, und in der Stunde der Trauung sind wir nicht einmal bei ihm."

Wenige Tage drauf kam ein Telegramm, daß Lena und der Missionär getraut worden und sich nach Ostindien eingeschifft

hätten.

## Dreißigstes Rapitel.

"Der älteste Sohn in Frankreich und die älteste Tochter in Ostindien," sagte Jakob am Feierabend, "hat der Bub noch nicht einmal auf den schon so lange geschriebenen Brief von der Verlobung seiner Schwester geantwortet. Ja du," wendete er sich zu dem Bilde, "ein Nichtsnut bist du. Ein Nichtsnut!"

Rach Art der Mutter suchte Magdalena den Sohn zu ents

schuldigen; vielleicht sei ein Brief verloren gegangen.

"Ja, ja," entgegnete Jakob, "ich wünsch', daß du recht haben mögest, ich mein' aber, du redest dir nur selber ein, was du sagkt. Ein Nichtsnut ist der Bub. Ich sag mir's nur ehrelich und muß es tragen."

Er hatte das rechte Wort gesagt, und wußte doch nicht,

was in hyères vorging.

Heister war schwer krank geworden, war aber jetzt bereits wieder genesen und Emil hatte ihn mit einer Liebe und Sorgsfalt gepflegt, die kein leibliches Kind nachhaltiger und geduldiger üben konnte, und dabei hatte er eine Art der Erheiterung, ein scherzhaftes Zureden, daß Heister einmal sagte:

"Du haft doch viel von deiner Mutter. Du weißt gar nicht, wie lieb mir beine Mutter war."

"Ja wohl, das weiß ich," entgegnete Emil, und Beister merkte nichts von dem triumphierenden Tone, mit dem er bas

ausiprach.

Er ging am Arme Emils wieder spazieren und wiederholt sagte er, er habe Lust, sich in der Heimat auf ein kleines Lands gut zurückzuziehen, er möchte Emil gern lebenslang bei sich behalten, aber es wäre unrecht, ihn seinem Berufe und einem selbständigen Leben zu entziehen.

"Bist du um Verlängerung beines Urlaubes eingekommen?" fragte Heister bann. Emil bejahte und doch hatte er das mit Absicht unterlassen; es war ja unmöglich, in das kleinliche Lehrer=

tum, wie es ihm jest erschien, wieder einzutreten.

In der Nachbarschaft der beiden Manner lebte ein junges Chepaar aus Norddeutschland; der Mann, der als Hauptmann im Heere diente, war schwer krank und die feine, lebhafte junge Frau pflegte den Rettungslosen mit der vollen hingebung einer Liebenden.

Emil stand in freundlichem Berkehr mit dem jungen Che= paar, und der jugendlich frische, allzeit gefällige "Sekretär des Justizrats" war den beiden zur Stüte. Daneben hatte er mit ber jungen Frau ständig einen Austausch von Büchern, die reichen Gesprächsstoff boten, denn Emil hatte mit großer Schnellig= keit sich das Französische angeeignet. Heister ermahnte ihn oft, sich mit dem französischen Schulwesen und mit wissenschaftlichen französischen Werken bekannt zu machen. Er nahm selber Gin= sicht von den Büchern, die zwischen Emil und der jungen Frau hin und her gingen. Er konnte diese Lekture nur mißbilligen und warnte die jungen Leute: Man lese dergleichen nicht ungestraft; er betrachte diese pikanten Romandichter in gewisser hinsicht als Verräter an ihrem eigenen Vaterlande, denn es könne nicht wahr sein, daß eine Nation aus einer so großen Anzahl solcher Personen bestehe; wäre das der Fall, so gabe es, abgesehen von der Seltenheit rein sittlicher Chen, zulett taum mehr eine redliche Gemeindeverwaltung ober eine recht= schaffene Vormundschaft für Waisen, überhaupt teine sittliche That mehr.

Die beiden jungen Leute hörten den "Bedanten" mit mit=

leidiger Nachsicht an und scherzten oft über ihn.

Dagegen erhielt Beister von dem kranken Manne die Schriften von Frit Reuter, und so schwer es ihm anfangs als Süddeutscher wurde, er las sich in dieselben hinein und wieder=

holte oft, er verdanke seine volle Genesung, die Erheiterung seines Gemütes ben sonnigen Schriften bes plattdeutschen Dichters.

Als im Frühling der Offizier starb, vererbte er ausdrücklich diese Bücher dem Justizrat Heister. Die junge Frau war zerbrochen und verlassen, und sie gestand Heister, daß sie nach den Landesgesetzen als kinderlos auch erblos sei und sich ihren ferneren Lebensunterhalt durch Arbeit suchen müsse.

Ob sie dies auch Emil mitgeteilt, blieb zweifelhaft; er nahm ihr alle Mühseligkeiten ab, und nach ihrer Abreise war

er mehrere Tage in sich gekehrt.

Beifter berichtete ihm von dem graufamen Gefete, bas die

junge Witme nun ber Armut übergab.

Emil erwiderte hierauf nichts, sondern sagte: "Ich war im Bagno in Toulon, ich habe in das Chaos der Verbrechers welt hinein gesehen. Aber was ist das alles noch gegen Menschen, die mit dem Brandmal behaftet, Kinder in die Welt hinseinsegen und ihnen von der Geburt an ein Brandmal aufsdrücken?"

Heister erzitterte und brachte endlich die Worte hervor:

"Was sagst bu?"

"Sie haben mich wohl verstanden," entgegnete Emil mit eisiger Kälte. "Herr Justizrat! Ich möchte einmal ganz offen mit Ihnen sprechen und den Heimlichkeiten ein Ende machen. Darf ich?"

"Sprich nur."

"Ich überlasse es Ihnen, welchen Namen ich haben soll, obgseich mir natürlich der ehrliche lieber wäre. Ich werde mit Leichtigkeit die Landwirtschaft so erlernen, daß ich Ihr Gut in der Heimat bewirtschaften kann. Ich glaube, Ihnen gezeigt zu haben, wie ich Sie treulich pflege, und mit mir wird das allzeit Emilia thun."

"Emilia?"

"Ja, Emilia. Wir haben uns gelobt, wenn die Trauers zeit vorüber ist, uns anzugehören. Sie werden als Vater die Einwilligung geben."

"Bater? Ich?"

"Nun denn, so muß ich's fagen. Der Mann im Bahn:

häuschen heißt mein Vater, aber Sie, aber du —"

"Pfui!" konnte noch Heister rusen, dann versiel er in einen Hustenanfall, daß es schien, er sinke sofort in den Tod; er wehrte Emil ab, der ihn in die Arme fassen wollte, aber bald konnte er sich dessen nicht mehr erwehren.

Heister erholte sich wieder, er öffnete die Augen, er sah

Emil, er schloß die Augen wieder und schien sich lange still zu fassen. Mit großer Selbstbeherrschung sagte er dann, daß die verdorbenen Bücher die Seele Emils vergiftet hätten; Emil habe sich schwer versündigt, aber es könne ihm noch verziehen werden. Heister hielt mit scharfem Bedacht die bittern Worte zurück, die ihm auf der Lippe schwebten, er fürchtete, Emil zu einer verzweiselten That zu treiben, und er wollte ihn heimbringen.

Auf ber Reise nach ber Beimat sprachen Beifter und Emil

nur felten ein Wort.

Am Morgen nach der Ankunft schickte Heister nach dem Hauptmann Hornung, dem Sohne seines Freundes. Als dieser eingetreten war, sagte er:

"Bitte, Herr Hauptmann, warten Sie hier. Ich habe mit dem jungen Manne hier nur noch ein Wort zu sprechen." Er

winfte Emil, ihm zu folgen.

Er trat mit ihm in die andere Stube und sagte: "Wie schlecht du bist, das soll vorerst niemand wissen als du und ich. Ich rate dir nun, thue freiwillig, was du sonst gezwungen thun mußt."

"Was? Was benn?"

"Du hast den Lehrerdienst aufgegeben und bist nun militärspflichtig. Vielleicht kannst du als Soldat noch ein brauchbarer Mensch werden, dessen sich deine Eltern nicht zu schämen haben."

Bevor Emil ermidern tonnte, öffnete Beifter Die Thure

und sagte:

"Herr Hauptmann, der Herr Ketterer hier war Lehrer und muß nun, da er diesen Beruf aufgegeben, Soldat werden; ich bitte Sie, auf meinen Paten ein besonderes Augenmerk zu halten. Nun sprechen Sie, Herr Ketterer."

Sie? Herr Ketterer? Emil schaute hin und her, wie wenn ihn Wahnsinn ergreifen müßte; endlich faßte er sich und erklärte, daß er seine Soldatenpflicht erfüllen wolle; sein Atem war be=

tlommen, fein Auge funkelte und feine Bahne knirschten.

"Ihren Eltern werde ich selber mitteilen, daß Sie Soldat werden. Ich muß Ihnen nämlich sagen," wendete sich Heister zum Hauptmann, "daß Herr Emil Retterer mein Pate ist. Er ist der Sohn des Bahnwärters Retterer, der in nahezu dreißig Dienstjahren noch keinen Tadel seiner Vorgesetzen erhalten hat. Die Mutter des Herrn Retterer war fast sieben Jahre bei uns in Dienst und nachdem sie gegen unsern Willen unser Haus verlassen hatte, heiratete sie zwei Jahre später, und Herr Emil ist der älteste Sohn."

Der Hauptmann nahm diese feltsame Mitteilung mit Ber-

wunderung auf, Emil wußte, warum sie so und vor diesem Zeugen gegeben wurde; er suhr sich mehrmals mit der Hand nach dem Hals, wie wenn ihn die seine knochige Hand des Justizrats da würge. Heister hatte es tief unter seiner Würde gehalten, dem Entarteten eine Erklärung zu geben, und er hatte den befreundeten Hauptmann vornehmlich in der Absicht zu sich gebeten, um Emil in jeder Weise zu bannen. Jest wendete er sich wieder zu Emil und sagte:

"Ich hoffe, Sie werden sich so halten, daß Sie bald eine höhere Stelle erringen. Herr Hauptmann, er hat ein gutes Lehrerexamen gemacht und spricht vortrefflich französisch."

## Ginunddreißigstes Rapitel.

Wohl ist es dem Menschen vergönnt, sich aus eigener Kraft empor zu ringen und sein Leben zu bilden. Wer aber die Gesmeinschaft verletzte, dem muß die Gemeinschaft wieder aushelsen. Der Daseinsgenosse muß die Hand reichen. Es geht ein Glaube durch die Welt, daß man aus Leben und Lehre der Reinen, die längst dahingeschieden, sein Dasein erneuern könne, und es ist und bleibt ein edles Erbe der gegenwärtigen Menschheit, was erhabene Geister in sich vollendeten. Es geht ein anderer Glaube durch die Welt, daß aus der Gemeinverbindlichkeit der Lebenden das Reine und Echte sich vollzieht.

Ein Sendbote dieser Ueberzeugung war Heister, der durch keine Ruchlosigkeit sich die Zuversicht der Rettung und die Pflicht

ber Silfeleiftung zerstören ließ.

In dem Manne, der eben aus schwerem Leid erstanden war, lebte frische Jugendkraft, da er von der Hauptstadt aus nach der Station fuhr, von wo er nach dem Bahnhäuschen Numero 374 ging.

Heister traf die beiden Cheleute daheim und er wurde mit der ganzen Innigkeit begrüßt, die in den beiden für ihn waltete.

Mls nach Emil gefragt wurde, erklärte Heister, daß er

Soldat geworden.

Jakob preßte die Lippen zusammen und schüttelte lange den Kopf, dann sagte er, das sei wohl das Beste sür Emil, vielleicht das einzige, was ihn noch zum richtigen Menschen machen könne, denn gehorchen, ohne dabei zu mucksen, das werde ihm gut thun.

Nicht so beruhigt war Magdalena; sie ahnte, was zwischen dem Justizrat und Emil vorgekommen sein konnte. Zornesröte

und Schamröte überflog ihr Antlit, und sie, die den Erstgebore= nen immer zu verteidigen gesucht, hatte jetzt nicht die gleiche

Soffnung wie ber Bater.

Dieser aber war in der eigenen Befreiung voll Vertrauens, daß alles neu gedeihen könne, und sein Auge leuchtete wunders bar, als er Heister darlegte, daß er nun doppelt erlöst sei; Heister habe ihm die Schuld vor dem weltlichen und der Missionär die vor dem himmlischen Richter ausgelöscht.

Als er jett auf seinen Posten mußte, sagte er noch im Fortgeben, Magdalena solle dem Herrn Justizrat die Sache mit

dem Eichhofbauer erzählen.

Das war es, was Magdalena gewünscht hatte, und doch tam sie lange nicht zu Wort. Sie wollte Heister zuerst sagen, daß sie von dem verruchten Gedanken Emils wisse, aber sie konnte es nicht über die Lippen bringen. Endlich berichtete sie von den Vorgängen beim Tode der Eichhofbäuerin und daß der Bauer in den nächsten Tagen bei Jakob um Rickele freien wolle. Sie gestand, daß sie ihrem Manne versprochen habe, dem Bauer alles zu erzählen, es aber bis jest nicht vermocht hätte.

"Und da meinst du, ich soll dem Bauer alles berichten?" Magdalena nickte und schaute zur Erde und eben als sie sprechen wollte, brauste der Zug am Hause vorüber und das tönte so gewaltig, daß kein anderer Laut vernehmbar war.

"Willst du mit mir zum Eichhofbauer gehen?" fragte Heister. "Ich bitt'... ich mein'... es wär besser, der Herr Justizrat geht allein."

"Glaubst du nicht, es wäre besser, man sagte dem Bauer

gar nichts?"

"Ja, das hab' ich auch gemeint, aber der Bater will und thut's nicht anders."

"Dein Mann hat recht und ich geh."

Mit bangem Herzpochen sah Magdalena dem alten Freunde und Wohlthäter nach, der nach dem Eichhof ging.

## Zweiunddreißigstes Kapitel.

Auf dem Eichhof wurde Heister mit großer Ehrerbietung empfangen, denn der Bauer kannte nicht nur die hervorragende gemeinnützige Thätigkeit Heisters in allen Landesangelegenheiten; er kannte, wie sich jest zeigte, ihn auch persönlich von den

Auerbad, Dorfgeichichten. X.

Schwurgerichten her, wo Heister als Verteidiger und der Eich:

hofbauer als Geschworener getagt hatte.

"Ich habe Sie gleich erkannt," sagte der Bauer, "es hängt ja drunten im Bahnhäuschen . . . Ihnen kann ich's ja sagen . . . bei meinen zukünftigen Schwiegereltern Ihr Bild, und zur Hochzeit bitte ich mir's als Geschenk aus, daß Sie mir auch ein Bild von Ihnen geben; es soll den Ehrenplat in unserem Hause haben."

Heister fragte nach Rickele, die im Felde war, und der Bauer konnte nicht genug rühmen, wie brav und wie tüchtig

sie sei.

Einfach und gradaus sagte nun Heister, daß er von den Eltern geschickt sei, um dem Bauer alles zu berichten, bevor er sich entscheide. Er erzählte die ganze Vergangenheit. Der Bauer suhr sich mehrmals mit der breiten Hand über das Gesicht, aber er mischte kein Wort ein. "Wenn ich das Glück hätte," schloß Heister, "einen Sohn zu besißen, ich würde mit freudigem Herzen meine Zustimmung geben, daß er eine Tochter dieser vielgeprüften rechtschaffenen Menschen heimführe."

Eben als Heister geendet hatte, trat Rickele mit den Kindern ein; sie war hocherfreut, Heister hier zu sehen, und lehrte die

Kinder seinen Namen.

"Jett laß uns allein, der Bauer hat mit mir zu reden," sagte Heister; und als Rickele mit den Kindern gegangen war, fuhr er fort: "Redet jetzt, offen und frei."

Der Bauer sah um und um, wie wenn die Bande ihm

zu Worte helfen müßten; endlich fagte er:

"Weiß Ricele das alles auch?"

"Nein."

"Dann weiß ich auch nichts und ... ein Kind hat nicht für die Eltern zu büßen. Ehrenleute sind's doch, rechte."

Beister stredte dem Bauer die Hand dar und sagte:

"Ihr gebt mir ein Glück ohnegleichen, daß Ihr meinen Glauben an die Rechtschaffenheit bewährt."

"So gehen Sie mit mir ins Bahnhäuschen. Ich will jest

bei den Eltern um Ricele anhalten."

Der Bauer sagte Rickele, sie solle bald nachkommen in ihr Elternhaus.

Die beiden Männer gingen still dahin, bis der Bauer fragte: "Herr Justizrat, glauben Sie nicht, daß der Mann freisgesprochen worden wäre, wenn wir damals schon Schwurgerichte gehabt hätten?"

"Nein," lautete die furze Antwort.

Der Bauer sah ben sonst so leutseligen Mann von ber Seite an. hatte ber Mann nicht sagen können: Ja! Richt= schuldig hätte der Wahrspruch gelautet? Das wäre doch eine Hilfe, wenn alle Schuld auf dem heimlichen Gericht läge . . . Bieder ging der Bauer lange stumm dabin, endlich begann er:

"Sie haben recht. Die Wahrheit, das ist die Hauptsache. Sagen Sie mir nur noch: Weiß der Missionar auch alles?"

"Ja. Und er hat Jatob gefüßt."

"Das thu ich just nicht. Aber was der Missionar fann,

fann ich auch."

Im Bahnhäuschen, wo eben ein Brief von Lena und dem Schwiegersohn eingetroffen mar, die glücklich ihren Bestimmungsort erreicht hatten, murde die Berlobung gefeiert und Beifter versprach, zur Hochzeit zu tommen, die noch vor der Erntezeit ge= balten werden sollte. -

Heister kam zur Hochzeit, aber zum Bedauern aller war Albrecht verhindert; er war nach dem Oberland versetzt und sein Dienst war streng. Dagegen war Emil gekommen und er sah stattlich aus in der Uniform.

Auf dem Wege von der Kirche zum Wirtshaus gesellte sich Heister zu Magdalena und sprach seine Befriedigung aus über das ternhafte Wesen des Eichhofbauern, plötlich brach er ab, indem er, wie von Schred ergriffen, fagte:

"Sieh, mit welchen aufgeriffenen Augen uns Emil be-

trachtet."

"Romm her, Emil," rief Magdalena fast unwillkürlich; und als der Sohn vor ihr stand, sagte sie, ihm frei ins Antlig ichauend:

"Der Berr Juftigrat und ich verzeihen bir alles Bofe. Ich hab' den Glauben, daß du noch so brav werden könntest wie . . . wie dein Vater und . . . deine Mutter und unser Wohl= thäter."

Emil schlug stumm die Augen nieder und wendete sich

militärisch. -

Un ber hochzeitstafel brachte heister mit fraftiger Stimme ein Hoch aus auf das junge Chepaar, und Magdalena sah beicheiden auf den Teller nieder, als er einfließen ließ, es sei ben Rindern zu munschen, daß sie auch solche Eltern werden wie Jatob und Magdalena.

Die Mutter suchte ben Blid ihres Sohnes Emil, ber aber

chaute nicht nach ihr.

Trop, Mannes: und Soldatenstolz fämpften in der Seele Emils mit einer kindlichen Regung. Er wollte vor Beister hintreten und ihm das Bekenntnis der Reue ablegen, aber eine Stimme in ihm sagte wieder: es ist unmännlich, zu bereuen und gar, es zu bekennen.

Zu den beiden in ihm kämpfenden Gewalten kam bald ein brittes. Schnell nacheinander stürzte Emil den Hochzeitswein

hinunter und bald war er lärmend und prahlerisch.

Nur einmal ließ er sich zur Ruhe bestimmen, als alles aufhorchte, da Heister dem Pfarrer erzählte, wie in Frankreich eine verkehrte Stimmung herrsche; selbst freisinnige Männer fänden es selbstverständlich, daß Frankreich unsere Rheinlande haben müsse, und es sei wohl möglich, daß man vor einem Kriege stehe.

## Dreiunddreißigstes Rapitel.

Der Krieg war erklärt, Emil zog ins Feld, Jakob lernte stundenweise schlafen am Tag und in der Nacht, denn die Züge, welche die Soldaten und Geschüße führten, folgten gedrängt aufseinander.

Bald schrieb auch Albrecht, daß er sich freiwillig zum Bahn-

dienst in Frankreich gemeldet habe und dahin abgehe.

Selbst Jakob verließ das Haus; er wurde nach der Bahn im Elsaß beordert, wo man verlässiger Beamten bedurfte. Es war seit dem Tode der Frau Heister das erste Mal, daß die Chezleute sich auf längere Zeit trennen mußten, und Jakob lachte in sich hinein, wie ihn Magdalena ermahnte, auf sich achtzugeben, da sie nicht mehr für ihn bedacht sein könne.

"Und gottlob, du kannst schreiben und ich auch," tröstete sie. Die Briefe gingen sleißig hin und her mit der Feldpost.

Im Winter hieß es in einem Briefe Jakobs: "Ich habe hier einen Nebenkameraden, er ist ein Rheinländer aus Bingen, ein lustiger Kamerad und heißt Valentin, bei dem ist das ganze Jahr Fastnacht; er lacht mich auch oft aus, weil ich mir so vielerlei Gedanken mache und auch Heimweh nach dir habe. Ja, ich bin jetzt da in den Vogesenbergen, wo wir daheim so oft am Abend die Sonne haben hinuntergehen sehen. Ich denke um die Zeit besonders oft an dich, aber auch sonst. Ich will dir nur sagen: Feld und Wald sind hier wie daheim, und die Menschen reden auch so, wie bei uns, sind aber nicht so; sie haben gegen uns was Heimtückses und Aussässiges, sie halten sich sür was Besseres als wir, weil sie Franzosen gewesen sind.

Bei all dem meine ich doch, wir sollten hierher ziehen und hier bleiben; so schwer ich auch von unserem Haus und allem wegzgehe, fürchte ich doch jeden Tag, es kommt einmal heraus, was über uns ergangen ist, und wir können unseren Kindern Schlimmes ersparen. Hier in der Fremde kennt uns niemand und wir wären weit weg, und wir zwei sind gottlob so miteinander, daß wir niemand brauchen."

Magdalena erwiderte, sie folge ihm, wohin er bestimme. Jakob antwortete nichts darauf und erzählte in seinem folgenden Briese nur, welch eine Freude er gehabt, da Albrecht einen ganzen Tag bei ihm gewesen. Albrecht habe sich ausgezeichnet; er habe einmal einen Militärzug gerettet und es stehe in der Zeitung, daß er eine Auszeichnung erhalten habe. Von Emil schrieb er kein Wort, denn Albrecht hatte ihm erzählt, daß Emil Dienste versehe, die freilich nötig seien, aber keine Ehre

bringen.

Jakob kam wieder heim, noch bevor der Krieg zu Ende war. Magdalena hatte recht gehabt. Jakob wußte sich allein nicht zu pflegen, er kränkelte; sie hatte aber auch des weiteren recht, daß er unter ihrer Fürsorge bald wieder gesund werde. Jakob hatte auch aus dem Elsaß ein schön Stück Geld mit heimgebracht, daß er von der doppelten Löhnung erspart hatte. Magdalena wußte das Geld so anzulegen, daß man neben dem landläufigen Zins noch einen Ehrenzins erhielt, denn der Stolz des Schwiegersohns Eichbauer war sehr geschmeichelt, daß ihm als Sachverständigem die sichere Unlegung übergeben wurde.

Magdalena ließ nicht ab, bis Jakob sie deshalb lobte, und sie war endlich zufrieden, als er sagte: "Eigentlich hättest du

follen Königin sein."

Das war gut, größeres Lob verlangte sie vorerst nicht. Und als der Krieg zu Ende war, kam Nachricht von Albrecht, er war in die Hauptstadt zurückgekehrt und war dort Werkführer in einer Maschinenfabrik.

Emil war verschollen. Man wußte nicht, ob er gefangen

ober gefallen mar.

Es soll kein Leben ganz und unzerstückt sein. Die Eltern mußten sich dreinfinden, daß sie nichts mehr von ihrem Erstzgeborenen erfuhren, und sie betrachteten manchmal wehmütig das Bild an der Wand.

## Vierunddreißigstes Rapitel.

Es war im zweiten Frühling nach dem Kriege. Die Sonne meinte es so gut mit dem Bahnhäuschen, sie schien so hell und

warm, daß Magdalena alle Fenster öffnete.

Das Herz ber Mutter war heute so voll und so bewegt, benn Albrecht hatte geschrieben, er sei frant gewesen, sei aber wieder wohlauf und wolle fich daheim nun gang ausheilen. Sie rückte die Stühle und vor allem den großen Lehnstuhl, sie streichelte das Sopha glatt, als wollte sie ihnen damit sagen: Gebt unserem Sohn nur recht viel gute Rube. Sie ging in den Garten, aber sie arbeitete heute nichts; sie betrachtete die Frühblumen auf dem Boden, sie sah wohl Unfraut, aber sie jätete es nicht aus. Sie betrachtete sinnend die Knospen an ben Bäumen, die nur die Stunde zu erwarten schienen, um hellblühend aufzubrechen. Die Bienen flogen umber und sammelten Honig und die Hummeln summten laut. Sie sah auf nach den Bergen; der Schnee war geschmolzen, nur dort bas Frauenhemd lag noch ausgebreitet, ja ganz genau war's so; vom Thale aus zeigte sich eine Schneelage, die immer am frühesten da ist und am spätesten verschwindet, ganz in der Form eines Frauenhemdes mit den kurzen Aermeln hingebreitet.

Jahr um Jahr hatte das Magdalena gesehen, heute erschien es ihr wie ein Wunder, wie ein Zeichen. Sie hat gewiß keinen Aberglauben, sie hat ja bei einem freisinnigen Advokaten gedient, aber seltsam ist es doch, und doch vielleicht ein Anzeichen, daß

ihr das heute so besonders auffällt.

Endlich machte sich Magdalena auf den Weg nach dem Bahnhofe. Niemand begleitete sie, der Nestling mußte daheim kochen; Jakob hatte seinen gewohnten Dienst und die Eichhofsbäuerin konnte nicht von Hause weg, versprach aber das zweisspännige Bernerwägelein an die Haltestelle zu schicken.

Die Lerchen sangen in den Lüften, die Finken schmetterten lustig von den Bäumen, und von fern her klang das Walds

horn Jakobs.

"Die Männchen können luftig singen, derweil die Weibchen

still brüten," sagte Magdalena vor sich hin.

Auf dem Bahnhof war es still. Jett sauste der Eilzug vorüber; er hält hier nicht an, er kennt nur die großen Haltesstellen. Auf der leeren Lände — Perron genannt — sing der Stationsdiener den Briefbeutel auf, der vom Eilzug herabsgeworfen ward. Magdalena fragte den Stationsmeister, ob kein

Brief für sie da sei. "Nichts, als die Zeitung für Euren Mann," erhielt sie zur Antwort.

"Bis wann kommt der nachste Bug?" fragte fie wieder.

Der Stationsmeister sah sie ärgerlich an, das mußte die Frau des Bahnwärters doch wissen. "In siebenunddreißig Minuten," sagte er barsch und kramte weiter in den Briefen.

Der Nestling hatte recht gehabt, die Mutter brauchte nicht so zu eilen; aber die Mutter hatte auch recht gehabt, sie fühlte sich dem Sohne schon näher, da sie auf dem Bahnhofe war.

Die Stationsmeisterin schaute zum Fenster heraus und rief sie herauf. Magdalena erfreute sich immer der Gunst der redsseligen Vorgesetzten, die wie sie selbst ihre Jugend in der Hauptsstadt verbracht hatte. Heute war aber Magdalena sehr uns erkenntlich, ja sie trank sogar von dem vorgesetzten Kirschengeist, ohne Dank zu sagen.

"Das Signal wird aufgezogen," sagte sie plötlich, denn sie hörte das Quicksen der kleinen Räder an der aufgerichteten Stange, und obgleich es dann noch zwölf Minuten dauert, bis der Zug kommt, ging sie doch hinab und war hocherfreut, Rickele, die sich doch noch frei gemacht hatte, hier mit dem zweispännigen

Bernerwägelein zu treffen.

"O, was für eine gute Luft ist bei uns," sagte die Mutter zu Rickele; "wir haben doch die beste Lust und das vergist man so oft. Wirst sehen, wenn er sich keinen äußern Schaden gethan hat, er wird bald wieder bei uns gesund; wenn er sich nur nicht, da sei Gott vor, die Hand oder den Juß abgeknackt hat; er hätte wohl schreiben können, was ihm eigentlich gesehlt hat."

"Mutter! An ber Sand kann ihm nichts fehlen, er hat

ja selber geschrieben."

"Ist wahr, hast recht. Die Angst und die Freude macht mich dumm. Du wirst auch einmal, wenn du große Kinder hast... Aber horch."

Man hörte das Rollen in den Bergen, denn man hört hier den Widerhall weit früher, als man den Zug selbst ein=

fahren hört.

"Sei nur recht ruhig, wenn er kommt," sagte Magdalena zu ihrer Tochter. Diese lächelte. Die Mutter sagt ihr, was sie

eigentlich sich selber fagen wollte.

Der Zug ward sichtbar, jest geht er langsam, jest hält er an. Die Schaffner riesen die Station, Albrecht stieg aus, er sah so blaß aus in dem braunen Vollbart und war abgemagert, die Narbe auf der Stirne war so rot; er reichte der Mutter die Hand, sie umarmte ihn und rief weinend:

"Gottlob! Du haft noch all' beine geraden Glieder!" Albrecht begrüßte die Schwester und bankte bem Stations: meister und deffen Frau, die ihn willkommen hießen; seine Stimme war leise, sein Gang unsicher, als er mit den beiden Frauen nach bem Fuhrwert ging.

"D Mutter," sagte er, als er oben neben ihr saß, "daheim werde ich wieder gesund. Ich kann nicht sagen, wie ich im

Krankenhaus nach der Luft daheim gedürstet habe."

"Also im Krankenhaus bist gewesen? Warum hast du uns das nicht geschrieben? Die Mutter oder ich wäre zu dir gefommen."

"Streng' ihn nicht an mit Fragen," wehrte Magdalena der Tochter ab; dann rief sie dem Fuhrknecht zu, er solle vor dem Metgerhause anhalten; sie stieg dort ab, kam wieder und mit einem Tone, ber schon an sich etwas Sättigendes hatte, sagte sie:

"Gottlob, der Metger hat heute grad ein Kalb geschlachtet." "Er hat's von uns gekauft," schaltete die Tochter ein.

"So? Da ist das Kalbfleisch aus der Verwandtschaft." Albrecht lachte, aber er hielt gewaltsam an, das Lachen schien ihm weh zu thun.

"Hast du guten Appetit?" fragte die Mutter.

"Nicht recht."

"Gib nur acht, unsere Luft zehrt und nährt, wie man's Und ich will dir Futter geben, daß du wieder springst wie ein junges Füllen. Sei nur froh, daß du bei beinen Eltern bist."

Plötlich fing Albrecht laut zu weinen an, aber von Schluchzen unterbrochen, sagte er sich bezwingend: "Mutter, bas ist noch von meiner Krankheit, daß ich so weichmütig bin."

"Vor mir brauchst bu bich nicht zu schämen. nur dein gutes Herz machen, was es will, ich kenn' bich ja."

"D Mutter!" rief Albrecht, "nimm mich in den Arm. So, da laß mich den Kopf hinlegen. D, am Mutterherzen! Und die Lerchen singen am Himmel. Alles . . . D so gut!"

Er schlief ein. Der Fuhrmann lenkte die Pferde still im

Schritt.

Vom Waldhornklang erweckt schaute Albrecht auf und die Mutter sagte: "Horch, wie lustig, da kommt der Vater, dort steht er und blaft auf seinem Waldhorn."

Nicht weit vom Ueberweg stieg man ab; Ricele fuhr heim und Albrecht ging mit bem Bater langsam heimwärts. Die

Mutter eilte voraus.

# Fünfunddreißigstes Kapitel.

Lisbeth, der Nestling, stand unter der Thür und rief:

"Willfommen, Albrecht!"

Dieser freute sich ihres stattlichen Aussehens, und es war wohl gemeint aber ungeschickt, daß Lisbeth erwiderte:

"Ja, aber du siehst gottserbärmlich aus." Die Mutter sah sie strafend an und fragte:

"Haft du Feuer?"

Auf die Bejahung wendete sie sich nur noch zu Albrecht

und sagte:

"Da leg dich aufs Kanapee, das du geschickt hast. Ich muß den Vater immer zwingen, daß er sich drauf setzt oder gar legt. Oder willst du da im Lehnstuhl ausruhen? Schlaf jetzt ein bißle."

Albrecht setzte sich in den Sessel, und draußen am Herde

standen Bater und Mutter.

"Wirst schon sehen," tröstete die Mutter den traurig Dreinsschauenden, "er wird bald wieder frischauf. Was hast? Ist dir nicht gut?"

"Hast du gesehen," entgegnete Jakob, "wie er mich so barmherzig angeschaut hat? D Mutter, der ist nicht krank, der hat nur alles erfahren, und das drückt ihm das Herz ab. An

unserem getreuesten Rind geht mein Elend aus."

"Aber Mann! Was machst du wieder? Aber gut! Verssprichst du mir, nie mehr einen solchen Gedanken in dir aufstommen zu lassen, wenn ich dir beweise, wie unrecht du hast, und wenn ich dir's sage, was ist?"

"Ja, das versprech ich, heilig, wie ich da die Hand ins

Feuer halte."

"So sag ich dir: der Albrecht ist verliebt."

"Doch nicht in eine verheiratete Frau?"

"Mann! Was hast du wieder? Aber still! Er schläft," sagte sie, durch das Schiedsensterchen nach der Stube schauend. Sie winkte Jakob Stille zu, und dieser fragte leise:

"Wie heißt sie denn und was ist sie?"

"Ich weiß weiter nichts; aber wie er auf dem Herweg gesschlasen hat, hat er so etwas gemurmelt, und da ist sein Gesicht so heiter geworden. Geh jett hinaus und sag' der Lisbeth im Garten, sie soll nicht singen."

Im Hause war's so still, als ob niemand drin wohne; die Fichtenscheite im Feuer knackten nicht, denn sie waren wohl

ausgetrocknet, und braußen harkte Lisbeth still das Garten: land auf.

Den Menschen kann man befehlen, daß sie still seien; aber hörch, da gackert eine Henne! Ja so sind sie, die machen immer viel Rühmens davon, wenn sie ein Ei legen, zankte Magdalena lautlos und "Guten Morgen, Albrecht," rief sie durch das Schiebfensterchen, da Albrecht sich aufrichtete. "Wart', ich bring dir was."

Behend eilte sie hinters Haus und kam dann wieder in die Stube:

"Schau, das ist von unserer neuen goldgelben Henne, sie stammt von der alten ab, die du vom Habicht gerettet; die hat dir ein frisches Ei gelegt; das ist ihr Willkomm. So ein frischgelegtes Ei ist ein wahres Heiltum, das sied' ich dir gleich und du hast dann Vorspann, bis das rechte Mittagessen kommt."

Neubelebt sah Albrecht der Mutter ins Angesicht und ihr

noch nach, als sie schnell wieder wegging.

Das Wasser schien auf ihr Geheiß schneller zu sieden, nach wenigen Minuten war sie wieder da und sah still zu, wie der Sohn aß; denn so gern sie auch spricht, sie weiß doch, es ist nicht gut, wenn man einen zum Reden bringt, während er ißt.

"Mutter, ich meine, es ware mir schon gang anders."

"Ich glaub's, halt dich nur ruhig und iß alle Stund was. Ich will dir's schon herrichten. Ich versteh das. Der Bruder von der Frau Justizrätin, das war ein großer Doktor, von dem hab ich's; ein Krankes, hat er gesagt, muß nie viel, aber oft essen."

Jakob, der in der Stube reden hörte, kam auch herein, und behutsam sagte er:

"Wenn's dich nicht anstrengt, könntest du doch sagen, woher

du das Leiden hast?"

"Ich will's ein andermal näher berichten. Ich hab' einen Kameraden gerettet, der ins Schwungrad gekommen war, und dabei einen Stoß bekommen."

"Genug für heute," fiel Magdalena dem schwer Redenden ins Wort. "Und ich sag, du wirst bald wieder gesund. Darst

du Wein trinken?"

"Ja wohl, in meinem Koffer ist."

"Gib mir den Schluffel, ich will ihn aufmachen."

"Nein, Mutter, das muß ich selber."

Er errötete, und Magdalena schaute Jakob bedeutsam an, dieser aber verstand sie nicht, bis sie, als sie allein waren, sagte:

"Da haft du's, er hat was von seiner Herzallerliebsten im Koffer."

"Bon einer Pringeffin?"

"Wenn's auch keine Prinzessin ist, rechtschaffen ist sie ge= wiß; unser Albrecht verunschickt sich nicht."

#### Sechsunddreißigstes Rapitel.

"Albrecht!" rief die Mutter in der Frühe, "jetzt kannst dich drauf verlassen, es wird alles gut, es ist nicht Aberglaube."

"Was benn, Mutter?"

"Horch! Dein' Stimm ist schon heller. Die Schwalben sind heut nacht ankommen. Horch! Wie sie im Nest zwitschern, und die Ruh brummt: ja, ihr habt's gut, ihr könnt durch das Luftloch da auß= und einsliegen. Schau, da fliegen sie und haden in der Luft ihren gedeckten Tisch."

Der Tag war hell, die Nacht war mild, und als man am andern Morgen ausschaute, waren alle Blüten aufgebrochen, Thal und Höhe stand in voller Frühlingspracht, und reicher war die Hoffnung da draußen nicht aufgegangen, als im Herzen

der Mutter.

Albrecht saß mit den Eltern und der Schwester in der Stube, und als Jakob wegging, schlüpfte die gelbe Henne zur Thüre herein. Sie durfte doch sonst nie in die Stube, aber heut wagte sie's, und sie wurde nicht verjagt. Albrecht streute ihr Brosamen hin, sie pickte sie rasch auf und schaute ihn von der Seite an und endlich flog sie ihm sogar auf den Schoß.

"Und ich sag's und laß mich auslachen," rief Magdalena, "kein Mensch weiß, was so ein Tierlein denkt. Meinst nicht

auch, Albrecht?"

"Ja, Mutter, das ist sicher und gewiß."

Der Schwager Eichbauer kam und stellte Albrecht sein Fuhrwert zu Gebote, so oft er es verlange. Auch der Nachbar Maier kam, und der neue Nachbar auf Numero 373, der vordem Hilfswärter gewesen, ja auch der Pfarrer und die Pfarrerin stellten sich zu Besuch ein. Magdalena konnte Gott nicht genug dafür danken, wie man jest so viele Menschen habe und vor dreißig Jahren sei sie mit Jakob so wildfremd daher gekommen. Sie stand dabei, wie Albrecht so bedachtsam mit dem Pfarrer über die gerechten und ungerechten Wünsche der Arbeiter sprach. Als sie dem Pfarrer das Geleite gab, sagte er:

"Das ist ein gediegener Mensch, noch der vorzüglichste von Euren Kindern."

Um Berde, im Stall bei ber Ruh, im Garten und auf bem Hopfenader wiederholte sich Magdalena diese Worte. Albrecht zu ihr kam und ihrem emsigen Thun zuschaute — benn noch durfte er nicht helfen — leuchteten ihre Augen und glühten ihre Wangen, so daß Albrecht fagte:

"Mutter, Ihr sehet aus wie ein junges Mädchen." "O du!" entgegnete sie, "du bist wohl gewohnt, Frauens: leuten so schöne Redensarten zu machen."

Albrecht hätte darauf doch wohl erzählen können, aber er

hielt an sich.

Da muß noch ein arges Hindernis sein, weil er nicht rebet - bachte Magbalena.

Sie hielt sich mehrere Tage zurud, einstmals aber fragte

sie doch:

"Bekommst du benn gar keinen Brief? Von niemand?"

"Ja, Mutter, ich erwarte einen."

Und am selben Tage kam ein Brief. Die Hand Albrechts zitterte, da er ihn erbrach; er ging allein auf die Bank vor dem Hause, um ihn zu lesen. Magdalena stand von ferne, ihr Herz erbebte, dieser Brief ist entscheidend. Jest richtete sich Albrecht auf und rief:

"Mutter! Alles ist gut. Mutter, jest muß ich mich ein

wenig niederlegen. Nachher erzähl' ich Euch alles."

## Siebenunddreißigstes Rapitel.

"So, Mutter, jest will ich Euch erzählen," fagte Albrecht am Abend.

"Soll ich den Bater dazu rufen? In zehn Minuten ist der Pariser Zug vorbei, und er hat dann Zeit."

"Nein, Mutter, ich kann Euch allein besser erzählen, und

Ihr berichtet's bann bem Bater."

"Strengt's dich aber nicht an? Ich kann noch warten.

Du hast so heiße Backen und so kalte Bande."

"Nein, Mutter, ich kann jest. So! Last mir Eure Hand, die wird jett bald eine gar feine halten, aber sie ist auch arbeitsam, es ist ihr nichts zu gering. Ja, liebe Mutter, ich bin glücklich in meinem Beruf, ich hab' freilich eine große Berantwortlichkeit, und mit manchen Kameraden auch meine Not, aber im ganzen genommen leben wir wie Brüder. Ich habe natürlich auch schon oft dran gedacht, daß ich so stehe, um eine Frau ernähren zu können, und habe Verlangen ein rechtes Wesen zu lieben und von ihm geliebt zu werden."

Magdalena löste ihre Hand aus der des Sohnes, denn sie mußte sich die Thränen abtrocknen und Albrecht fuhr, sich zu:

rüdlehnend, fort:

"Ich bin Mitglied des Handwerkervereins, das ist eine schöne Unstalt, ich will ein andermal davon erzählen. Es war nicht lange nach meiner Kückkehr von der Wiener Weltausstellung, wo wir einen ersten Preis bekommen haben, es war am Samstag, da sagt mir unser Buchhalter — der auch im Verein ist und unentgeltlichen Unterricht im Buchhalten gibt — heut abend soll's Lärm und Untereinander im Verein geben, den die Socialisten machen wollen."

"Ja wohl, dein Bater schimpft auch oft auf sie, wenn er seine Zeitung liest, er nennt sie die Nichtsnutze, und ich sag' dir, gestern, die Stunde eh' du gekommen bist, hab' ich's gestacht. Ich seh' den Bienen zu und den Hummeln und da denk'

ich, die Nichtsthuer die machen den meisten Lärm."

"Nichtsthuer sind sie just nicht alle, sie haben in manchem auch schon recht, aber wenn man Unrecht darunter mischt, da geht das Recht auch verloren."

Die Mutter nicte zustimmenb.

"Ja, Mutter, der Buchhalter und ich haben viel gute Bücher gemeinsam gelesen, und ich hab' viel von ihm und von den freiwilligen Lehrern gelernt. Über ich seh', ich muß mich zusammennehmen, sonst komme ich dis morgen früh nicht zur hauptsach! Also wir sind im Vereinshaus. Ich spür's, es liegt etwas in der Luft wie ein Gewitter und es fängt auch schon zu donnern an, wie der Vorstand für heut abend gewählt wurde. Unser alter treuer Vorstand soll heute nicht oben sein. Endlich bringen wir ihn doch durch. Also der erste Redner schwindst auf alles, was Vermögen und Bildung und Ansehen hat, und Blut saugen und in fremdem Schweiß baden ist noch das Gelindeste, was er sagt. Sin Hallo geht los, daß man meint, die Welt wäre verrückt. Da nimmt der Herr Doktor das Wort, und seine Stimme, die sonst so fest, zittert, wie er sagt: "Es ist noch nicht lange, da haben wir der Wenschenseele haben kann, in Bravheit und in allem; jest ist sast nötig, daß wir euch beweisen, daß die Gebildeten auch brav sein können. Das

könnte dazu bringen, daß die besten und umsichtigsten Männer, die nur auf das Wohl des Volkes sinnen, sich von euch wens den und euch den Verführern überlassen, die euch mit falschen Versprechungen ins Elend bringen. Die Lohnerhöhung kann wohl für eine Zeit helsen, bis bald alles auch teurer ist, dann

ist's vorbei, nur die Steigerung der Produktion . . .

"Aber halt, das will ich Euch ja gar nicht erzählen, Mutter! Nur so viel. Der Mann spricht so, daß mir das Herz im Leibe zittert, und da schreien sie: "Wir brauchen keine Gelehrten, wir sind Arbeiter! Arbeiter! Da hat mir's keine Ruh' gelassen, ich bin auch hinauf auf die Rednerbühne, zum erstenmal in meinem Leben, aber ich war ruhig, und wißt Ihr, was ich erzählt habe? Eine Geschichte aus meiner Kindheit, wie ich dem Bater die Zeitung vorgelesen und gefragt hab', was Arbeiter ist und seine Antwort. Ich hab' noch viel gesagt und wie einfältig es ist, zu glauben, nur der arbeitet, der harte Hände hat. Sie haben mich ganz ruhig angehört, nur manchmal hat's geheißen: "Er hat recht," und wie das Wetter hat's umgeschlagen.

"Eine Stunde drauf sitze ich beim Doktor am Tisch, und wir trinken Bier, und jedes Wort, das der Mann sagt, ist mir gewesen, wie wenn ich ihn schon lange im Herzen gehabt hätte. Er bittet mich, ihn andern Tages so gegen zwölf zu besuchen, ich versprech's. Er fragt mich, ob ich verheiratet sei, und Mutter, wie er das sagt, ist mir's gewesen, wie wenn mir eine seurige Hand ins Gesicht griffe. Ich sag' wie der Bater: "Wo Masschinen sind, gibt's keinen Aberglauben," aber es gibt doch Dinge, die wir eben nicht wissen. Mutter! Jest kommt die

Hauptsache."

"Ich merk' schon. Aber es ist gut, daß du dich jest selber unterbrochen hast. Ich höre schon seit einer Weile beinen Bater in der Stube. Soll ich ihn berrufen?"

"Ja wohl."

Jakob kam und Magdalena erzählte ihm, was Albrecht berichtet, und dieser nahm wieder das Wort:

"Bu festgesetzter Zeit bin ich am Sause bes Dottor

Hornung."

Jakob. Beißt ja mein Zeitungsmann auch," unterbrach

"Ja, Bater, das ist derselbe."
"Dann ist alles gut; wo der ist, da ist alles rechtschaffen,"
sagte Jakob. Magdalena aber preßte die Hände ineinander und

preßte sie aufs Herz, während Albrecht fortfuhr:

"Wie ich also an der Thur klingle, sagt das Dienstmädchen,

ber Herr Doktor sei nicht zu haus. Ich will schon wieder geben, da fagt eine Stimme: "Sind Sie der herr Retterer?" Ich sag' ja; ich sehe nichts in der dunkeln Hausflur, als eine schwarze Gestalt, aber ein helles Gesicht, wie wenn's lauter Licht ware, und fie fagt: Der Bater bat den Auftrag gegeben, daß Sie ihn erwarten sollen. Treten Sie bier ein.' Sie öffnet die Thure und wie das Sonnenlicht eindringt, da war's . . . ja, wer kann das sagen? Sie sieht mich an, ich seh' sie an, und sie tastet an ber Thur, als konnte sie die Klinke nicht finden, aber jest hat sie geöffnet und verschwindet hinter der Thur. Und wie ich sie nicht mehr seh', dent' ich, die hast du schon gesehen, oder hast du nur einmal von solch einem Wesen ge= träumt? Ja, Mutter, Ihr habt recht, daß Ihr lächelt, damals als die Justizrätin so krank war, damals unter der Thüre ist mir Theodora begegnet. Es dauert aber keine Minut', da kommt sie wieder und sagt: 3ch habe heut schon Ihre Worte gelesen, da ist die Zeitung.' Sie gibt mir das Blatt und ist wieder fort. Ich will lesen, aber ich kann nicht. Da klingelt's wieder. Gin Major tritt ein, unverkennbar ein Bruder des Doktors. Schnell tommt aus der andern Thur das Madchen und fagt: Das ift schön, Onkel Theodor, daß du kommst. Der Bater kann jede Minute ba fein.

"Der Offizier fragt mich, ob ich Soldat gewesen sei und woher ich die Dekoration habe. Ich erzähle, wie's gekommen. Der Offizier entschuldigt sich, daß er nicht warten könne, und geht davon. Theodora gibt ihm das Geleite und kommt dann wieder zu mir. Sie erzählt, daß die gestrige Versammlung die erste gewesen sei, die der Vater seit dem Lode der Mutter bessucht habe, und er sei zum erstenmal wieder lebensmutig heimzekommen. Sie fügt hinzu, daß der Vater wegen seiner Freissunigkeit mit dem Großvater und den Geschwistern zerfallen sei, der Großvater sei nicht einmal beim Begräbnisse der Mutter gewesen. "Haben Sie noch beide Eltern?" fragt sie mich . . ."

"Ich kenn' sie, ich kenn' sie ja," unterbrach Magdalena.
"Wartet noch, Mutter," sagte Albrecht und suhr sort:
"Sie fragt mich, ob ich die Narbe über dem linken Aug' im Krieg bekommen hätte. Ich erzähle die Geschichte mit dem Habicht. Sie nennt das heldenhaft, lacht aber aus Herzenssgrund, wie ich ihr sage, daß ich gar nicht wie ein Held gesjammert und geweint habe. Und während wir so reden, wie wenn wir von jeher als Nachbarskinder miteinander gelebt hätten, kommt der Bater, der in einer Situng aufgehalten worden war. Er ladet mich ein, zu Tisch zu bleiben, was ich natürs

lich gern annehme. Theodora hat mir herausgeschöpft und ein=

geschenft . . . "

Albrecht wurde in seiner Erzählung unterbrochen, denn Lisbeth kam und sagte Jakob, es sei ein Extrazug signalisiert. Jakob eilte davon, aber noch im Fortgehen rief er: "Laßt es euch gut schmecken! Erzähl' du nur der Mutter weiter."

## Achtunddreißigstes Rapitel.

Albrecht begann mit frischem Atem:

"Bei Tische sagt Herr Hornung, er wolle heut abend das Konzert in unserem Verein besuchen. Wir haben nämlich einen Gesangverein und dabei bin ich auch keiner von den letten. Die Tochter hat mir angesehen, daß ich gern gesragt hätte, ob sie auch mitgeht, denn sie sagt: "Bater! Ich weiß, die Mutter selber würde es nur recht sinden, daß wir uns am Reinsten erheben, aber ich habe noch keinen Sinn dasür. Wenn ich in mir schon Ausmerksamkeit für gute Musik haben könnte, ich ginge und fragte nichts nach dem Gerede der Leute... Nicht wahr, Mutter, das ist eine freie seine Seele? Sie hat's noch weiter bewährt. Der Doktor fragt auch nach der Narbe und da sagt sie: "Es wird dem Herrn Ketterer zuwider sein, das immer wieder zu erzählen. Erlauben Sie." Und sie erzählt die Geschichte mit dem Habicht, so herzig und so lustig, daß wir alle lachen."

"Und du hast noch immer nicht gesagt, daß ich sie so gut

fenne? Weiß sie denn meinen Namen nicht?"

dalena gekannt hat. Von da an bin ich jeden Sonntag zu Tisch gewesen und die ganze Woche war mir nur wie ein Rüsten zum Sonntag, und einmal ist auch der Herr Justizrat da gewesen, und wie mich der so freundlich und vertraut bez grüßt, da fragt der Doktor Hornung: "Warum haben Sie denn nie gesagt, daß Sie mit unserem Freunde Heister bekannt sind?" Ich habe das rechte Wort nicht sogleich sinden können, da sagt Theodora:

Der Herr Ketterer hat durch niemand anders, als durch

sich selber empfohlen sein wollen.

"Könnt Euch denken, Mutter, wie mir da alle Flammen aus dem Gesicht schlagen. Und jest wird's auch offenbar, wie

sie Euch kennt, Mutter, und Euch von Herzen lieb hat, und wir beide sind auf einmal drauf gekommen, daß wir uns vor Jahren wenige Tage vor dem Tod der Justizrätin unter der Hausthüre Heisters begegnet sind. Nach Tisch kommen viele Männer, die Teilhaber der Zeitung sind, die der Herr Doktor herausgibt, sie halten Beratung im Nebenzimmer und wir zwei waren allein. Sie erzählte mir von ihrer Familie. Seit dem Tode der Mutter schreibt Theodora dem Großvater viel und sie hofft, ihn noch mit dem Vater auszusöhnen, wenn er diesen Frühling aus Italien wiederkommt. Und der Großvater wird Sie, Herr Ketterer, auch lieb haben, sagt sie . . . Mutter! Auch! Wie sie das gesagt hat, was ich drauf vorgebracht habe und was sie wieder, das weiß ich nicht mehr, aber bald sind wir uns um den Hals gefallen und haben uns geküßt . . ."

Magdalena wischte sich große Thränen ab, Jakob trat ein und als Magdalena ihm halb weinend, halb lachend erzählt

hatte, fuhr Albrecht fort:

"Wir haben ausgemacht, daß wir jetzt dem Doktor noch nichts sagen, aber ich glaub', er hat's uns angesehen; aber weil wir schweigen, hat er auch nichts gesagt. Ich bin durch die Straßen gegangen und hab's gar nicht fassen können, daß da noch Menschen gehen, die ganz anderes im Sinn haben, daß da noch andere Häuser sind als das, wo sie wohnt, und daß es noch eine Minute geben soll, wo wir nicht beisammen sind.

"Um Montagmorgen da tanzte alles mit mir herum: in meinem Herzen ist ein Hammerwerk, aber ich besinne mich und halte mich fest, und da sehe ich, wie ein Arbeiter vom Wellens rad gepackt wird, ich spring' herzu, ich stell' das Rad, aber ich krieg einen Stoß, daß sie mich für tot davontragen. Ich bin

aber bald wieder zu mir gekommen.

"Am dritten Tage kommt der Doktor zu mir und bringt mir einen Brief. Theodora schreibt mir: Ich habe im Kriege Kranke pslegen gelernt, Vaterlandsgenossen und Fremde, und von dir sollte ich fern sein? Ich habe von meinem Vater verslangt, daß er unsere Verlobung anzeige, damit ich dich pslegen kann. So hat sie mir geschrieben und das war die beste Medizin; ich bin schnell wieder aufgekommen und gestern bei der Abreise war der Vater und Theodora auf dem Bahnhos."

"Hast du kein Bild von ihr?" fragte Jakob.

"Ja, Bater! ich habe es heute erhalten mit einem guten Briefe. Da ist's. Er zog es aus der Brusttasche und reichte es dar.

"Ich kenne sie ja," rief Magdalena, "sie ist viel mächtiger Muerbach, Dorfgeschichten. X.

geworden, aber sie sieht noch so herzlieb aus. Die blauen Augen und die roten Backen, die sieht man freilich da nicht, und ihre getreue Stimme hört man nicht. O du Seelenkind!"

Albrecht hatte erzählt und die Eltern faßen still, die Abendbammerung brach herein, es ward Nacht und noch immer saßen die drei still. Da hörte man Lisbeth vor dem Hause mit einem Fremden sprechen und jest rief die Stimme ber Frau Suß: "Ich muß zu ihm. Ich bringe Glud."

Die Thure ging auf und Frau Guß trat ein.

#### Neununddreißigftes Rapitel.

"Das große Los! Das große Los haben wir alle," rief Frau Guß. "Den Albrecht will ich und keinen andern, hat meine Biktoria gesagt, wie die Nachricht gekommen ist, und jest

bin ich da und sage Glück und Segen und Amen."

Es war schwer, Frau Suß zum ordentlichen Erzählen zu bringen. Zuerst erfuhr man, daß sie Albrecht in der Stadt aufgesucht habe, und endlich kam's heraus: Es ist nicht wahr, daß das Glück immer dumm ist, es ist manchmal auch ganz gescheit. Das Prioritätslos hat den großen Preis gewonnen, und jett kann Albrecht eine eigene Fabrik anlegen und Viktoria läßt ihm sagen, daß sie ihn mit offenen Armen erwarte.

"Ihr seid starr vor Glück?" rief Frau Süß, "wir waren's

"Unser Albrecht ist frank," konnte Magdalena endlich sagen. "Aber ein Wort hervorbringen fann er boch?" rief Frau "Kannst du nicht reden, Albrecht?"

"Ich fann, und ich fag' von Herzen Dank, Guch und ber

Biktoria, aber es ist zu spat."

"Du wirft schon wieder gefund."

"Das wohl, aber ich werde nicht mehr ledig."

"Was? Du weisest uns ab?"

"Das thue ich nicht. Ich bin nur nicht mehr mein eigen."

"Darf man fragen, wem bu gehörst?"

"Fragen darf man, aber ich tann's jest noch nicht sagen."

"Aber wenn ich rede, mas dann?"

"Ich fann's Guch nicht wehren." "Und ich lasse mir's nicht wehren. Ich weiß wohl, wer eine Strafe abgebüßt hat, bem barf man sie nicht mehr vor:

werfen. Drum sag' ich: Die beiden haben nicht im Buchthaus Siehst du? Deine Mutter ringt die Bande, dein geseffen. Bater ballt die Faust, das haben sie auch im Zuchthaus gethan. Es hat dort nichts genutt und nutt auch hier nichts."
"Frau Süß," rief Jakob zornglühend, "ich kann meine

hande auch aufmachen und . . . "

"Ja, erwürg' mich nur, bann haft bu eben einen zweiten Mord auf beiner Seele."

Jakob wollte auf sie los, aber Albrecht stand dazwischen und rief: "Bater! Ist das wahr? Seid Ihr . . .?"

Aber wie es gekommen, das macht die Sache "Ja.

anders."

Mit blassen Lippen sagte Albrecht: "Frau Süß, was Sie gethan und warum Sie es gethan, Sie werden es verantworten.

Aber nun geben Sie."

Frau Euß ging bavon und die Eltern faßen stumm. Das helle Mondlicht beleuchtete die Stube, Albrecht wehrte mit beiden händen gegen das Licht, als wolle er's abthun, daß man nichts sehe; er stand auf und legte seine beiden Arme an die Wand, stütte den Kopf drauf und ein Thränenstrom brach hervor, wie ein tief verhaltener Quell; die hohe schlanke Gestalt des jungen Mannes erbebte und zuckte hin und her, wie wenn eine äußere Gewalt an ihm riffe.

Jatob legte dem Sohne die Hand auf die Schulter und

fagte:

"Liebes Rind! Ich habe Schweres, Bitteres, Bartes erlebt, aber das, das ist doch das Aergste, dich so über deinen Bater meinen zu feben."

Eine Sekunde mar die Gestalt Albrechts ruhig, dann aber bebte sie wieder wie von Fieberfrost geschüttelt, und Jakob

fuhr fort:

"Wenn ich dir dein Leid abnehmen fönnte, ich ginge gerne in den Tod; wenn es zu beinem Glück ist, wir wandern aus nach Amerika, oder zur Lena nach Ostindien. Nicht wahr, Mutter?" Mit jammervollem Blicke stimmte Magdalena bei und Jakob fuhr fort: "Nur bitte ich dich, franke dir dein Herz uicht ab, das . . . das könnte ich nicht auch noch tragen."

Albrecht wendete sich um, der Mond schien voll in sein

Antlit und glänzte in der Thräne an seiner Wimper:

"Berzeihet mir, Bater. Ich will nicht mehr an mich benken und an nichts, was zu mir . . . ich will Euch helfen . . . Euch tragen helfen."

Seit Albrecht nicht mehr auf dem Arm getragen wurde,

hatte ihn der Vater nie mehr gefüßt, jest schloß er ihn in die

Arme und füßte ihm die Thränen von den Wangen.

"Ich habe deine Thränen getrunken, deine bittern Thränen, mein Kind! Ich hab' das Bitterste genossen, was es auf der Welt gibt, die Thränen, die mein Sohn um mich geweint hat," rief Jakob. Er schwankte, Albrecht hielt ihn auf und sagte mit fester Stimme: "Nun ist's vorbei, alles vorbei. Bater! Es mag geschehen sein, was da will, solang auf der ganzen Welt ein Kind Bater sagt, soll keines sein, das seinen Bater mehr liebt und hochschätzt als ich."

Jakob saß auf dem Stuhl. Magdalena sagte, Albrecht an der Hand fassend: "Komm, Kind! Laß den Vater hier ruhig

sipen. Komm mit mir. Ich will bir erzählen."

"Jch will selber." "Nein. Ich thu's."

"Ja, Bater! Lasset mich mit ber Mutter."

Sie gingen und als sie wiederkamen, sagte Albrecht:

"Mutter! Jest bringet Licht und hell und frei und froh ist alles."

"Kind," sagte Jakob, "du thust ja, wie wenn wir ein

Freubenfest zu feiern hätten."

"Das haben wir auch, Vater," und mit flammendem Blid fuhr er fort: "Bater, ich weiß jetzt erst recht, was für ein Mann Ihr seid, ein Held. Ich bin stolz darauf, Euch Vater zu nennen."

Man saß geraume Weile still. Albrecht bat den Bater, daß er seine Pfeise anzünde, Jakob willfahrte und er und Magdalena erzählten offen alles und als nach Mitternacht der Mond hinabging, war Ruhe und Stille im Hause, als wäre

der Friede hier nie aufgescheucht worden.

Am Morgen, als Albrecht erwachte, stand der Bater vor ihm und Albrecht sagte: "Bater, gebt mir Eure Hand drauf, Ihr machet Euch keine Vorwürfe mehr, nicht wegen Eurer und nicht wegen meiner. Ich sag' Euch, unter denen, die in Ehren prangen, haben Tausend und Abertausend Aergeres verschuldet, wie Ihr, oder sind nur durch Glückszufall davon abgehalten. Und wenn auch. Ein langes rechtschaffenes arbeitsames Leben kann nicht durch ein Einziges zerstört werden."

"Just dieselben Worte hat mir der Missionär auch gesagt," entgegnete Jakob; "aber jetzt von meinem Kinde ist's doch noch

ganz anders und mehr."

Wie angerufen kam jetzt eben ein Brief von Lena aus Ostindien. Der Brief enthielt Trauriges und Erhebendes, denn es hieß darin:

"Ich bin Witwe und ich komme heim mit meinem Kinde. Mein Mann ist den Leiden des hiesigen Klimas erlegen. Seine Seele erhielt sich groß und erhaben bis zum Eingang in das höhere Leben. Es wäre hier noch ein Arbeitsfeld für mich, aber er stimmte auf seinem Totenbette mir bei, daß ich zu euch gehe und euch die Tage erhelle, auch durch mein Kind. Lieber Bater! Mein Mann hat noch in seiner Sterbesstunde gesagt: "Sag' deinem Bater, er ist rein und ich bete noch für ihn vor Gottes Thron... Und so komme ich zu euch und will mit euch leben und beten und arbeiten..."

Es hat sich schon oft erwiesen, daß da, wo ein Erdbeben stattgesunden, eine verborgene Heilquelle hervorsprudelte. So war es auch hier. Die Eltern und der Sohn gewahrten aus der Erschütterung heraus erst frei und ganz, welch eine Fülle von Liebe und gutem Denken zwischen ihnen waltete, und sie staunten einander oft an, wie wenn sie jetzt erst zu einander kämen und wüßten, wer sie sind. Albrecht ging mit seinem Bater alle seine Wege, und wenn er sprach und wenn er schwieg, immer war's gut, und wie er jetzt nur an den Bater dachte und seiner selbst vergaß, genas und gedieh er in fast wunders barer Schnelligkeit.

Un ber Ginsiedelei fagte Jatob:

"Schau, da sind meine Rosen, aber wenn ich an mein Elend gedacht habe und an eures, da haben sie mir nicht mehr gedustet und waren nicht rot, sondern schwarz, schwarz. Deine Mutter hat mir immer geholsen, jett kann ich's bei dir ablegen. Es hat mir kein Mensch angesehen und ihr Kinder gewiß nicht, wie schwer ich getragen hab'."

Albrecht legte die Hand auf die des Vaters, und das Auflegen dieser fräftigen guten Hand schien ihm wohlzuthun und

er fuhr lächelnd fort:

"Schau, das hat mich am meisten geplagt: warum kann man in einer schlimmen Stunde so was auf sich laden und in einer guten Stunde es nicht wieder abthun? Ich habe nichts thun können, als mein Revier in Ordnung halten, die vielen Jahre lang, und wie der Krieg kommen ist, hab' ich gedacht, jest kommt's, jest kannst du was thun, das alles Vergangene abwischt und auslöscht, und was hab' ich thun können? weiter nichts, als im Elsaß die Bahn sauber und sicher halten Tag und Nacht. Aber ich mein', das muß doch auch gelten."

"Gewiß, Bater!" mehr konnte Albrecht nicht hervorbringen,

und es war genug.

Nachdem Albrecht einen langen Brief an die Schwester

Lena geschrieben, der sie in London tressen sollte, den er aber den Eltern nicht zeigte, kehrte er in die Hauptstadt zurück. Er traf Theodora nicht, sie war mit ihrem Großvater, dem Staatstat a. D. verreist.

## Bierzigstes Rapitel.

Der Justizrat Heister saß am Morgen in der Laube des Gartens bei der Sommerfrische im Dorfe, das nur zwei Stationen vom Bahnhäuschen 374 entfernt war, in dem Jakob und Magdalena lebten.

Das Dorf, wohlgelegen und gegen Norden geschützt, am Fuße des bewaldeten Berges, wo der helle Bach rauschte, war zu einem sogenannten Luftkurorte erhoben worden; abgemüdete Männer und Frauen, meist aus der Hauptstadt, fanden hier

Erholung und gute Pflege.

Die Waldwege mit mäßiger Steigung waren schattig, unter den breiten Tannen und an Aussichtspuntten waren Ruhebänke für die älteren Leute, die junge Welt machte größere Ausslüge. Noch gestern Abend war eine Schar von Männern und Frauen ausgezogen, um auf dem mehrere Stunden entfernten Hochberge

den Sonnenaufgang zu seben.

Darum war's heute so still und leer bei der Sommerfrische. Heister hatte sich, wie allmorgendlich, seine Zeitung am Bahnhose geholt; jett an dem mit einer blauen Decke gezierten Tische sitzend, schnitt er die Zeitung auf, legte sie ungelesen neben sich und dazu Feuerzeug und die Sigarrentasche. Er schaute behaglich umher über die wogenden Kornselder nach dem Walde und nach dem hohen Berge, auf dem ein Wartturm blinkte. Es ist kein Wölkchen am Himmel; ein echter und vollkommener Hochsommermorgen. Die jungen Leute dort oben hatten heute einen hellen Sonnenausgang.

Der Staatsrat Hornung kam eben von seinem Morgenritte

zurück und rief noch vom Pferde zu Heister:

"Emil, warte mit dem Frühstück nicht auf mich."

Heister brockelte die Krumen den traulich herbeisliegenden Finken, die dafür um so lustiger von den Bäumen sangen, sie sind die letzten, deren Sang bald aufhören wird, nur die Wassersamsel am Bache zwitschert noch unaufhörlich aus den Weiden. Vom ersten Augenausschlage an war der Tag für Heister eine Kette von dankbar empfangenen Gaben des Daseins; er hatte

doch, wenn er in die Vergangenheit zurückdachte, viel verloren, da ihm seine Frau entrissen wurde, aber nun, da ihm die Gessundheit wieder gegeben war, empfing er das Dasein selber wie

ein tägliches Geschenk.

Er hatte nach langer Verfremdung sich hier wieder mit dem Freunde zusammengefunden; die beiden Männer erkannten es als ein Glück, daß sie in alten Tagen noch einmal traulich miteinander leben sollten, und sie hüteten sich wohl, die Gegenssätze und Widerstreitspunkte zu betonen, denn die verschiedenen Grundnaturen und die verschiedenen Lebenswege hatten sie viele Jahre voneinander entfremdet und noch jetzt, während Heister sich beglückt fühlte durch Errichtung und Erstartung des deutschen Reiches, betrachtete der Staatsrat jede Rechtsbesugnis des Reiches als eine Minderung der Lebenskraft des Landes, dem er eine Zeitlang als Minister vorgestanden hatte und als dessen Gessandter er die Auslösung des Rumpspundestages mit erleben mußte.

Die beiden Freunde vermieden sorgfältig jede dahin führende Erörterung, und gerieten sie doch in eine solche, so war Heister überaus mild, nicht nur, weil er der Befriedigte war, er fand auch eine Wahrung gegen einseitige Verstockung darin, nicht ständig mit Gleichgesinnten zu verkehren, sondern auch der

noch bestehenden Gegensätze bewußt zu bleiben.

Heister nahm nun seine Zeitung zur Hand, in welche der Staatsrat nie schaute, denn es war diejenige, die sein Sohn, der Bater Theodoras, herausgab. Er las ein Telegramm und legte plötlich die feine knöcherne Hand zitternd auf das Blatt; in seinem Gesichte zuckte es schmerzlich. Er stand auf, setzte sich aber rasch wieder, schaute hinaus in die Landschaft und wischte sich die Augen ab.

Der Staatsrat kam, er war sorgsam gekleidet, er trug sogar beim Landaufenthalt beständig einen glänzenden Orden. Er kümmerte sich nichts darum, daß man offen darüber scherzte und geheim darüber spottete, ja er sagte geradezu: "Ich maskiere mich nicht mit Bescheidenheit, ich will, daß mir jeder Begegnende

ansehe, ich gehöre nicht zur Maffe."

Das sagte auch sein stolzer Gang, mit dem er jett dahers kam; er trug den Kopf hoch und selbstbewußt. Im Ausdruck seines Gesichtes lag eine strenge Härte, während Heister jegliches mit fast zärtlichem Blicke ansah.

Als die Cigarren angezündet waren, sagte Beister:

"Nun kann ich dir's sagen, es hat mich tief erschüttert: da steht's! Frit Reuter ist tot! Eine Seele, so stark und so

fein, so voll heller Lust und von innigem Ernste, hat im Thüringer Lande am Fuße der Wartburg ausgehaucht."

"Ich kann die Schriften bes Mannes nicht lefen, bas Ibiom

macht mir Unbehagen."

"Es ging mir auch so, aber als ich das überwunden hatte, ging mir ein Quell von Innigkeit und Heiterkeit, von unverwüstlicher Menschenliebe, von Glauben an Güte und Treue auf, dergleichen ich nicht weiter kenne. Und ein Bestes ist noch, er hat mich bekehrt."

"Wozu? Wovon?"

"Bunächst von unserer Einbildung, daß wir Süddeutschen die allein seligmachende Gemütlichkeit inne hätten. Da zeigt sich's, der Norddeutsche ist zurückhaltender, der Süddeutsche offener, und das erscheint als Gemütlichkeit. Dieser Mecklenburger hat uns so unvergeßliche, goldhaltige Volksnaturen gegeben —"

uns so unvergeßliche, goldhaltige Volksnaturen gegeben —"
"Bolksnaturen!" siel der Staatsrat unwillig ein, "euer Grundirrtum ist eben, daß ihr glaubt, das Volk sei Natur. Das Volk ist am wenigsten Natur, seine Leidenschaften sind nur

ungemäßigter und rober -"

"Bitte, sage unschuldiger und offener."

Der Staatsrat nichte, fuhr aber bann in gleichem heftigem

Ton fort:

"Bunderlich! Ich denke, ihr Liberalen solltet doch selber jett von eurer Volksverehrung bekehrt sein. Ihr seid ja jett die Befriedigten, aber das muß euch doch klar geworden sein, die Masse, das sogenannte Volk, bringt nichts hervor; das bleibt Hebel und Werkzeug. Was Großes geschieht, geschieht nur durch große, gewaltige Menschen. Euer allgemeines Stimmrecht bringt nichts hervor; Neubelebendes entsteht nur aus der einzigen Stimme des Genius. Was ihr Volk nennt, wird beherrscht, entweder von den lügnerischen Pfassen des Jenseits oder von den lügnerischen Pfassen bes Diesseits, den Herren Socials demokraten."

"Und weder diese noch jene," erwiderte Heister mit unges wöhnlicher Heftigkeit, "werden die Grundnatur unseres Volkes verderben können, so wenig das die Gewalthaber der Reaktion vermochten. Des ist wieder Frip Reuter ein Zeugnis. Alle Peinigungen —"

Plöglich brach Heister ab, er sah, wohin das Gespräch geraten war, er suchte abzulenken und begann mit sanster

Stimme:

"Ich wollte nur von Fritz Reuter —" Der Staatsrat faßte seine Hand und sagte: "Mein guter Emil! Mir fällt eben ein, es sind wohl dreißig Jahre, da haben wir in der Laube in deinem Garten ein ähns liches Thema besprochen. Erinnerst du dich?"

"Ja wohl, es war bamals beim Berein für entlassene

Sträflinge."

"Ja, und ich dürfte einen Accent auf meine damaligen Aeußerungen legen. Erstlich, daß ich dir schon damals gesagt habe, die Eisenbahnen müssen dem Staate angehören, und dann habe ich dir schon damals gesagt: Mein Herz ist tein Spital, und ich will nichts von diesen Poeten, die uns die niederen Schichten ausschminken. Auch dein Fritz Reuter ist, nach allem was ich höre, ein Schönfärber des neuen Götzen, genannt Volt."

"Wenn du unter Schönfärberei das verstehst, daß man troß alles Wissens von der Roheit und Dumpsheit doch aufzeigt, wie die sonnenhafte Psyche aus den niederen einsachen Charakteren aufleuchtet, dann war er auch ein Schönfärber. Es ist aber die echte Erkenntnis der Gleichheit aller Menschen, die höchsten Mächte überall zur Erscheinung und Wirkung zu bringen. Das ist unsere neue Andacht, unsere neue Religion. Und wie im plattdeutschen Dialekte homerische Schönheit gegeben ist, so steht auch sest, daß in jeglichem Gewande das Göttliche sich offenbaren kann."

Der Staatsrat sah bewegt in das Antlitz seines Freundes, dann wendete er sich und sah mit ironischem Lächeln hinaus ins Weite, er wollte offenbar den Freund nicht stören. Nach einer Weile sagte er:

"Beute habe ich erfahren, daß du Beheimniffe vor mir haft."

"3.45."

"Ja du, du hast mir nicht gesagt, daß unser Pflegling von damals, der Postillon, der den fahrlässigen Totschlag absgebüßt hatte, hier in der Nähe Bahnwärter ist. Ich bin ihm heute zufällig begegnet und habe ihn erkannt."

"Baft bu ihn an sein Schidsal erinnert?"

"Natürlich."

"Und eben das wollte ich vermeiden. Aber nun ist's auch gut. Ich weiß, du wirst jede Bitternis abwenden, denn das sind bis auf das eine, das vergessen werden muß und vergessen

ist, wahrhaft glüdliche Menschen."

"Glückliche Menschen?" lachte der Staatsrat, "es gibt keine glücklichen Menschen. Der Unwissende ist ein redendes Lier, und der Wissende sieht nichts als Chaos. Wer uns beide so von außen sieht, wird sagen: was sind das für glückliche Menschen mit schönem Alter, mit Ehre und gutem Auskommen.

Und was ist das Ganze! Unser Beruf ist jest Spazierengehen und Reiten, Effen und eine Partie Pitett nach Tische, und wenn wir die Summe ziehen, ist das Leben ein Glend; das mußt du, der Kinderlose, bekennen, wie ich, der siebenfache Großvater. Und daß wir vom Sterben wiffen, nichts aber von einem jenseitigen Leben, das ist eine Grausamkeit eures soge: nannten Weltgeistes. Wie jest die bort, so werden Geschlechter auf Geschlechter an den Tischen sitzen und über Nichtigkeiten lachen, sich in Landpartien mud' machen, um gut schlafen zu können, und gut schlafen, um sich abzumüden; so werden sie siten und wandern und plaudern und liebeln und haffen, mah: rend wir in der Erde modern. So lang man jung ift und Leidenschaften hat, täuschen uns diese über die Leere, Debe und Richtigkeit Dieser von Göttlichkeit erfüllt sein sollenden Welt. Vogelsang und Ordensbander, Frauenliebe und Wissenschaft, das Bewußtsein vollführter Arbeit, alles ift eitel —"

"Mein lieber Freund!" warf endlich Heister ein und bot dem Geheimrat, dem die Cigarre ausgegangen war, Feuer an, "warum hestest du deinen Blick immer auf die Schattenseite, und nicht auch dahin, wo das goldene Licht doch so reich ausgeströmt ist? Freilich ist viel Elend und Mühsal im Dasein, aber des Glückes und der Freude noch mehr. Wir sind nur für das Alltägliche nicht erkenntlich und heften unsere Gedanken

an das Störende, Auffällige.

"Ich verstehe allerdings die Mischung des Einzellebens nicht, aber die große Harmonie des Weltlebens wird mir immer klarer, und darin ist Sterbenmüssen kein Elend."

Der Staatsrat ichien bas Gespräch nicht fortsetzen zu wollen,

er sagte:

"Erlaube mir einen Einblick in eure Zeitung," und kaum hatte er hineingesehen, als er froh ausrief: "Und das hast du natürlich nicht gelesen? Da steht's ja, mein Sohn Theodor ist Oberst geworden."

Eine alte Frau, die in einem Handwagen geführt wurde, ließ sich zum Staatsrat heranrollen, sie hatte bereits auch die Zeitung gelesen und brachte mit großem Nachdruck ihren Glücks

wunsch dar.

"Was dem Vater versagt war, das wird nun dem Sohn," sagte die alte Dame lächelnd und reichte ihre seine, wohlgepflegte Hand dar, die der Staatsrat als allzeit verbindlicher Mann von vollendeten Formen ehrerbietig küßte.

Der Staatsrat und Heister hatten einander in die Sommers frische bestellt; ungerufen — aber wie der Staatsrat sagte hochs

willkommen — hatte sich auch seine Jugendfreundin, die ver-

witwete Brafidentin von Kaftelburg, eingefunden.

Sie erzählte nun Heister, wie gut der Staatsrat damals, als er Asses beim Gerichtshofe ihres Mannes gewesen, in der Uniform ausgesehen habe, als sie mit ihm in einem lebenden Bilde stand, und wie er schmerzlich beklagt habe, nicht Soldat geworden zu sein.

Die Dame war dem Staatsrat mit diesen wie mit anderen Erinnerungen und Betrachtungen lästig, aber er that, als ob er mit dem innigsten Interesse zuhöre, und sie war gewohnt, daß alles, was sie sagte, aufmerksam beachtet wurde; sie fuhr daher, jedes Wort mit besonderer Huld ausstattend, fort:

"Ja, ja, die jungen Leute schwärmen heute Natur. In unserer Zeit war man aber doch heiterer. Die heutige Jugend ist viel zu ernst, sie genießt das Leben mit finsterer Miene. Wir haben mit Wonne getanzt. Nicht wahr, Herr Staatsrat?"

Der Staaterat mußte entzudt bestätigen, und Die Brafi=

bentin fuhr fort:

"Die heutige Jugend berühmt sich: ich tanze nicht gern und — tanzt doch. Wo ist da noch unbefangene Lebenslust? Das räsonniert, das reslektiert. Sollte man's glauben: junge Mädchen in hellen Kleidern siten an Sommertagen in grüner Laube und sprechen von Keligion und von Frauen= und Volks= wohl, und unsere liebe Theodora, die doch sonst so entzückend und frisch, führt da das große Wort, und gestern, was gesschah? Ich höre die kleine Lilly von Arven von Stoffwechsel reden, ich denke, es ist von Kleiderstoffen die Rede. Aber denken Sie, das arme Kind hat vergangenen Winter einen Cyklus von Vorlesungen über Chemie gehört."

Der Staatsrat lachte laut und hörte dann lächelnd zu, wie Heister sich bemühte, die Anschauungen der alten Dame zu berichtigen. Der gute Heister, dachte er, glaubt noch immer an aufrichtiges Interesse und weiß nicht, daß die Menschen nur Unterhaltung machen und die Zeit verplaudern wollen. Heisters ernsthafte Verteidigung der geschmähten Gegenwart wurde durch wohlgestimmten hellen Chorgesang von Männer= und Frauen=

stimmen unterbrochen.

Ein vierspänniger Bauernwagen kam langsam daher. Man ging von den Nachbartischen den Ankommenden entgegen, die

bom Sonnenaufgange auf bem Hochberg zurückfehrten.

Als Theodora, hochgerötet mit einem frischen Kranze auf dem Haupte und den Hut in der Hand haltend, abstieg, rief der Staatsrat:

"Rind! Ontel Theodor ist Oberst und Regimentstomman: deur geworden."

"Gratuliere, lieber Großvater. Ich will nur mein Gewand etwas in Ordnung bringen. Ich komme gleich wieder."

Sie eilte in bas große Saus.

## Ginundvierzigstes Rapitel.

Der Staatsrat hatte diesmal boch nicht die ganze Wahrheit gefagt, wenn er behauptete, daß ihm fein Glud mehr blühe, denn sonst ward er nicht müde, zu erklären, welch eine eigens artige, nicht voraus zu ahnende Wonne der Verkehr mit einer wohlgebildeten Enkeltochter wie Theodora sei; und noch mehr als er aussprach, zeigte er's in seinem ganzen Behaben. war voll Ritterlichkeit und erwies, daß er stolz auf folch eine Enfelin mar.

Nach dem Tode der Mutter Theodoras hatte doch eine Unnäherung zwischen ihrem Bater und bem Großvater stattgefunden, und als erste Bestätigung war die Zustimmung gegeben, daß Theodora den Großvater auf seiner Reise nach Paris begleite. Darum traf sie Albrecht nicht mehr, und sie schrieb ihm nur einmal, mit der Bitte, ihr nicht zu antworten. Sie wollte natürlich den Großvater auf ihre Verbindung mit Albrecht vorbereiten, damit nicht neuer Berfall eintrete.

Auch aus der Sommerfrische schrieb Theodora, wieder mit der Bitte, nicht zu antworten, denn sie sei seiner so sicher wie ihres eigenen, ihm zugehörigen Lebens — sie fühle das Glud, in der Landschaft zu sein, wo er als Knabe gewandelt, und sie musse tagtäglich das Verlangen niederkämpfen, seine Eltern aufzusuchen; sie wolle aber warten, bis sie des Großvaters ganz sicher sei, denn als Fremde vor die Eltern zu treten, erschiene

ihr wie ein Frevel.

So hatte Theodora geschrieben; ihre sonstige Entschlossen: heit schien einer unerklärbaren Zaghaftigkeit gewichen. Nun hatte beute ein Zufall sie gemahnt und ermutigt, sie hatte heute die

Schwester Albrechts kennen gelernt.

Es war ein eigentümlicher Wonneblick, mit welchem ber Großvater die nun wieder in den Garten tretende Enkelin betrachtete; die kräftige Gestalt mit den fast üppigen Formen er: schien in dem hellgrauen Kleide wie eine sommerliche Blume

von milder Farbe; ohne auffällig der Mode zu widersprechen, hatte sie sich doch nicht mit den bräuchlichen Abgeschmacktheiten überladen und besonders auf dem Kopse war nichts von den greulichen Wulsten; sie hatte freilich natürliches Haar genug, um es in zwei dicken Flechten am Hinterhaupte herabhängen zu lassen, und der ungewöhnlich mächtige, hochgewölbte Oberkopserschien in seiner schönen Rundung. Die vollen Wangen waren sonnengebräunt, die Stirne aber schneeweiß. Aus den hellen Augen lachte nach überwundener Trauer wieder die Freude an der schönen Welt, und wer in diese Augen sah, dem ward die Welt neu schön, wie jetzt dem Großvater, der mit einer zierzlichen Ausmerksamkeit bald dies, bald jenes der Enkelin darreichte und sie ermahnte, zuvörderst ruhig zu frühstücken, dann erst zu erzählen.

"Ja, Großvater," sagte sie endlich, "was kann man vom Sonnenaufgang erzählen? Ich konnte nicht bei den anderen bleiben, die in diesen heiligen Minuten noch sprechen und ihr Entzücken ausrufen konnten; ich setzte mich allein an den Bergeszrand, und es war mir, als sehe ich, wie die Erde wieder neu wird, und als ich mich ausgeweint hatte, weil meine Mutter

jest in dieser Erbe ruht -"

Sie hielt inne, sie konnte vor Bewegung nicht weiter reden, aber sich fassend fuhr sie fort, indem ihr Auge slammte und die geschwellten roten Lippen zitterten: "ja, der Vorsatzstieg in mir auf: nie mehr, nie soll wieder eine Kleinlichkeit mich beherrschen, all das Nichtige, Tagdienerische soll mir nichts mehr anhaben; da ist die Erde mit ihren Städten und Dörfern, mit ihren Millionen pochenden Herzen, ich will leben und arzbeiten, daß ich es wert bin, da zu sein und —" sie lachte, indem sie schloß, "ich will wert sein, daß mich die Sonne bez scheint."

"Du Sonnenkind!" sagte Heister leise vor sich hin, der Großvater rief aber in ungewöhnlich lärmendem Tone und mit

schalkhafter Stimme:

"Schau, schau, greife in beinen Nacken, da hängt was." Unwillkürlich griff Theodora in den Nacken und der Großvater konnte vor Lachen kaum hervorbringen: "Ja Kind, der Schulz zopf, der Zopf der examinierten Lehrerin hängt dir nach. Kind! Was füllen sich deine Augen gleich mit Thränen? Kannst du keine Neckerei vertragen? Habe ich dich gekränkt?"

Theodora preßte die Lippen zusammen, in ihren Wimpern hingen Thränen. Plötlich flog etwas wie ein rasches Licht über ihr Angesicht, sie faßte die Hand des Großvaters und sagte:

"Großvater! du mußt mit mir auf den Eichhof. Da haben wir eingekehrt und ein Bauernwesen getroffen, so voll, so in sich gesättigt, der Bauer und die Bäuerin kernfeste und treuzherzige Menschen; die Leute werden dich von deinem Aberzglauben gegen das Volk bekehren. Die Frau ist die Tochter eines Bahnwärters," bei diesem Worte zuckte es in den Mienen Theodoras, sie suhr aber rasch fort:

"Der Bauer hält mit seinem Schwiegervater unsere Zeistung und hat auch sonst gute Bücher und ist dabei doch ein echter Bauer. Die Volksbildung ist größer und weiter gediehen,

als man meint."

"So?" wehrte der wieder in seinen Stolz zurückgekehrte Staatsrat. "Ich will nichts von eurer Volksbildung, ich halte sie nicht für ein Glück, im Gegenteil, sie zerstört den festen Bestand. Das Volk muß wie die körnerfressenden Vögel Kieselssteine unter seiner Nahrung haben, feste Dogmen. Aber Kind! Das ist wieder kein Thema zwischen uns."

Ueber das helle Antlit Theodoras zog eine Verdüsterung, aber wieder rasch gefaßt sagte sie: "Ich lasse dir keine Ruhe,

bis du mit auf den Gichhof gehft."

"Gut, ich gehe noch heute mittag mit dir, wenn du nicht zu müde bist —"

"D ich bin nicht mübe —"

Am Nachmittag, es war ein wolkenbedeckter Tag, der tie Sonnenhiße dämpfte, ritten Großvater und Enkelin von der Sommerfrische ab. Alle Gäste schauten ihnen vergnügt nach und lobten, wie schön Theodora im dunkelblauen Kleide mit dem Männerhute und dem blauen Schleier zu Pferde saß. Die Präsidentin erzählte mit Behagen, wie sie vor Zeiten geradeso mit dem Staatsrat geritten sei.

Die offene Landstraße dahin ging's im Trab. Als man die bewaldete Bergesanhöhe hinanritt, wurde Schritt eingehalten.

Theodora hob sich im Sattel ein wenig empor und ries: "O es ist doch herrlich! Da wanderten wir heute in der Frühe. Es ist doch ganz anders, so zu Pferde durch den schatztigen Wald zu reiten."

"Ich hoffe, du heiratest nur einen Mann, der dir ein Reit-

pferd hält."

Theodora preßte den Knopf ihrer Reitpeitsche an die Lippen und schüttelte den Kopf.

"Wie? Hast du schon gewählt?" fragte der Großvater er:

staunt.

Theodora nickte stumm und senkte die Augenlider.

Der Staatsrat wartete auf ein weiteres, da aber Theodora ftumm blieb und ihren Schleier vor bas Beficht legte, fragte er:

"Doch nicht den geschwäßigen Zeitungskorrespondenten beines Vaters, den wir in Paris trafen? Ich muß doch bitten, daß bu —"

"Großvater! Er ift hier im Lande."

"Doch ein Mann von Familie?"

"Allerdings. Er hat Eltern und Geschwister und wahrschein= lich auch Tanten und Onkel. Was ihr Aristokraten euch doch herausnehmt, die vornehme Sippe allein Familie zu nennen — "

"Rind! Romme mir nicht mit euren Zeitungsphrasen.

Sprich offen, wo, was ist er?"

"Wo? Das sage ich heute noch nicht, auch seinen Namen

nicht. Nur so viel: Er ist Techniker."
"Schau, schau! Also das neueste Ideal? Vordem waren die Ideale Maler, Musiker, Susarenrittmeifter und Schauspieler. Jest ist die Liebe auch praktisch. Also ein Techniker? Das schwärmt nun heutigestags von Tunneln und Viadutten. Sag' nur, seit wann haft bu entschieden? Wie konntest du so lange zurudhalten? Wie ift fein Name?"

"Großvater, ich bitte, frage nicht weiter. Es thut mir leid, dir nicht antworten zu dürfen. Du sollst bald alles erfahren. Ich stelle dir einen deiner besten Freunde, der ihn von Kindheit an kennt und liebt. Aber ich spreche schon zu viel. Jest ge=

nug! Wir sind auf der Hochebene. Laß uns traben!" Ohne weiter ein Wort zu reden, trabten sie bis zum Gichhof.

## Zweiundvierzigstes Kapitel.

Auf dem Eichhof hatte der Staatsrat seine Freude an dem gediegenen Hausstand, vor allem aber an dem ehrenfesten Bauer, der dem vornehmen herrn gegenüber ein aristofratisches Bewußtsein erkennen ließ, was aber dem Staatsrate besonders wohlgefiel.

Der Bauer erzählte, daß heute wieder Elfässer da gewesen seien, um Hopfenstangen zu kaufen; sie hätten in den ersten Jahren nach dem Krieg mit uns getrutt, jest aber kämen sie

boch wieder.

In der Stube, die trop des Sommers geheizt war, hingen zwei eingerahmte Diplome zum Chrenpreis vom landwirtschaft= lichen Verein für eine Kalbin und ein Fohlen.

"Die hat noch meine verstorbene Frau einrahmen lassen," erklärte ber Bauer; "ich habe noch mehr, hänge sie aber nicht mehr auf."

Rifele fam mit Speise und Trank.

"Bäuerin," sagte der Bauer, "richte alles draußen unter der Linde an, die Herrenleute sitzen gern im Freien."

Man faß wohlgemut beisammen, der Bauer ließ den Fremben reben und blieb karg in Worten. Auf Befragen erklärte er nur, daß es sich nicht mehr austrage, Gichen stehen zu lassen, er erhalte bas kleine Wäldchen unweit des Hauses nur jum Wahrzeichen. Als man von der reichlichen und bald beginnen: den Weizenernte sprach, tam die landläufige Klage über Dienste botenmangel. Und da er einmal im Klagen war, schmähte ber Bauer auch die neuen Waldgesetze, wodurch man nicht mehr Herr über sein Eigentum sei. Der Staatsrat verteidigte das Gesetz, er konnte das sehr sachlich, es war ja sein lettes gewesen, das er vor das Abgeordnetenhaus gebracht hatte.

Durch den Feldweg herauf sah man eine Frau daher:

manbern.

"Da kommt meine Mutter," sagte die Bäuerin.

"Das ist Gure Mutter?" fragte ber Staatsrat, ber burch das vorgehaltene Augenglas Magdalena erkannt hatte. Die Bäuerin bejahte, und er betrachtete ben stolzen Bauer nachdent:

Bußte ber, wer seine Schwiegereltern waren?

Magdalena verschwand im Eichenwäldchen. Rifele sagte: "Ich gehe ihr entgegen," und "Ich gehe mit," rief Theodora, nahm ihr Reitkleid hoch auf, und ehe der Großvater Einsprache erheben konnte, war sie den Berg hinabgerannt und verschwand ebenfalls unter ben Gichen.

"Mutter!" rief sie dort und umhalste Magdalena. Diese konnte kein Wort hervorbringen und Theodora wendete sich zu

Rikele und sagte: "Ich bin die Braut beines Bruders."

"So schön und groß sind Sie geworden?" konnte Magdas lena endlich hervorbringen. "Ja, der Albrecht! Aber liebes herziges Fräulein, es sind noch bose Sachen zu überwinden."

"Ich weiß, ich weiß."

"Sie wissen?"

"Wir überwinden alles."

Theodora erklärte rasch, daß der Großvater auch da sei und nun bald alles offenbar werden muffe. Einstweilen muffe man noch fremd thun.

Magdalena wollte wieder umkehren, aber Theodora fand das unthunlich, und so gingen die drei Frauen nach der Linde.

"Guten Tag, Herr Staatsrat!" sagte Magdalena.

Der Gegrüßte nidte und ber Bauer fragte:

"Schwiegermutter! Ihr kennet ben herrn ichon!"

"Ja wohl, von alters her, aus der Stadt, vom Hause des

herrn Juftigrat Beifter."

Dem Staatsrat war diese Begegnung unbehaglich, zumal der Bauer offenbar die Vergangenheit seiner Angehörigen nicht kannte. Er drängte zur Heimkehr, da es so dumpf und trübe wurde.

Bald saßen die beiden wieder zu Pferde, der Bauer bezgleitete die Reiter noch eine Strecke, um ihnen zu zeigen, wie sie einen bessern Weg heimreiten könnten, dort über die Eisens bahn hinweg und dann eine kurze Strecke Feldweg bis auf die Landstraße.

Als der Bauer zurückkam, sagte Magdalena: "Ihr sollet es wissen, es wird Euch auch freuen, aber Ihr saget es vorder= hand nicht weiter, zu niemand. Das Fräulein da ist so viel als Braut von unserm Albrecht."

Groß war das Staunen des Bauern. Bald aber staunte

auch Theodora noch ganz anders.

Am Ueberweg mußten die Reiter anhalten, denn eben sauste ein Bahnzug heran und Theodora mußte alle Kraft ans wenden, um ihr Pferd im Zügel zu halten.

Die Rosenbäumchen am Bahnwärterhäuschen standen über und über in voller Blüte, so daß jeder Baum nur ein einziger

Strauß ichien.

Der Bahnwärter, der die Reiterin starr betrachtet hatte, war ihrem Blicke gefolgt und wollte Rosen brechen, Theodora aber lehnte ab und sagte:

"Last die Rosen am Stock, bann habt Ihr und alle, die

da vorüberfahren, noch lange ihre Freude bran."

Der Zug sauste vorüber, Jakob öffnete den Schlag und grüßte kaum, der Staatsrat dankte verdrossen, Theodora nickte ihm nochmals freundlich zu.

"Großvater, hast du bemerkt, welche wunderbare Augen

ber Mann hat?"

"Ja. Wir wollen Schritt reiten. Das Gewitter scheint sich wieder zu verziehen. Ja, mein schwärmerisches Kind, da hast du deine Joylle, die gepriesene Rechtschaffenheit und Geradheit deines sogenannten Volkes. Dieser Bahnwärter ist der Vater der Eichbäuerin. Ich kenne ihn von lange."

Der Staatsrat bemerkte nicht, wie rasch der Atem Theo:

boras ging, und er fuhr fort:

Muerbad, Dorfgeschichten. X.

"Möglich, ja wahrscheinlich, daß der Bauer betrogen ist und nicht weiß, wer seine Schwiegereltern sind."

"Wer find sie denn?"

"Buchthäusler, Sträflinge."

Das Pferd Theodoras machte einen Seitensprung, so daß sie fast aus dem Sattel siel. Der Staatsrat sprang ihr schnell bei und als er ihr wieder die Zügel in die Hand gab, sagte er: "Was ist? Deine Hand zittert und du bist so bleich?"

Mit Anspannung aller ihrer Kraft entgegnete Theodora:

der Großvater folle ihr weiter berichten, und er fuhr fort:

"Die Frau hat entschuldbare kindliche Diebeshehlerei getrieben, anders der Mann. Ich war sein Untersuchungsrichter
und habe ihn weich gekriegt. Ich hätte dir gern deinen Idealismus erhalten, aber da siehst du, es ist nicht eitel Griesgram
und Aristokratismus, wenn wir uns von der Krapüle fernhalten.
Das sollst du auch; du magst immerhin in der Ferne schwärmen,
nur darsst du mit diesen Menschen nicht mehr verkehren. Du
kennst diese Frau, sie hat, ich will das nicht leugnen, gute
Eigenschaften, sie war Pslegerin der Justizrätin Heister in ihrer
letzten Krankheit. Heister hatte immer Anlage zur Sentimentalität und seine Frau hat das Talent noch ausgebildet."

Der Staatsrat hatte sich so in die Geschichte vertieft, daß er das ausbrechende Gewitter nicht gewahrte, das sich plötslich

in Donner und Blig und balo in Hagelsturm entlub.

Der Großvater wollte Theodora zulieb bei einem Bauernhofe am Wege absteigen und das Ende des Gewitters abwarten; aber Theodora beteuerte, daß sie Donner und Blitz nicht schrecken, und in scharfem Trab kehrten die beiden mit einbrechender Nacht nach der Sommerfrische zurück.

Hilfreiche Genossinnen beklagten auf Treppe und Flur die Triefende und wollten ihr beistehen, aber Theodora eilte allein auf ihr Zimmer, verschloß hinter sich und riß in Hast und Bers

zweiflung die naffen Rleider ab.

Draußen raste der Sturm fort, er riß die Zweige der Bäume hin und her, und als Theodora ans Fenster trat, sah sie die schlanke mächtige Pappel zusammenknicken und stürzen.

#### Dreiundvierzigstes Rapitel.

Der Hagelsturm, der die Pappel an der Sommerfrische knickte, entwurzelte auch einen Baum nicht weit von dem Bahn= häuschen.

Jakob war mitten im Sturm heimgeeilt, der Wind tobte und heulte durch die Bäume, als rufe ein Unnennbares um

Silfe.

Jakob hatte seinen sechsten Monturmantel fest angezogen, kein Unwetter sicht ihn an. Er war nicht weit von dem Kirsch= baum, den er damals mit Magdalena gepflanzt, da raste ein

neuer Sturm baher und entwurzelte den Baum.

Einen Augenblick war Jakob erschrocken, dann sagte er, sich die schweren Regentropfen aus dem Gesichte wischend: "Gilt nicht! Fall du um, ich lasse mich nicht umreißen." Ohne seinen Schritt zu beschleunigen, ging er ruhig seinem Hause zu. Magbalena war noch nicht da, er wartete geduldig und schickte Lisbeth
zu Bette.

Das Unwetter war vorüber, der Mond schien hell, als Magdalena kam. Sie setzte sich schwer ermüdet nieder und

sagte:

"Der Sturm hat den schönen Kirschbaum niedergerissen. So viel Jahre hat der Baum so viel Stürme ausgehalten. Ja es ist wie mit dem Menschen."

"Mutter, du willst mir was anderes sagen. Ich weiß alles. Du hast sie oben beim Rikele getroffen und ich hab' die beiden

auch gesehen. Jest, Mutter, jest beißt's feststehen."

Die beiden erzählten einander, was sie erlebt. Magdalena war voll Bangen, aber jett bewährte sich's, daß Jakob neuen festen Grund gewonnen; er sah allem, was nun noch kommen mochte, mit gelassener Ruhe entgegen, und diese Ruhe ging endlich auch auf Magdalena über. Sie erklärte erst jett, wie auch der Eichbauer die feste Zuversicht habe, daß alles noch zu Gutem ausgehen müsse. "Er ist uns ein großer Beistand," schloß Magdalena.

"Ist recht," entgegnete Jakob, "aber zuerst bin ich mein

Beiftand."

#### Vierundvierzigstes Rapitel.

Theodora, die hoch zu Rosse durch Wald und Feld geritten war, lief jett entkleidet, barfuß, wie eine Wahnwitige

im Zimmer umber und ftohnte handeringend:

"So tief! So tief! D Wahrhaftigkeit! Biederkeit! Treus herzigkeit! Du Welt! Womit habe ich das verschuldet? Bersschuldet!" Sie schaute um, wie sie das Wort aus ihrem eigenen Munde hörte. Sie stand am Fenster, daran der Hagel prasselte, und rief in das wilde Getön hinein: "Albrecht! Du wußtest und wagtest. O verzeih. Was hast du zu leiden, du Armer. Nein, nicht du. Wir. Ich mit dir. O ein einziger Tag! Heute da die Sonne aufging..."

Im Gedanken an jene Stunde flammten ihre Augen und ihr Körper fröstelte. Sie ward sich ihres verwahrlosten Zusstandes inne und kleidete sich rasch wieder an. Der Gedanke stieg in ihr auf, daß der Großvater nur einen grausamen Scherz geübt habe, um sie von ihrer überschwenglichen Liebe zu den niederen Ständen zu bekehren. So schwach auch dieser Halt war, es trat doch eine flüchtige Beruhigung in ihr Antlit, da sie jett Licht anzündete und das Zimmer wieder

ordnete.

Der Hagel hatte aufgehört, nur noch leiser Regen rieselte nieder und in der Ferne vergrollte der Donner. Theodora öffnete das Fenster, eine erquickende kühle Luft drang ein und sie atmete auf, wie neu zum Leben erwacht.

Sie klingelte und ließ den Justizrat zu sich bitten, und noch bevor er kam, suchte sie sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, daß der Großvater Wahrheit gesprochen, denn mit

solchen Worten zu scherzen war boch kaum möglich.

Bald trat Heister ein und sagte: "Du hast mich rufen lassen."

"Ja. Setzen Sie sich, mir verfagt noch ber Atem."

"Dein Großvater ist auch sehr unwillig, weil er sich von dir verleiten ließ, statt in einem Bauernhaus am Wege unterzustehen, durch das Hagelwetter zu reiten. Er läßt dir sagen, du sollest auch sofort zu Bette gehen. Was hast du? Warum kniest du nieder? Was ist das? Steh auf."

"Nein. Lassen Sie mich so sprechen. Sie wissen, daß ich

Albrecht liebte wie nur je . . . "

"Liebte? Und nun nicht mehr?" "O doch, doch. Und wenn alles . . . Lieber Freund! Der Großvater hat die Eltern Albrechts mit Worten bezeichnet, mit entsetlichen . . ."

"Das habe ich mir gedacht."

Er hielt inne und Theodora schaute zu ihm auf mit weit aufgerissenen Augen, mit offenem Munde und ihre Arme waren

frampshaft ausgestreckt: "Und es ist mahr!" rief sie.

"Es ift mahr," bestätigte Beifter. Er beugte sich hinab, um die, wie er glaubte, Niedersinkende aufzurichten, aber ohne ein Wort, ohne einen Laut war Theodora aufgestanden und Beifter fagte:

"Gib mir die Hand. Du möchtest fragen, warum ich euch

nicht früher von dem traurigen Geschick mitgeteilt?"

Theodora nickte mehrmals rasch mit dem Kopfe, und Thranen, die in ihren Wimpern hingen, fielen nieder auf die Sand bes Freundes, ber fortfuhr:

"Ich weiß zuversichtlich, daß Albrecht nichts von der Bergangenheit seiner Eltern mußte, wenigstens nicht bis zu seiner

Krantheit."

Theodora entwand ihre Hand der des Freundes und ging mit raschen Schritten durch die Stube, dann stand sie wieder vor Heister still, der mit eindringlichem Tone fortsuhr:

"Du bift so jung und doch ernst und einsichtig genug, um zu begreifen, daß der Mensch ein zweites, ein reines Leben ge= winnen kann aus Berirrungen und Versuchungen heraus. Reue und Buße erneuen das Herz, so daß es feiner ist als das Herz der Unschuld. Wenn ein Mensch, ohne für seinen Fall mildernde Umstände zu plaidieren, gradaus bekennt: ich that unrecht da beginnt eine Neuschaffung seiner Natur. Liebes Kind! Ich habe in vieler Menschen Seele gesehen, aber ich kenne keine, die edler sind, als die Ceele dieser, die in Strafbäusern gebüßt haben."

"Ich werde zeigen, wie ich sie ehre," rief Theodora.

"Liebes Rind! Mach' bir recht flar, es ist leicht gesagt, ich schätze hoch, die sich wieder aufgerichtet haben; aber im täg= lichen Verkehr sie voll erkennen laffen —"

"Das fann ich, das werde ich."

"Ich vertraue dir, und ich hoffe mitzuwirken, daß alle Widrigkeit besiegt wird. Doch jest schlaf ruhig und halte dich

tapfer. Gute Nacht, Rind."

Theodora aber legte sich noch nicht nieder, sondern schrieb bis tief in die Nacht hinein an Albrecht und an ihren Bater, fie müßten tommen.

## Fünfundvierzigstes Rapitel.

Der Morgen war hell und frisch, der Staatsrat verließ sein Zimmer nicht und Heister ließ sich bei ihm melden. Der Staatsrat schien kaum überrascht, wenigstens ließ er nichts das von merken, als er hörte, daß der Techniker Albrecht der Sohn Jakobs und Magdalenas sei. Er ließ seine Enkelin rusen, sie bekannte offen ihre Liebe und erging sich in innigen Worten über die herzgewinnende rechtschaffene Natur Albrechts.

"Und du glaubst in der That," sagte der Staatsrat, "du glaubst, daß er nichts gewußt hat von dem Leben seiner edeln Eltern? Es sei. Mag der junge Mensch unschuldig sein. Wie kannst du aber nur noch einen Augenblick an solche Familien:

gemeinschaft benken?"

"Großvater, es schmerzt mich tief, daß ein so hoher Geist

wie du so unfrei -"

"Danke für das Süße und das Saure. Ich bin und bleibe kein Anhänger eures Liberalismus, der alle Grenzsteine verrückt. Uebrigens störe ich euch nicht mit meinem altväterischen Wesen. Ich werde diesen Ort verlassen, bevor dein Vater und der Erwählte kommt. Ich überlasse dich der Obhut unseres Freundes hier."

Der Staatsrat stand auf und mit blassen Lippen sagte er: "Ich bitte die Braut des Herrn Ketterer, mich zu verlassen." Theodora wendete sich und als sie die Thüre öffnete, trat Albrecht ein. Mit einem Aufschrei umarmte ihn Theodora.

Der Großvater hatte mit unsicher tastender Hand die Thurklinke erfaßt, er öffnete, da trat ihm sein Sohn, der Bater

Theodoras, entgegen.

Theodora hatte sich von Albrecht losgerissen und wollte ihren Bater umarmen, aber dieser wehrte ab, indem er mit heiterer Stimme sagte:

"Hier bin ich zuerst Kind. Lieber Bater! Du siehst ja

so schmerzlich, so erregt aus?"

"Sieh die dort," erwiderte der Staatsrat, "kann man da freudig und ruhig sein? Weißt du, wer der Mann da ist und seine Eltern?"

Doktor Hornung nickte bejahend und der Vater fuhr fort:

"Und nun laß hören, was entscheidest du?"

Der Sohn legte begütigend die Hand auf die Schulter des Vaters, aber dieser rief:

"Du zögerst? Du hast nicht den Mut, nicht die Gerads

heit zu sagen: es gibt keine Verbindung zwischen meinem Hause

und bem Sohn ber Sträflinge?"

Albrecht stöhnte auf und der Doktor rief: "Vater! Wie magst du einen Unschuldigen so ins Gesicht hinein kränken! Das ist deiner nicht würdig."

"Würdig? Soll ich von euch lernen, was würdig ist? Von

euch, die ihr alle Ehre, alle Scham mit Füßen tretet?"

"Lieber Vater! Es ist gewiß schmerzlich, von Eltern zu stammen, die eine Schuld gebüßt haben, aber es ist auch schmerzelich, dabei sein zu müssen, wie der Vater eine Sündenschuld auf sich ladet."

"Bie? Wer? Mit wem fprichst bu?"

"Mit meinem großbenkenden Bater, mit einem Manne,

der zu edel ist, um eine Uebereilung nicht zu bereuen."

"Bereuen? Also ich? Ach ja. Du bist ja ein Mann der Römertugend. Du hast die Tugend gehabt, in deiner Zeitung gegen deinen Bater zu schreiben. So schreib morgen: Mein Bater ist ein beschränkter Kopf, er sindet es nicht schön, daß ich meine Tochter dem Abkömmling von Zuchthäuslern gebe. Starre mich nur an, du starker Römer! Euer ganzes Getriebe macht das Chaos! Ich weiß. Ich weiß, was du entgegnen willst. Ich werfe keinen Stein auf den Mann, aber weil ich keinen Stein auf ihn werfe, darum gehört er doch nicht an meinen Tisch, an mein Herz, in meine Familie."

Er sank in den Stuhl. Als sich ihm Theodora nähern wollte, rief er: "Berühre mich nicht, fort von mir! Fort! Alle!"

"Nun ist's genug, verlaßt das Zimmer," sagte der Doktor zu Albrecht und Theodora. "Geht. Geht zur Schwester auf den Eichhof. Ich bleibe hier und Sie auch, Herr Justizrat."

Nach einer Weile kam Heister auf die Hausstur zu den beiden Liebenden und sagte, der Großvater sei wieder ruhig und wolle schlafen.

Still verließen Albrecht und Theodora die Sommerfrische.

## Sechsundvierzigstes Kapitel.

Hand in Hand gingen Albrecht und Theodora den Feldweg

babin, bem Balbe zu.

Dort am Rande des Waldes setzten sie sich nieder. Sie hatten auf dem Wege kein Wort gesprochen und auch jetzt noch schwiegen sie, nur manchmal drückte eines dem andern fester die

Hand, wie wenn es sagen wollte: ich weiß, mas du in deiner Seele sprichst.

Nun aber umfaßten sie sich und füßten einander die schweis

genden brennenden Lippen und weinten.

"Und nun genug Trauer," faßte sich Theodora zuerst, "der herrliche Bibelspruch ging mir den ganzen Weg durch den Sinn. Sieh, dort überall arbeiten Sichel und Sense, und der Spruch ist unser: die mit Thränen säen, werden mit Freude ernten."

Theodora erzählte, daß sie gestern in dem Hagelsturm auf dem Wege war, und Albrecht berichtete, wie er den Brief er-

halten und mit dem Bater gereift fei.

Bald aber war alles Leid vergessen und die Liebenden wanderten, als wäre das Gestern, das Heute, die lette Stunde in fabelhafter Vergangenheit, und aller Kummer war nur ein Traum.

"Mir blutet das Herz, daß du so viel Leid durch mich auf

dich nehmen mußt," sagte Albrecht aus gepreßter Brust.

"Wir bezahlen alle Trauer voraus," tröstete Theodora.

Die Mittagsglocke von der Sommerfrische läutete herauf. Jetzt gehen sie dort alle geputt zu Tische und wie viel haben sie heut' zu reden, und doch konnten sie nicht ahnen, wie die beiden hier lebten.

Ein sanstes Säuseln zog durch die Wipfel der Tannen, keine Vogelstimme war laut. Im Wege lagen geknickte und entwurzelte Tannen, die Wandernden mußten oft Umwege machen.

Sie pflückten Erdbeeren und waren weltvergessen wie die Kinder. Albrecht fand die Stelle leicht, wo er einstmals als Knabe aus Schindeln sein kunstreiches Mühlwerk gebaut hatte. Er erzählte Theodora, wie er kaum sieben Jahre alt, keine Ruhe hatte, bis er zur Quelle des Baches hinaufkam; er wollte sehen, wie der Bach aus der Erde springt, und als er dort oben war, wo auf der Berspiße die Waldwiese ist, da habe er die Quelle vergessen und zum erstenmal gesehen, wie wunderbar da sich die Berge ineinander schieben, wie weit das Thal und wie schön die Welt.

Sie kamen aus dem Wald, da war wieder der offene helle Tag und in der Ferne sah man den Gichhof. Sie schritten

frohgemut darauf zu.

Der große Hund erkannte den Bruder der Bäuerin und leckte ihm die Hand. Es war niemand da, alle waren draußen bei der Ernte. Die Thüre war leicht zu entriegeln; die beiden saßen in der Stube und Theodora sagte: "Auch in solcher weltvergessenen Einsamkeit wäre ich glücklich mit dir allein, du Einziger."

"Und ich nicht," entgegnete Albrecht, "ich muß mit vielen Menschen sein und auf viele wirken."

"Das ist wahr, bas ist besser."

Albrecht öffnete die Tischschublade, in der Brod lag, er schnitt ein Stück ab, da hörte er eine Kuh im Stalle schreien; in lustigem Tone sagte er:

"Die Ruh ruft, ich soll dir einen Topf Milch melken."

Er ging nach dem Stall, da begegnete ihm die Schwester, die eben heimgekehrt war. Sie wurde schnell unterrichtet und Albrecht fragte, wo denn der Bauer sei; der war mit dem Förster in den Wald gegangen, wo ihm der Hagelsturm mehrere Hunzbert Stämme umgerissen hatte, aber glücklicherweise fast lauter schlagbare.

Rikele erzählte, daß ein Brief angekommen sei, Lena werde

heute aus Oftindien eintreffen.

#### Siebenundvierzigstes Kapitel.

In der Sommerfrische saß wie gewöhnlich die Präsidentin von Kastelburg am obern Ende des Tisches, der Plat des Staatsrats und Theodoras blieb unbesetzt. Die Präsidentin hatte sich's verbeten, daß von dem großen Ereignisse des Tages weiter gesprochen werde. Das war freilich hart, denn was konnte sonst von Interesse sein? Aber die Präsidentin war empört, wie man teils schadensroh, teils mitleidig sich darüber ausließ, daß Theodora den Sohn eines Sträslings liebte, und man erging sich noch in allerlei Fabeln von Raub und Mord, die der Bater verübt hätte.

Sobald die Tafel zu Ende war, ließ sich die Bräsidentin beim Staatsrat melden. Doktor Hornung, der eben bei seinem Bater war, ging auf die Hausstur, um die Besuchende abzus halten, sie aber rief laut: "Mich empfängt Ihr Herr Bater,

wenn er wach ist."

Der Staatsrat öffnete die Thur und sagte höflich:

"Sehr erfreut," und zu dem Sohne gewendet, fuhr er

fort: "Laß mich mit der Frau Präsidentin allein."

Der Doktor ging, und die Präsidentin begann lächelnd: "Im Leben des schönen Otto hören doch die Abenteuer nicht auf."

Der alte Herr dankte verbindlich und die Präsidentin fuhr fort:

"Du erlebst nun Abenteuer an Kindern und Kindeskindern."

"Ich bitte, nicht du zu sagen, wir können doch belauscht werden."

Mit gedämpfter Stimme fuhr die Präsidentin fort: "Ich kann bei dem was ich zu sagen habe nicht anders, aber ich will leise sprechen."

"Und was bringt mir meine verehrte Freundin?"

"Bor allem bedente, was du zerstören kannst. Du darst stolz auf diese Enkelin sein, sie vereinigt Mut und Anmut, sie ist weich und tapfer, in ihrer Natur ist Erz und Blume gemischt."

Die Redende sah lächelnd auf und erwartete ein Lob; dem Staatsrat aber schien es peinlich, den Ruhm seiner Enkelin zu

hören. Dennoch sagte er im verbindlichsten Tone:

"Es freut mich, meine Enkelin so erkannt zu sehen. Aber verehrte Freundin, ich gestatte niemand außer Ihnen ein Recht, in das drein zu reden, was ich jetzt zu thun und zu lassen habe."

"Schön! Sehr schön! Aber ich bitte dich zu bedenken, daß Egoismus und Liebe dir bein Verfahren bestimmen mussen."

Der Staatsrat stutte. Die Frau hat es darauf abgesehen,

Gegensätze zu vereinen. Die Prasidentin aber erklärte:

"Du zerstörst durch deinen Widerspruch dir ein Glück, da du dir die Freude an deiner Enkelin aus der Seele reißest, und du zerstörst ihr das volle Glück, da sie stets deines Widerspruchs gedenken muß. Kannst du das leugnen? Gibt es irgend etwas, in dem du Ersat sinden kannst für die Liebe dieser Enkelin?"

"Nein," entgegnete der Staatsrat, "aber ich kann mich nicht in diese Sphäre begeben. Kennen Sie die Geschichte

dieses Mannes?"

"Bollkommen! Ich habe mir die Geschichte dieses Bahnswärters von deinem Freunde Heister erzählen lassen. Also der dumme Junge mit den Pfeilen hat da auch sein Spiel gehabt? Nun haftet seinem Vergehen nichts Gemeines mehr an. Und dann, sieh höher hinauf. Ihr findet es erhaben, wenn ein Gott eine reuige Sünderin aus den Flammen in den Himmel hebt. Ist es nicht schöner und größer, daß die Erlösung sich auf Erden vollziehe in reuigen Thaten? Und die vor Schuld bewahrt sind, verdanken es nicht immer ihrer Tugend."

"Das sagen Sie?"

"Ja. Erinnere dich einer wunderlichen Geschichte, sie ist fast ein Märchen. Der schöne, geistreiche und liebenswürdige Assess liebte die Frau seines Gerichtsdirektors und sie ließ sich die Huldigungen gefallen, sie hatte auch ein junges heißes Herz. Und eines Abends, die beiden waren allein, wagte der junge Mann ein stürmisches Geständnis und die junge Frau hatte den

Mut zu sagen: Den Tag, an dem ich meiner Liebe zu dir nachgebe, den überlebe ich nicht; du darfst nicht fortgesetzt heucheln und ich nicht... Und da standen sie beisammen und weinten und waren doch sonst so lustige Menschen. Du hast mich nach= mals zu deiner Wahlschwester ernannt, und als du mir deine junge Frau zuführtest, danktest du mir, daß du einer solchen würdig geblieben."

Der Staatsrat sah zu Boden, er hatte sich in dieser Freundin doch geirrt, sie gefiel sich nicht in gesprächsamen Tändeleien, sie hatte sich mit dem Fortschritt der Jahre immer mehr veredelt.

Die Präsidentin mochte ahnen, was in dem Jugendfreunde vorging, ein wunderbares Lächeln ging über ihr Antlit und

verschönte basselbe, indem sie wieder bas Wort nahm:

"Dieser einfältige Knecht hat den Mann seiner Geliebten, sei es sahrlässig, sei es mit Vorbedacht, getötet. Das ist Versbrechen, ist roh. Dafür haben eure Gesethücher Strafen. Aber es ist kein Verbrechen und es ist sein, mit dem Gatten der Gesliebten spazierenfahren, reiten, jagen, Whist spielen und schöne Dramen mit verteilten Rollen lesen und dabei —"

"Bitte liebe Freundin, ich bin angegriffen —"

"Gut, ich habe alles gesagt. Ich weiß, du wirst beine Hochsinnigkeit bewähren. Vergeude nicht in beinen Jahren die Liebe zu beiner Enkelin. Und nun leb wohl!"

Sie ging, auf ihren Stab gestützt, davon. Man hörte noch durch die lange Flur, wie sie mit dem Stocke aufstieß.

#### Achtundvierzigstes Kapitel.

Im Bahnhäuschen war man eben von Tisch aufgestanden, Jakob steckte sich sein Pfeise an, Lisbeth trug das Geschirr weg. Sie kam aber bald wieder und rief: "Mutter! Bater! Die

Lena kommt mit ihrem Kind."

Magdalena eilte laut schreiend den Ankömmlingen entgegen und Jakob ging rauchend Schritt vor Schritt. Man muß männliche Haltung bewahren, nur nicht weibermäßig sich auße lassen — sprach er in sich hinein; aber er mußte sich doch gewaltsam aufrecht erhalten, er spürte es in den Knieen, wie ihn die Nachricht gepackt hatte.

"Ist gut, daß wieder ein klein Kind im Haus, und wir haben Platz," sagte er zu Lena, die ihn umarmte. "Ich will bein Kind tragen, ich bin froh, daß wieder eins da ist, das man noch auf den Arm nehmen kann." Er nahm das viers jährige Kind auf den Arm und trug es, und that was Großes, er that dem Kinde zulieb die gut brennende Pfeise weg.

In der Stube weinten die Frauen miteinander. Jakob setzte sich auf die Hausbank und zündete die unterbrochene Pfeise frisch an. Es war ihm heute aber keine Ruhe gegönnt, denn Heister kam und erzählte die Vorgänge auf der Sommerfrische.

Er war hocherfreut, Lena, die Witwe des Missionärs, zu bewillkommnen und fragte sie, ob sie und ihr Kind mit den Eltern zu ihm ziehen wolle. Sie verstand ihn nicht, und er mußte ihr erklären, daß er ein Gut in der Nähe gekauft, und daß Jakob und Magdalena es ihm bewirtschaften und ihn pflegen wollten. Auch Lena bejahte, und es gab sogar Lachen, da Magdalena sagte: "Unsere brave Kuh nehmen wir mit, die verdient's, einmal wieder Kameradschaft zu bekommen."

Jenseits der Bahn bestieg Heister sein Fuhrwerk und fuhr

in die Sommerfrische gurud.

Der heiße Mittag lag auf der Landschaft, Jakob stand am Ueberweg bei seinen Rosen und freute sich, daß der Sturm ihnen nichts angethan, ja alle Knospen waren aufgebrochen. Da kam Doktor Hornung und reichte Jakob die Hand, und Jakob sagte:

"Diese hand hat mir viel Gutes gethan, ich mein', ge-

schrieben, seit Jahren, tagtäglich."

So vieles auch Hornung auf der Seele hatte, diese Ansprache ließ ihn einen Augenblick alles vergessen, und er schaute verwundert in das Antlit Jakobs und in seine seltsam glänzens den Augen. Er berichtete, daß er auf dem Wege sei, Albrecht und Theodora vom Sichhof abzuholen, er werde bald mit ihnen in das Bahnhäuschen kommen.

## Meunundvierzigstes Rapitel.

Der Abend brach herein, noch nie waren so viele Menschen im Bahnhäuschen zusammen gewesen. Doktor Hornung kam und mit ihm Theodora und Albrecht, der Eichbauer und Rikele. Zunächst schien es, als ob alle nur da wären, um Lena zu bewilltommnen. Niemand sprach von der Verlobungsfeier, und man hörte sogar ruhig dem Eichbauer zu, der erzählte, daß ihm der Sturm mehrere Hundert Bäume in seinem Walde nieders gerissen habe, aber glücklicherweise fast nur schlagbare.

Da ging die Thure auf und die Prasidentin, der Staats= rat und Heister traten ein.

Niemand schien das erste Wort finden zu können, da bes gann derjenige, von dem man's am wenigsten erwarten durfte.

Der Eichbauer trat auf den Staatsrat zu und fagte:

"Herr Staatsrat! Sie sind ein vornehmer Herr, aber wir haben auch unsere Ehre, so gut wie jeder; und was auch geswesen sein mag, ein Ehrenmann ist mein Schwiegervater, ein rechtschaffener."

"Romm her, Jakob, gib mir beine Hand," entgegnete ber

Staatsrat, "bu bist ein braver Mann und ich sage ja."

Sin Wonneschauer durchrieselte alle Angehörigen. Der Staatsrat konnte sich kaum aufrecht erhalten, vor all der Liebe, die ihn umdrängte. Jakob führte ihn in den Lehnsessel und Magdalena zündete die beiden Wachskerzen an, die seit dreißig Jahren ungebraucht in den Glasleuchtern auf der Kommode standen; sie beleuchteten glückliche Gesichter, alte und junge.

Inmitten des Jubels vergaß Jakob seinen Posten nicht, er hatte den Ueberweg zu schließen. Er war zum Nachtzuge hinausgegangen; als er wieder kam, trug er einen Arm voll Rosen und warf sie Theodora in den Schoß. Dann begleitete er mit den Seinen die neuen Verwandten und Freunde zum Fuhrwerk, das jenseits der Bahn wartete. Auch Albrecht sollte mit davon fahren.

Auf dem Wege fagte Jatob:

"Herr Oberamtsrichter, will sagen Herr Staatsrat! Ich möchte noch was sagen, was Gutes."

"So sprich."

"Ich kann's nur Ihnen allein, die anderen brauchen nichts davon zu wissen."

Der Staatsrat ging mit ihm allein und Jakob fagte:

"Herr Staatsrat! Ich verzeih' Ihnen — wie mir unser Herrgott verzeihen soll und, wie ich glaube, auch verziehen hat, — daß Sie mir das damals haben anthun lassen."

Da der Staatsrat schwieg, fuhr er fort: "Nun habe ich

nichts mehr auf der Scele."

Der Staatsrat hielt die Hand Jakobs, bis er in den

Wagen stieg. —

Jakob saß auf der Hausbank und blies den Fortziehenden die lustigsten Stücklein nach, und er blies noch lange, als sie ihn nicht mehr hören konnten.

#### Fünfzigstes Rapitel.

Jakob und Magdalena leben auf dem Gute Heisters, Lisbeth, der Nestling, hat den ehemaligen Hilfswärter geheiratet, der nun wohlbestellter Bahnwärter im Häuschen Numero 374 ist...

Es war an einem Julitage des Jahres, das wir jetzt schreiben, da kamen Jakob und Magdalena auf dem Zuge von der Hauptstadt; sie waren festlich geschmückt und schauten heiter drein, zumal Jakob war hochgeröteten Antlites und seine Augen slimmerten.

Die Großeltern kamen von der Taufe des Erstgeborenen

Albrechts.

"Schabe, daß der Staatsrat so schnell hat davon mussen," sagte Jakob, "ich hätt's ihm gegönnt, das Urenkele zu erleben; er ist ein stolzer Mann gewesen, aber kein unrechter. Schaffner! Meine Frau hat die Fahrkarten, sie ist Meister. Ich bin auch bei der Bahn angestellt gewesen. Wo hält man an zu einem Schoppen? Ich hab' so Durst!"

Magdalena mußte alle ihre Beredsamkeit und Freundlichkeit auswenden, um Jakob zu beruhigen. Sie näherten sich dem Bahnhäuschen Numero 374, am Ueberwege stand der Schwieger:

sohn stramm und Jatob sagte zu seiner Frau:

"Das ist meine Ablösung."

Sie sausten an ihrem alten Heim vorüber und Jakob sagte wieder:

"Ja, ja, wenn's nicht wahr wäre, man sollt's kaum glauben, was alles da aus dem Nest aufgeslogen ist. Ich wäre nur noch gern dageblieben, bis ich wenigstens den siebenten Monturmantel gefaßt hätte. Ich glaub', ich hätt's bis zum zehnten gebracht."

Magdalena sah ihn seuchten Auges an und er suhr

lustig fort:

"Was meinst, was ein Bahnwart drüben in der andern

Welt zu thun friegt? Warum weinst?"

"Ich hab' mir eben gewünscht, daß wenn wir sterben müssen, wir beide miteinander sterben. Du sollst nicht allein bleiben,

und ich auch nicht."

"Hoho! Sterben! Da halten wir noch lang nicht. Im Elsaß drüben hat's mein guter Kamerad, der Balentin aus Bingen, im Sprichwort gehabt: Mit dem Sterben wollen wir warten bis zulett." Brigitta.

# Zum goldenen Lamm

lautet die Umschrift auf dem weit vorragenden Wirtsschilde, und das rundliche vergoldete Lamm beugt den Kopf bescheiden, aber doch auch mit einer leisen, fast neugierigen Wendung.

Den bitterlich herben, aber auch erfrischenden Duft von gepreßten Waldfirschen atme ich, indem ich an das Wirtshaus

an der Landstraße bente.

Es ist zur Zeit, wo sich der Sommer zum Herbste neigt. Auf den Thalwiesen mit Stellfallen, wo der floßbare Waldbach eilig dahinströmt, wird das Dehmd gemäht; manchmal hört man die Sense wegen, und ein flüchtiger Sonnenblit judt von der Klinge gurud.

In den Nußbäumen hinter dem Hause und weiter oben am Sügel in den zahmen Kastanien schätern die Nußhäher und fliegen ab und zu. Die Forellen in dem bis zum Grunde flaren Bergbach schwimmen luftig hin und her und ahnen nichts davon, daß in dem angekettelten Kasten ihre Genossen ein= gesperrt sind.

Eine erquickende Luft von Wasser, Wiese und Feld umweht das Haus. Es wäre nur zu wünschen, daß sich etwas von

solcher Luft in diese Blätter einströmen ließe.

Ja, es gibt noch verborgene ruhsame und nährsame, in altväterischer Traulichkeit gehaltene Wirtshäuser, und der bes haglichsten eines ist das goldene Lamm. Das breite, einstöckige Haus hat sich von der Landstraße zur Seite gerückt, um den haltenden Fuhrwerken Platz zu lassen. Vorzeiten standen hier mehr als ein Dupend fliegender Krippen, an denen die Fracht= gäule unabgeschirrt gefüttert murben.

Wer vom Berge kam, freute sich im Thale zu sein, und wer bergauf zog und Vorspann brauchte, nahm selber auch Vor= spann an einem guten Schoppen hielandischen Gewächses, bas der landsmännischen Zunge gar wohl mundet. In der Küche

Auerbad, Dorfgeschichten. X.

9

prasselte das Feuer und dustete es wohl damals nicht besser als heute, wo ein Tunnel durch den Berg gegraben ist. Jett eben braust der Bahnzug hinein, er stößt noch einen hellen Jauchzer aus, dann verschlingt ihn der Berg, und stille ist's ringsum. Nur manchmal kommt noch langsam eine Holzsuhre krachend daher oder auch ein schnelles Bernerwägelein, mit wohlhäbigen Männern und Frauen in der Landestracht besett; die von einem Begräbnis kommen, halten an und lassen sich den Wein heraustingen; die von einer Lustbarkeit kommen, sahren rasch vorüber und winken dem Lammwirte, sie hätten heute genug...

Die Flößer, die das Stammholz vom obern Thal und aus den Wäldern herabbringen, stellen gern ihre Ruderstangen am Baufe auf, zum Zeichen, daß fie hier Raft halten; fie murdigen das reichliche Effen und ben reinen Wein dieses Sauses, darum richten sie es gern so ein, daß sie hier übernachten können. In der großen Stube mit dem grünglasierten Rachelofen und der laut tidenden Schwarzwälder Uhr, da sipen die wetterharten Riesengestalten der Flößer, die sich vorher säuberlich gemacht, bevor sie sich an den langen Tisch setzen; sie stemmen sich auf mit ihren fraftstroßenden nachten Urmen und verzehren ungeheure Stude von fettem Fleisch und gehäufte Teller Diden Meerrettig: brei's; an Trinken fehlt es natürlich auch nicht, zwischen je zwei Mann steht eine offene Weinflasche, die mehrmals leer und wieder voll ist. Anfangs sprechen die Männer kaum ein Wort, sie effen und trinken still, fast feierlich ernst, bann aber wird's laut wie beim Anruf auf dem brausenden Wasser; nicht umsonst fagt man von einem Manne durchdringender Rede: er hat eine Stimme wie ein Flößer.

Wenn die Männer sich dann zur Ruhe begeben, um früh vor Tag wieder aufzubrechen, sagt wohl die Wirtin in ihrem begütigenden zuversichtlichen Tone: "Thut sacht, ihr Mannen! Wir haben einen wunderlichen Schriftgelehrten im Haus, der einen gar leisen Schlaf hat, und er braucht Ruhe." Dann ziehen die Gewaltigen ihre schweren hohen Wasserstiefel aus, gehen in Strümpfen geräuschlos in die Dachkammern und

tommen am Morgen ebenso geräuschlos wieder herab.

Ja, die Wirtin weiß, welch ein Heiligtum und Heiltum die Stille ist; sie weiß auch, was ein nervöser Mensch bedarf,

sie hat's vielfach erfahren.

Es soll aber verschwiegen bleiben, wo das Wirtshaus zum goldenen Lamm zu finden ist, denn sonst bekommt es einen Stern in den Reisebüchern, und übers Jahr verscheuchen karrierte Engländer und rot beshawlte Engländerinnen die heimische Ruhe, und statt der schückternen, aber sorgsam saubern Ugnes bedient uns ein mit seinem Schicksal unzufriedener schwarzbefrackter Jean, und der echte Honig — man muß ja jest zu allem echt sagen — der von den Bienenstöcken im Krautgarten, reicht nicht mehr auß; es muß gefälschter aufgesett werden. Und was noch das Schlimmste wäre, es käme ein Klavier ins Haus, und die Gäste, die auß Essen warten oder auch eben sich gesättigt haben, klimpern zu eigenem Zeitvertreib und zum Ruhevertreib der Hörer.

Nein, die Welt braucht das Haus nicht zu finden. Die Wirtsleute freuen sich, wenn Gäste kommen, sind aber nicht verzagt, wenn sie ausbleiben; benn sie sind nicht bloß Gastwirte, sie haben Aecker und Wiesen und Wald, und wer das Glück hat, im Lamm zu wohnen, dem sagt jedermann: "Da sind Sie gut aufgehoben, der Mann und die Frau haben keinen Feind landauf und landab, nur einen haben sie gehabt, und an dem hat die Frau Gutes gethan, wie man's kaum für möglich halten sollte."

Die Leute sprechen viel mehr von der Frau als von dem Mann. Sie verkehrt mit den Bauersleuten, als wäre sie noch ganz und nur ihresgleichen, und dabei hat sie sich keinen Zwang anzuthun; denn im Grunde ist sie noch das einfache Bauernkind, obgleich sie ein gut Teil Welt bis in die höchsten Kreise hinein kennen lernte und die besten Bücher besitzt, die sie mit Verständnisgelesen hat.

Dem Mann ist es lieb, daß mehr von der Frau als von ihm die Rede ist, und doch verdient er den besten Ehrenruf und hat ihn auch. Er braucht indes kein Lob von fremden Menschen, er hat an einem genug, und das kann ihm auch genug sein.

Da kommt sie aus dem Hause und steht bei einem Bauern in der Oberländer Tracht auf der Freitreppe. Sie ist groß und schlant und hat eines jener Gesichter, denen man ansieht, wie mancher Schmerz darin zuckte; nun aber wohnt Friedsamkeit darauf, und zumal die braunen Augen, die noch jugendlich hell leuchten, haben einen Ausdruck der Sicherheit und des sesten Wohlwollens. Ihre Haltung ist stramm aufrecht, sie trägt sogar den Kopf etwas hoch, man sieht ihr eben das Soldatenkind an und vielleicht auch etwas von dem Selbstgefühl der Bauernsprinzessen. Sie reicht jest dem Manne die Hand und sagt: "Lebet wohl und kommet wieder und grüßet alle daheim, die noch an uns denken."

Sie kehrt ins Haus zurück, dafür kommt jest der Lammwirt vom Röhrbrunnen her; er ist bei guten Jahren, etwas wohlbeleibt, aber noch flink dabei. Jest geht er bedächtig im kleinsten Schritt, denn er hat eine Bütte voll Wasser auf dem Rücken und geht damit nach der Brennerei im Erdgeschoß, wo er Kirschwasser bereitet; nur einmal schaut er flüchtig um nach den Schweinen, die in den ausgeschütteten Trestern und Kernen knarfeln und einander manchmal wie zum Scherz anstoßen, damit sie aussauchzen können.

Wenn der Lammwirt Zutrauen zu einem Gaste hat — denn er ist nicht ohne Mißtrauen — dann holt er die roten Schächtelchen herbei, darin fünf Ehrenmünzen sind, Auszeichnungen von versschiedenen Ausstellungen; die von Paris zeigt er zulett. Auf welche er den größten Wert legt, darüber läßt er sich nicht aus, denn er ist ein Wirt und hat in der Schweiz gelernt, es mit

allen Nationen zu halten.

Dabei ist er aber überzeugt, daß reines Kirschwasser ein Heilmittel für alles ist; es erwärmt nicht nur, es kühlt sogar nachträglich, behauptet er. Wenn man das gute Getränk lobt, vergißt er nie hinzuzusehen: "Ich hab's von meinem Vater geslernt, das zu machen; es gehört ein besonderer Schick dazu."

Er ist ehrlich stolz auf seinen Kirschwasserruhm, sonst aber macht er sich nicht viel aus der Meinung der Welt, denn, wie gesagt, er hat einen Menschen, der ihn hoch hält, und das ist

ihm genug und kann ihm auch genug fein.

hören wir die Frau felber.

#### Erftes Rapitel.

Ja, mein Mann sagt auch, ich soll alles erzählen. Und so sei's. Bis auf die lette Wurzel will ich ausgraben. Ich bekenne das Gute und das Schlechte, und das eine ist ebenso wahr wie das andere.

Man sagt mir nach, daß ich das schwerste Gebot geübt habe: Liebet eure Feinde — ich bin nicht so brav, wie die Menschen glauben; der eine gilt für braver, als er ist, der

andere für weniger.

Mein Mann sieht gar nicht fein aus, aber wer ihn und unsere Geschichte ganz kennt, der muß sagen: Allen Respekt vor so einem Mann. Es mag Vornehmere geben, aber keinen Rechtschaffeneren und Besseren, und grundgescheit ist er auch, nur in einem Stück nicht; er sieht es noch jeden Tag als ein stolzes Glück an, daß ich, eine Großbauerntochter, ihn zum Mann gesnommen, und wenn er sich besonders Gutes anthun will, heißt er mich die Prinzeß vom Schlehenhof.

Ich bin auf dem Schlehenhof geboren, aber das Haus ist mit keinem Auge mehr zu sehen, da, wo es gestanden, wachsen

jest Waldbäume.

Da droben auf der Bahn nach dem Bodensee, dort auf der Wasserscheide, ehe es thalab geht, da sieht man mitten im dunkeln Tannenholz einen hellen Laubbaum, das ist die hohle Linde an dem eingefallenen Brunnen, das ist die einzige Spur,

daß da einmal Menschen gewohnt haben.

Ich bin vor zwei Jahren noch einmal dort gewesen, aber keine zehn Rosse bringen mich mehr hin. Freilich, Gedanken sind stärker als zehn Rosse, und die bringen mich noch oft von selbst hin, im Traum und im Wachen; und da sehe ich das Haus, breit und groß mit dem dicken Strohdach und den braunen Balken, aus denen es aufgebaut ist; an der Ecke auf der Morgenseite sind viele Fenster nebeneinander, und vom Berge herab kann man in die obere Scheune hineinsahren. Daneben sind

die großen Ställe, drin die Rosse an ihren Ketten klirren und die große Schelle von der Vorkuh und die bimmelnde Schelle von dem schwarzen Geißbock klingelt, und ich höre die Staare

in der Linde am Brunnen zwitschern.

Es hat geheißen, unser Haus sei eines der ältesten in der ganzen Gegend, eines der kältesten ist es sicherlich gewesen; wir haben aber nicht viel davon gespürt, die Stube war das ganze Jahr geheizt, und wir haben ja Holz genug: mehrere Hundert Morgen Wald, ich weiß nicht mehr wie viel, gehören zu unserem Hos. Es war meiner Mutter Gut, der Vater war der ältere Sohn vom Oberbauer, der jüngere, der Ohm Donatus, hat das Vatergut bekommen, und mein Vater hat zu dem, was er erz heiratet hat, noch ein Gut dazu erwerben wollen, und das war's eben . . . .

Am Haus war ein Baumgarten und drum herum ein paar Aecker, aber nicht viel. Wir haben da oben nur Haber und Kartoffeln gepflanzt, Heu haben wir verkauft, Brotfrucht haben wir kaufen müssen; denn auch die paar Aecker, die wir drunten beim Dorf haben, reichen nicht aus für unsern Hausbrauch mit den vielen Dienstleuten und Taglöhnern. Wenn einmal eine Familie weggestorben oder aus dem Dorf weggezogen ist, da hat der Bater die feil gewordenen Aecker nicht gekauft; er hat gesagt, die armen Leute sollen auch einmal zu Grund und Boden kommen. Er hat's gut mit den Menschen gemeint, wenn er's auch nicht so im Wort hergegeben hat. Er ist zufrieden gewesen bis — ja, das werde ich schon erzählen, wenn ich dran komme.

Damals — die ganze Geschichte geht auf mehr als dreißig Jahre zurück — damals war vom Dorf aus eine Fahrstraße bis an unser Haus, jett ist nur noch ein Fußweg da; der Staat hat oben in halber Höhe des Waldes einen Holzweg durchschlagen lassen, und der Wald zieht sich in einem Schluß fort; stundens weit, sagt man, kann jett ein Sichhörnchen von einem Baum zum andern springen.

Einsam ist es gewesen auf dem Schlehenhof, aber wenn

man's gewöhnt ist, braucht man feine Menschen.

Manchmal ist ein Metzger, ein Holzhändler oder ein Viehhändler gekommen und im Herbst der Krautschneider mit seinem Hobel, auch den Sattler haben wir ins Haus genommen: unser Kettenhund hat nicht zu bellen aufgehört, solang ein fremder Mensch da war.

Am Abend hat der Bater geraucht, und die Mutter hat gesponnen; wir haben auf einem der Aecker beim Dorf immer Hanf gepflanzt, und der ist im Haus versponnen worden. Wenn der Weber gekommen ist, um das Garn zu holen, war die Mutter immer besonders vergnügt; Nähgarn hat sie immer selber gedreht an einem Ring, der am Deckenbalken angebracht war.

Ich habe, als ich in die Schule ging, auch manchmal aus meinen Schulbüchern vorgelesen, ich hab' von jeher gern gelesen. Die Mutter bat sich auf Anempfehlung des Pfarrers auch einzgeschrieben auf eine Geschichte der Heiligen, davon ist alle Monat ein gelbumschlagenes Heft gekommen, mit vielen Bildern drin. Ich habe daraus auch vorgelesen, aber nicht gern; ich hab's selber an mir gespürt, was die unschuldigen Gottesmänner für Qualen und Marter erleiden müssen, und habe dann oft aus dem Schlaf aufgeschrieen, denn was da so grausig abgebildet war, ist leibhaftig auf mich zugekommen, daß mir angst und dang geworden ist. Da hat der Vater verboten, daß künftighin derlei in der Nacht gelesen werde, und was der Vater gesagt hat, war ein für allemal gesagt. Er hat sonst nicht viel geredet und die Mutter Meister sein lassen, besonders über uns Kinder.

Der Bater hat Alexander geheißen, man sagt aber bei uns Xander; er hat bei den Feldjägern mit den großen Bärenmüßen gedient, das Regiment ist schon lang nicht mehr, aber der Bater war stolz auf seinen ehrenvollen Abschied, der an der Wand

hängt in einem goldenen Rahmen.

Ja, darauf hat sich der Vater viel eingebildet, und das

ist sein Unglud geworben und bas unsere.

Wir sind fünf Geschwister gewesen, drei sind früh gestorben, und die Mutter hat oft gesagt — aber nur zu Fremden und wenn der Vater nicht da war — der Hof sei zu rauh; in alten Zeiten mögen's die Menschen da leichter ausgehalten haben, jett seien eben die Menschen nicht mehr so stark. Sie hat auch viel gehustet.

Ich bin das jüngste Kind, bin im Wohlstand aufgewachsen und auch in Frieden bis in mein dreizehntes Jahr. Friede war in unserem Hause, Lustigkeit nicht; man hat gearbeitet,

gebetet, gegeffen und geschlafen.

Wir hatten sechs, manchmal auch acht Rosse im Stall, und wir haben selber Fohlen gezogen. Der Schmaje, ein Viehhändler, hat dem Vater gebracht, was nötig war, und hat mit fortgenommen, was unnötig und für uns nichts mehr nut war.

Der Vater hat mit den Knechten geschafft wie einer von ihnen. Wir haben die Stämme in die Sägmühlen und das Brennholz auf den Markt mit unseren eigenen Rossen geführt.

Der Bater hat auch — ich glaub', der Förster Jorns, er war damals noch jung, hat ihm bazu geraten — einen Schälwald angelegt, droben auf der Hochebene, wo bis dahin Aeder waren, die aber nur wenig Frucht gebracht haben. Der Eichens schälmald hat gut Geld eingebracht, und die einzig luftige Zeit war, wenn im Frühling die Gichenschälerinnen gesungen haben. Die Bonifacia, die Frau des Wegers, war auch immer dabei, bie wußte die meiften Lieder, und ich und meine altere Schwester, wir haben auch geholfen; von da habe ich auch noch bie vielen Lieder im Gedächtnis, fie geben mir oft burch die Seele, und dann ift mir's allemal, wie wenn ich den Saft von den jungen Eichen rieche.

Sonntags find wir in die Kirche gefahren — es ist fast eine Stunde weit — meine Schwester und ich auf dem hintersig, Bater und Mutter auf dem Bordersit; unfere Schimmel mit dem schönen Geschirr waren angespannt, und stolz sind wir babingefahren. Es ist taum ein Wort geredet worden, man verlernt auch bas Reben in ber Ginsamkeit.

Der Bater hat keine Kameradschaft, selten ift er in die Wirtsftube beim Engel gegangen, wo wir unfere Schimmel ein: ftellten; wenn seine Pfeife im Stand war, war er zufrieden, und wenn ihn ein Kamerad vom Regiment ansprach, reichte er ihm seinen Tabaksbeutel hin, daß er sich auch stopfe, Cigarren hat's damals bei uns noch nicht gegeben.

Der Vater war Obmann beim Gemeindeausschuß, sie hatten ihn gern zum Bürgermeifter gemacht, aber wir wohnten zu weit ab; man fann da nur einen Mann brauchen, ber näher bei ber Rirche, bei Rat= und Schulhaus wohnt, wo die Leute ihre Sachen leichter vorbringen können.

Wenn der Vater auf dem Rathause war, ist die Mutter mit uns zwei Mädchen zu armen Leuten gegangen, fie hat uns gern dabei gehabt, wenn sie Wohlthaten übte, und die Armen haben oft gesagt: "Ja, Kinder! Euch muß es gut gehen. Die Gutthaten von eurer Mutter muffen an euch vergolten werden."

Da hat dann die Mutter uns angesehen, in ihren Augen

ist's geschwommen, sie ist gar weichherzig gewesen.

Wer hat's ahnen können, daß es uns so ergehen wird und daß ich allein übrig bleibe und es nach Schwerem wieder so gut bekomme, wie ich's jest habe?

#### Zweites Kapitel.

Das lette Haus im Dorfe nach unserem Hofe hin war das des Wegers — so heißt man bei uns den Straßenwärter. Um das Haus herum war alles so sauber, und in dem kleinen Gärtchen waren die frühesten und die spätesten Blumen und wohlgepslegte Gemüsebeete, und drin in den kleinen Zimmern war alles wie in einer Puppenstube. Die Bonifacia hatte immer zu allem Zeit und war immer ordentlich angezogen. Freilich, sie hatte niemand mehr zu Haus, als. ihren Mann; ihr einziger Sohn, der Ronymus, war Knecht bei uns. Die Bonifacia war vordem auch Magd bei uns gewesen, und sie hatte sich zu uns gehalten, wie wenn sie noch bei uns im Dienst wäre; in Freud und Leid hat man nach der Bonifacia geschickt, und sie war hurtig da.

Die Mutter ist nie an dem Häuschen des Wegers vorübersgegangen, ohne anzukehren, sie hat große Stücke auf den Wegergehalten, der gering angesehen, aber ein grundgescheiter und ehrenhafter Mann sei. Die Bonisacia hat sich nie was schenken lassen, sie hat gesagt: "Meisterin, ich laß die Gaben, die Ihr mir geben möchtet, bei Euch stehen und hole sie einmal, wenn

ich in Not bin."

Sie ist aber nie darum zu uns gekommen. Im Gegenteil. Wie meine Schwester geheiratet hat, war die Bonifacia wieder bei uns im Hause und half alles herrichten; man konnte ihr alle Schlüssel geben, und sie wußte, wo die Sachen waren.

Meine Schwester hat jung geheiratet, viel zu jung, den Sohn vom Engelwirt im Dorf. Der Vater hat ihr eine große Aussteuer gegeben, in lauter bar Geld; ich habe das Sädchen mit beiden Händen aufgehalten, wie das Gold und Silber hinein geschüttet worden ist. Ich habe sagen hören, es bringe Glück,

wenn da die Hand eines unschuldigen Kindes dabei ist.

Ich habe zur Hochzeit meiner Schwester ein neues Gewand bekommen, wie bei uns daheim die Tracht war; jest sieht man sie fast gar nicht mehr. Stolzer bin ich in meinem Leben nicht gewesen als damals, wie die Musik vorausging und wir hinters drein, und die Burschen haben geschossen, daß es fort und sort von den Bergen widerhalte. Der Ohm Donatus und unsere ganze große Sippschaft war da bei einander, ich hab' aber gesmeint, alles sieht nur auf mich und meine schönen Kleider.

Meine Schwester hat geweint, man hat baraus Glück

prophezeit, es ist aber auch nicht so geworden.

Beim Hochzeitsschmaus ist's lustig hergegangen. Der Trompeter von der Musikbande war auch Feldjäger gewesen, und mein Vater hat sich die Tagwacht blasen lassen und hat dazu gepsissen, so lustig habe ich ihn noch nie gesehen. Ich meine, das war auch die letzte Lustbarkeit, denn die anderen waren keine rechten. Ich erinnere mich auch ganz gewiß, daß der Vater damals von seinem Rittmeister, dem Baron Haueisen gesprochen hat; was er von ihm erzählt hat, weiß ich nicht mehr, aber der Name war mir geblieben von damals an.

Ich ging vom Hochzeitstisch weg und stand unten an der Hausthür, und da hörte ich, wie ein Mann und eine Frau—ich kannte sie nicht — miteinander redeten. Der Mann sagte: "Das ist jett noch das einzige Kind vom Xander, das kriegt einmal den großen Hof, das ist die Prinzeß vom Schlehenhof

und fann sich den fürnehmsten Bauernprinzen holen."

Ich bin eine Bauernprinzessin und trieg einen Bauernsprinzen, das ist mir wie ein Blitz in die Seele gefahren. Ja, dort unter der Hausthüre habe ich einen großmächtigen Stolzbekommen, und als ich nun die vielen Bettler und Krüppel sah, die sich aus der ganzen Gegend um das Hochzeitshaus gesammelt haben, bin ich zu meinem Schwager gegangen und hab' ihn gebeten, er soll mir Geld geben; er hat mir's gegeben, und ich hab's unter die Armen verteilt.

Meine erste kindische Wohlthätigkeit war Stolz.

Ich bin nun auch in die Schule gegangen, der Weg von unserem Dorfe war weit, und ich war bis in mein fünfzehntes Jahr schwächlich und klein; erst im Elend bin ich so aufzgeschossen. Ich bin das erste Schuljahr bei meiner Schwester geblieben, hatte aber arg Heimweh nach unserem Hof draußen. In dem Wirtshaus, wo so viele Leute aus und ein gingen, jeder sich hinsexen durfte, wie er mag, und schreien und johlen und aufbegehren, da war mir's nicht wohl; wenn ich nur ein Pferd von unserem Hof gesehen habe, wäre ich gern draufzu und hätte ihm gern gesagt: Du darsst doch heut abend wieder heim.

Meine Schwester ist am ersten Kind gestorben, die Agnes, die wir jetzt bei uns haben, ist das einzige Kind meiner Schwester. Sie ist Witfrau und hat auch ein schweres Schicksal gehabt, darum ist sie so verscheucht. Sie war nur ein Vierteljahr vers heiratet, aber lang genug, daß ihr Mann ihr ganzes Heiratszgut verthan hat, er ist verrückt gewesen, man hat ihn jahrezlang im Irrenhaus gehabt, dann ist er gestorben.

Ja, so ist das Elend in der Welt. Wenn man nur eine

einzige Familie und was drum und dran ist, heraus nimmt, da ist alles drin . . . .

Als meine Schwester gestorben war, bin ich wieder heim genommen worden. Aber so ist der Mensch, nie zufrieden; jetzt war mir's zu einsam auf unserem Hof und der Weg in die

Schule so weit. Es hat sich bald wieder gegeben.

Anfangs habe ich's freilich gar nicht begreifen können, daß da am Berg auf dem Kirchhof meine Schwester liegt, und sie kommt nicht und sagt nichts und thut nichts und kümmert sich nicht um ihr Kind und nicht um ihre einzige Schwester. Aber in der Jugend vergißt man alles bald wieder, und das ist gut. Ich war lustig und hab' auf dem Weg hin und her gesungen, wie eben ein Kind von zwölf, dreizehn Jahren.

Meine Mutter hat ihr Enkelchen, die Agnes, zu sich nehmen wollen, der Schwager hat es aber mit sich genommen, wie

er sich wieder verheiratet hat in die Schweiz hinein.

Wer hätte damals daran denken können, daß ich auch einmal viele Jahre in der Schweiz leben soll.

## Drittes Kapitel.

Eines Tages kam der Förster Jorns auf seinem Apfelsschimmel vor unserem Hause angeritten. Er war damals noch jung, aber schon in hohen Ehren. Der gute Mann hat auch Schweres auf sich nehmen und nachmals mit seinem Schwiegersschin den Sohn des Bergschinders erschießen müssen. Ich werde

vom Bergschinder noch zu erzählen haben.

Der alte Jorns lebt jest bei seinem Sohne und seiner Tochter Carla und deren Mann in dem Jagdschlosse, das man zur Forstschule eingerichtet hat. In der Wirtsstube wird oft erzählt, was für ein prächtiger allgeliebter Mann das sei. Ich vergesse es nie, wie ich ihn damals sah, und wo er hinkam, da zog Freude und Shre mit ihm ein, so auch jest in unsere Stube. Der Förster saß am Tisch und sagte: "Schlehhosbauer, ruset Eure Frau, ich hab' euch beiden etwas zu sagen."

Die Mutter konnte gar nicht aufhören, von der Ehre und Freude solchen Besuches zu reden, aber der Förster sagte

schmunzelnd:

"Schon gut. Aber was saget Ihr dazu, daß ich gekommen bin, Euch von Haus und Hof zu treiben? Ja, ich denke, der

gerade Weg ist auch bei Euch der beste. Also, ich habe kurzweg die Bevollmächtigung von der Regierung, Euch Euren Hof abzukaufen. Mit Euch braucht's keinen Unterhändler. Ihr seid ein gerader Mann, mit Euch geht man gradaus. Wir schäßen ab, nach Recht und Billigkeit, was der Hof wert ist, und zahlen bar."

Bater und Mutter saben einander an, und ber Bater sagte:

"Bäuerin, was meinft bu bazu?"

Die Mutter hustete arg, und der Förster sagte:

"Der Husten gibt Antwort. Der Hof ist zu kalt, gesschlagene fünf Monat, von Winters Anfang bis Lichtmeß, scheint keine Sonne auf Euer Dach. Da können nicht Menschen gedeihen, da gehört Wild her."

"Wie meinen Sie bas?" fragte der Bater.

"Einfach, wir wollen aus Eurem Hof wieder Wald machen." "Das wär! Das könnten wir nicht verantworten vor

denen, die vor uns da gewohnt haben."

"Doch, boch," sagte die Mutter, "wenn's einen guten Schick

gibt, warum nicht?"

"Du sagst das?" rief der Vater, "und haben doch deine Voreltern da gesessen, nicht die meinen. Ich für mich sag': Herr Förster, Ihr Antrag in Ehren, aber wer gut sist, soll nicht rücken, ich rücke nicht. Wenn meine Frau will . . ."

"Ich . . . ich hab' schon oft gedacht, der Himmel ist überall

über der Welt —"

Sie hätte wohl gern mehr gesagt, hat's aber nicht herausgebracht, und der Förster half nicht nach; er bestand aber darauf, daß jett nichts Bindendes abgemacht sein solle, die Eltern sollten alles für sich überlegen und ihm Bescheid sagen lassen.

Dabei ist's verblieben, und wie der Förster wieder weg geritten war, ist der Vater in die Stube gekommen und hat der Mutter gesagt, sie hätte auch zäh dagegen sein müssen, dann bekäme man einen höheren Preis. Wie er mich sah, schickte er mich aus der Stube.

Ich stand draußen vor dem Hause und sah mir das Haus und die Felder und den Wald an und mußte denken, das kann man verkaufen und davon fortgehen. Ich verstand das nicht.

Als ich zum Nachtessen in die Stube kam, fragte ich, bis wann wir unsern Hof verkausen und wohin wir dann ziehen; die Mutter sagte und sah dabei auf den Vater: "Wir verskausen gar nicht, wir bleiben da, wo unsere Voreltern gehaust haben und bei gesundem Leib alt geworden sind."

#### Biertes Rapitel.

Es war ein heller Herbsttag, drunten im Thale hatten die Bäume schon gelbe Blätter, bei uns droben wurden jest erst die Kirschen reif. Ich ging von der Schule heim, hatte meinen Schulsack umhängen und sang so vor mich hin. Ich weiß das Lied nicht mehr ganz, aber am Ende heißt es:

Die Kirschen, die sind schwarz und rot, Ich lieb' mein' Schat bis in den Tod.

Das singt so ein Kind und weiß nicht, was es ist. Um Weg hatten wir einen Acker, den pflügte jest der Ronymus um mit unsern Schimmeln; der Pflug ging leicht, der Ronymus pfiff dabei, und wie er beim Umkehren mich sah, rief er mir zu, wenn ich noch eine Stunde warte, könne ich auf dem Wagen heimfahren; denn man kann den Pflug nicht so weit sühren, man muß ihn auf den Wagen laden. Ich mochte nicht sahren und ging weiter und war so lustig, wie eben ein Kind ist. Da hörte ich hinter mir etwas, ich sah um, und da kam ein wunderschönes einspänniges Fuhrwerk daher, da war alles so sein, daß man nicht wußte, aus was das gemacht ist und doch zusammenhält.

Es war ein zweirädriger Wagen, fast wie ein Karren, aber hoch und sein, ein falbes Roß mit schwarzer Mähne und schwarzem Schwanz — die Haare sliegen nur so im Wind — war davor gespannt, und droben saß ein Mann und hatte eine Soldatenmütze auf, oder eigentlich man meinte, er stehe.

Ich stand still, der Wagen kam näher, der Mann hatte einen langen nebenausgezogenen Schnurrbart wie ein Katen: bart, und seine Augen waren grün, aber nein, das war nur eine grüne Brille.

Das Leitseil, womit er den Falben lenkte, war schneeweiß,

und er hatte weiße Handschuhe an.

Ich stand still, wie wenn ich gar nicht mehr vom Fleck könnte. Wohin will der? Der Weg führt ja nur zu uns.

Das Roß, der Karren und der Mann darauf kam immer näher. Der Mann fragte mich:

"Kind! Wohin?"

Ich erschrak ins Herz hinein — wir waren auf dem einssamen Hof gar menschenscheu aufgewachsen. Er fragte mich noch einmal, und ich sagte:

"Auf den Schlehenhof." "Bist du da daheim?"

"3a."

"Wem gehörst du?" "Dem Hofbauer."

"Wie beißt man ihn?"

"Den Xander."

Mit einem Sprung war der Mann vom Kütschle herunter, er hatte hohe glänzende Stiefel an.

"Komm, Kind," sagte er, "ich fahre dich nach dem Hof

deines Baters."

Ich konnte kein Wort herausbringen. Er nahm mich um den Leib und hob mich wie einen Balt auf das schöne Kütschle, sprang wieder hinauf, und hui! fort ging's wie geflogen. Mir war, wie wenn ich ins Märchenland gebracht wäre vom Prinzen, der die Sänsemagd holt und in sein Schloß bringt von lauter Gimgold, Diamanten und Perlen.

Der Mann fragte mich, wie alt ich sei, ich sagte: ich geh' ins dreizehnte: "Du bist noch klein," sagte er, er faßte meine Hand und sagte: "Deinen Fingern nach wirst du aber noch

groß, kannst so groß werben, wie bein Bater."

Diese Prophezeiung — und sie ist wahr geworden — hat mich sehr gefreut, denn ich bin gar nicht gern so klein gewesen.

Ich fragte den Mann, warum er eine grüne Brille auf habe, und als er mir erklärte, daß er schlimme Augen habe, erzählte ich ihm, ich hätte auch schlimme Augen gehabt, aber die Bötin Cordula, die man auch das Wochenblättle heißt, habe sie mir dadurch geheilt, daß ich ein srisch gelegtes Ei, solang es noch warm ist, auf die Augen legen mußte. "Das werde ich auch thun. Ich danke dir," sagte der Mann.

Ich hatte alle Angst verloren und mich von Herzen gestreut, daß ich auch schon einen Menschen heilen konnte und einen so vornehmen. Ich sagte auch noch, daß ich mir die

Augen mit Wasser von gekochter Eichenrinde wasche.

Ja, meine Augenheilung hat schon früh angefangen.

Ich wurde nun ganz vertraut mit dem Mann und fragte ihn, woher er den Schnitt im Backen habe, der fast vom Ohr bis zum Mundwinkel ging; er lachte — aber der Backen that nicht mit beim Lachen — und er sagte: da sei einmal eine Pistolenkugel durchgefahren. Ich sah mir den Mann noch eins mal an, der schon einmal fast erschossen gewesen ist.

Als wir den Berg hinauf fuhren gegen unsern Hof, mußte

ich dem Mann meine Schulhefte zeigen; er lobte mich, daß ich so schön schreiben könne, ich sagte, kopfrechnen könne ich noch beffer. Er stellte mir nun Aufgaben, ich brachte fie alle heraus, und er fagte:

"Du bist ja ganz geschickt, und hubsch bist bu auch."

Ja, ich war doch noch ein Kind, aber es gibt nichts Schlimmeres, als einem Kind so etwas zu sagen. Die Schlange im Paradies hat gewiß auch zu der Eva gesagt: D wie schön, wie wunderschön bift du! Sie hat freilich damals noch nicht sagen können: Du bist schöner als die und die — und das macht die Schmeichelei erft recht füß.

# Fünftes Rapitel.

Wir hielten am Hof an, der Bater fah aus dem Fenster und rief:

"Gi, was kommt benn ba?"

"Rennst du mich denn nicht mehr?" entgegnete der Mann. "Ei, mein Berr Rittmeifter," rief ber Bater und fam heraus, brachte einen Stuhl zum Absteigen und hielt den hut in der Hand, aber der Rittmeister lachte: "Alter Ramerad! Laß den Stuhl, ich kann noch voltigieren. Aber eh' ich absteige, muß ich dich um was bitten. Schenk mir bein Kind da. Wir haben keine Kinder, und just ein solches möcht' ich."

"Der herr Rittmeister machen gnädigen Spaß," fagte ber Bater und lachte. Er hob mich herunter und streichelte mir bie

Baden, was er sonst noch nie gethan hatte.

Ich stand auf dem Boden, wie wenn ich vom Himmel gefallen wäre. Also das ist der Rittmeister vom Bater, und ich bin hübsch! Ich ging ins Haus, in unsere Kammer, stieg auf die Bank und betrachtete mich im Spiegel. Ich habe mir die Baden gestreichelt, ja, ich bin hubsch, und gescheit bin ich auch und eine Bauernprinzessin bazu.

Ich hörte den Bater mit dem Rittmeister in der Stube. Ich zog mich in der Kammer schnell aus, wusch mich und rieb mich und zog meine schönen Kleider an, die von der Hoch= zeit meiner Schwester. Die Mutter kam und fragte: "Was

ist das?"

"Ja, Mutter, ich muß mich doch anders anziehen vor so einem großen herrn."

"Ob das ein großer Herr ift, weiß ich nicht. Jedenfalls brauchen wir vor ihm nicht anders zu fein, als wir sind."

3ch ging nun auch mit ber Mutter in Die Stube, ba fagte

ber Rittmeister:

"Xander, entweder fagft du auch du zu mir, oder ich fag' Sie." Der Bater schaute vor sich nieder, und ber Mann fuhr fort:

"Also ich sage Sie, und wir sind doch gut Freund. Aber, bitte, nennen Sie mich nicht mehr Rittmeister; ich will nicht mehr fo heißen. Sie kennen boch meinen Namen."

"O gewiß!" sagte der Bater, "da sehen Sie, er steht mir

und den Meinen täglich por Augen."

Er zeigte ihm den an der Wand hängenden Abschied, unter

bem ber Name bes Rittmeisters stand.

D! Wenn wir damals gewußt hätten, warum ber Mann fo bescheiden und zuthunlich ift.

Es hat eben fo kommen muffen . . .

Die Mutter fragte auch, warum er eine grüne Brille trage; er sagte, er habe schlimme Augen; er spreche aber nicht gern davon, denn sobald er davon rede, thaten ihm die Augen weh. Das hatte nun die Mutter mit ihrem Leiden gang ebenso, und der Rittmeister wußte ihr noch zu sagen, wie sie leide und das nicht merten lasse. Die Mutter sah ben Bater an, wie wenn sie sagen wollte: Das ist einmal ein Feiner, der versteht mein Leiden besser als alle Doktor. Die Mutter betrachtete ben Ritt: meister wie einen, der weissagen tann.

Der Rittmeister that nun doch die Brille herunter, und er hatte Augen so schön wie ein blauer Stein, auf den die Sonne scheint; ich kann gar nicht sagen, wie schön. Er ging mit dem

Bater in den Stall, und die Mutter fagte jest:

"Romm, wir wollen boch unfer Sonntagsgewand anziehen,

bem Manne ju Chren."

Der Bater ließ vom Stall herauf sagen, er gehe mit bem Herrn Rittmeister in den Wald, und nun wurde gekocht und gebraten, unfere Stube frisch gefehrt und ein spiegelhelles Tischtuch aufgelegt, da war eine Jagd hineingewoben, und das war noch von der Aussteuer der Großmutter her. Die Mutter nahm den Soldatenabschied des Vaters von der Wand und putte ihn frisch.

Die Männer kamen wieder, und beim Effen fagte ber Ritts meister: "Ja lieber Freund, Sie sind einer der glüdlichsten Menschen auf der Welt. Sie haben ein volles Haus, eine brave Frau und ein gesundes Kind. Ich wollt', ich ware so ein

Bauer wie Sie."

Der Bater streichelte das glatte Tischtuch und nickte vor sich hin, und die Mutter sagte: "Es ist Dankes wert, wenn man einmal wieder hört, wie gut man's eigentlich hat; man vergist es so leicht. Freilich, es ist auch manches uneben. Auf der Welt ist alles Berg und Thal, hat mein Bater immer gesagt, der war zweiunddreißig Jahr Stabhalter, was man jest Bürgers meister heißt."

"Mit Verlaub, Herr Rittmeister," fragte ber Bater, "find

Sie bloß gekommen, um mich zu besuchen?"

"Das ist recht, daß du . . . , daß Sie so gradaus fragen, und ich sage auch gradaus: Nein, nicht deswegen allein. Ich hörte, daß Sie Ihren Hof an den Staat verkausen wollen oder auch nur den Wald. Ich bin jest auch Geschäftsmann, ich muß doch was zu thun haben; ich gebe immer zweihundert Gulden mehr, als der Staat bietet. Jest aber sage ich: Uendern Sie nichts, bleiben Sie auf Ihrem Grund und Boden, da sind Sie der echte Freiherr." Er erzählte nun, daß er mit dem Bauer vom Himbeerhof Geschäfte mache, der sei ein Spekulant, aber wo Verdienen sei, sei auch Verlieren. Sie hätten jest miteinander eine große Lieserung von Bahnschwellen übernommen.

"Schwellen könnte ich auch liefern," fagte ber Bater, und

der Rittmeister bestätigte:

"Jawohl könnten Sie das. Ihre Bäume haben Moosbärte, die muß man rasieren. Bäuerin! Ihre Vorfahren müssen rechtschaffene und reiche Leute gewesen sein, daß sie Euch einen solchen Wald hinterlassen haben. Sie wissen gar nicht, was für ein totes Kapital in Ihrem Walde steckt."

Es wurde spät, ich mußte ins Bett, aber ich mußte noch lang denken: was ist denn das, ein totes Kapital? Ist das vielleicht ein vergrabener Schaß, den man unberusen und ohne Wort nachts um zwölf ausgraben muß, wenn der Mond scheint?

Ich hörte, wie der Nittmeister endlich aufstand, ich hörte was von einem Rappen, und zuletzt sagte die Mutter, der Herr Baron solle doch wieder kommen und seine Frau mitbringen und solle uns auch was verdienen lassen, so gut wie den Himbeers bauer. Was er darauf gesagt, hörte ich nicht, nur das:

"Ich hab' also Euer Versprechen, Ihr verkauft nicht ohne mein Angebot. Nun lebt wohl und grüßt mir Euer schönes

Töchterlein. Wie heißt es benn?"

"Brigitta," rief ich aus der Kammer. Die Männer lachten, und die Mutter schalt. Bald rollte es vor dem Hause, dann war alles still.

## Sechstes Kapitel.

Um andern Tag stand ich unter dem Vordach beim Ronnsmus, der das Pferdegeschirr frisch schmierte; er sagte mir, der Rittmeister habe ihm einen goldenen Dukaten als Trinkgeld beim Pferdekauf gegeben, und wenn der Rittmeister noch Soldat wäre,

zu dem möchte er sich freiwillig ins Regiment melden.

Als wir noch so beisammen standen, kam der Schmase daher, das war der Jude, zu dem der Vater gutes Vertrauen hatte, der verstand alles, und der Vater ließ ihn gern was verdienen; er wußte, was der Vater brauchte, und brachte immer das Beste. Er fragte den Ronymus, was der Rittmeister für den Rappen bezahlt habe.

"Und wenn ich mehr sage, glaubst du mir's auch?"

"Du kannst nicht mehr sagen, als wahr ist," sagte der Schmaje, "du bist eine ehrliche Haut."

Der Konymus ließ sich aber zu nichts bringen, er habe keinen Auftrag, und burch Schweigen verrebe man sich nicht.

"Gescheit ift er und ein ehrlicher Dienstbote," fagte ber

Schmaje zu mir gewendet.

Der Bater tam herbei und fragte den Schmaje, ob er den Wechsel einkassieren wolle, den der Rittmeister da gelassen habe. Der Schmaje war bereit, gleich bar auszuzahlen, er habe Geld bei sich, und wie er den Wechsel sah, sagte er, er taufe den andern Rappen, er brauche einen und gebe einen Karlin mehr. Der Bater schlug ein. Sie gingen miteinander in die Stube, ich ging mit. Der Schmaje sagte nun, er habe gehört, ber Bater wolle ben Hof verkaufen an den Staat; das Gefet verbiete den Juden beim Güterhandel auch nur als Vermittler sich zu beteiligen; er könne aber vielleicht doch unter der Hand helfen. Freilich beim Förster Jorns sei nichts zu machen, aber vielleicht erfahre man vorher, wer bas Gut abschäße, und ber Staat habe ja Geld genug. Er sah ben Bater babei pfiffig an, ber aber sagte nichts und deutete nichts. Nun kam die Mutter hinzu, und der Schmaje sagte, er wisse ein Gut im Breisgau, da seien, wie man im Sprichwort fagt, alle fünf W bei einander: Baffer, Wiese, Weizen, Wald und Wein, und noch ein sechstes dazu, ein großes schönes Wohnhaus, wo man keinen Nagel einzuschlagen habe, und noch ein siebentes drein, alles um den halben Wert.

"Ich verkaufe gar nicht," sagte der Bater, "ich weiß nicht, was das ist; es ist, wie wenn die Bögel übers Land geflogen wären und überall verkündet hätten, was doch nicht wahr ist."

"Was nicht wahr ist, kann wahr werden," sagte der Schmase und sah dabei die Mutter an. Diese meinte, man könne doch einmal gelegentlich nach dem Gut im Breisgau sehen. Der Schmase bat nur noch, dabei nichts von ihm zu sagen, denn es liege schwere Strase drauf, wenn ein Jude dabei mitthue; er glaube aber so sicher, als wenn's verbrieft wäre, daß solche Ehrensleute, wie die vom Schlehenhof, ihn dann nicht unbelohnt lassen.

Die Mutter fragte noch, wie es denn beim Rittmeister aussehe, und der Schmaje erzählte: er wohnt in einem Hause, das ist ein kleines Schloß, ein Gitter rings herum wie Lanzen, die Spißen sind vergoldet; im Hause geht man auf doppelten Teppichen, jedes Fenster ist aus einer einzigen Glasscheibe, der gewölbte Stall ist ein wahres Meerwunder, die Gäule fressen aus Krippen von weißem Marmelstein. Der Rittmeister habe seinen Stand aufgegeben — man rede da allerlei — um die Geschäfte seines verstorbenen Schwiegervaters, des reichen Bankiers in der Hauptstadt, zu übernehmen. Die einen sagen, er habe Hunderttausende geerbt, die andern meinen, es sei gar nichts da gewesen als faule Geschäfte, die der Rittmeister jest wieder gut machte in Gemeinschaft mit dem ehemaligen Advokaten Schaller.

"Was? Mit dem Bergschinder läßt er sich ein?" rief der

Bater, "bas gefällt mir nicht."

"Mir auch nicht," sagte der Schmaje, "der Schaller ist der ärgste Judenfeind, ein wahrer Haman. Aber der Rittmeister ist Manns genug für ihn, der ist so durchtrieben wie vornehm."

Als der Schmaje auf dem Rappen davonritt, sagte der Bater:

"Ich stehe fest. Es ist jett auf einmal, wie wenn sich die ganze Welt um mich reiße."

Und so war's auch.

Am Samstag kam die Cordula, das Wochenblättle. Sie hatte ein Eselssuhrwerk, und dem Esel muß es auf unserem Hof besonders gut geschmeckt haben, denn er hat immer geschrieen, daß es ist im Wald ringsum widerhallt. Die Cordula handelte mit Butter und Giern und hatte viel mit meiner Mutter allein zu reden; sie fuhr jede Woche nach der Stadt und hat uns auch Zucker und Kaffee und Salz mitgebracht, sonst brauchten wir nichts von der Welt draußen. Sie erzählte auch, was in der Welt vorging, und jetzt berichtete sie, sie habe unterwegs im Stern-Wirtshaus eingekehrt, da sei der Rittmeister gewesen mit seiner schönen Frau, die sei daher geritten auf einem Schimmel und habe ein langes blaues Kleid an und eine Feder auf dem Hut. Man habe in der Stube vom Schlehenhof gesprochen, und da habe jedes mitgethan, den Mann und die Frau und das

Rind und alles zu loben, so daß die Baronin gesagt habe: die

muß ich auch einmal seben.

Un diesem Samstag ift auch was Neues geschehen. Der Barbier kam, und der Bater, der sonst gang glatt im Gesicht war, hat sich einen Schnurrbart stehen laffen, er hat vor seinem Rittmeister wieder Soldat sein wollen.

## Siebentes Rapitel.

Der Schnurrbart vom Bater war schon so groß, daß er ihn hat zwischen die Finger nehmen können, da kam eine zweis spännige Kutsche auf unserm Hof angefahren. Auf dem Bod saßen zwei Diener, die hatten weiße Handschuhe an und weiße Glanzröcke und Kokarden am weißen Hut. Unser Rapp war neben einem andern eingespannt, er sah jest viel vornehmer

aus und wieherte, wie er gegen den Stall kam. In der Kutsche saß der Rittmeister und neben ihm eine Frau, sie hatte einen Hut mit einer gebogenen Feder, und vom

lag ein toter Bogel.

Sie fam in die Stube, ich stand in der Cde am Ofen und zerbiß mir fast meine Schurze vor dem Märmunder. Sie hatte einen Schleier mit goldenen Sternchen vor dem Gesicht, den hob sie jest auf, o wie schön war sie! Sie zog den Mantel aus, sie hatte ein goldbraunes Seidenkleid, sie that den Sut ab, sie hatte eine blafrote Schleife im Haar, und wie sie am Fenster stand und die Sonne auf das braune Haar schien, da meinte man, es brennt im Feuer.

Die Mutter konnte gar nicht genug sagen, wie sie sich freue, daß die Frau auch zu uns gekommen ist. Die Rittmeisterin man hat aber zu ihr Frau Baronin gesagt — wischte sich mit einem feinen Tuch übers Gesicht. D, wie hat das Tuch gerochen, die ganze Stube ift voll davon geworden. Sie machte das Fenster auf und sagte, es sei hier so eingesperrte Luft. Sie hatte eine Stimme fast wie die Cordula, so eine halbe

Mannsstimme.

Die Mutter fragte, wer der Frau den Schabernack gespielt und ihr einen toten Vogel auf den Hut gesteckt habe. Die Frau lachte, es war kein gutes Lachen, aber sie faßte sich schnell und sagte: "Liebe Bäuerin, das ist jest Mode."

Die Mutter zuckte die Achseln, rief mich an und sagte: "Gib der Frau Baronin eine schöne Hand."

"Lassen Sie, ich kann Kinder nicht leiden; kann sein, weil ich selber keine habe. Liebe Schlehhofbäuerin, ich bin auch gradaus wie die Bauern; wer mir das übelnimmt, soll's übelenehmen, ich sag's offen, ich kann Kinder nicht leiden."

Das sagte die vornehme Frau in meinem Beisein und lachte

dazu, wie wenn bas was Lustiges ware.

Von jener Minute an habe ich einen Aberwillen gegen die Frau bekommen, ja einen Groll, ich hätt' sie vergiften können. Um so lieber hatte ich den Rittmeister, der zog den Handschuh aus und streichelte mir die Backen. O! Was für eine zarte Hand war das!

Die Mutter dachte nicht mehr dran, daß die Baronin von Kindern nichts wissen wolle; sie erzählte ihr von meinen verstrorbenen Geschwistern und zeigte die eingerahmten Kränze an der Wand, da waren die Namen meiner Brüder und Schwestern

fcon eingeschrieben und tröstliche Bibelfpruche bagu.

Der Bater klagte dem Rittmeister, daß ein Gaul krank sei, und sie gingen miteinander in den Stall. Die Mutter führte die Baronin durchs ganze Haus und zeigte ihr alles, das viele Weißzeug und die vielen Betten, es war noch viel da von der Großmutter her und vielleicht noch von früher.

D, wie war alles so voll, und wo ist das alles hingekommen... Als nun meine Eltern und der Rittmeister und seine Frau um den schöngedeckten Tisch saßen, fragte der Rittmeister:

"Nun, Leontine, nun bist du doch bekehrt?"

"Wie so bekehrt?" fragte die Mutter.

"Ja, ihr lieben Freunde, ich habe meine Frau mitgenommen, damit sie einmal echte ehrenfeste Bauersleute kennen lernt. Sie hat bisher einen Widerwillen und Aberglauben gehabt; sie hat immer gemeint, unter den Bauersleuten gehe es gar wüst her. Jett sieht sie, wie schön es ist auf so einem grundfesten ehrenshaltigen Bauernhof. Freilich, liebe Leontine, so wie hier gibt's nicht viel."

"Ja, ich bin bekehrt," sagte die Baronin und machte einen heiligen Blick, wie ein Kind, das eben von der Firmung kommt, und als sie ihre Hand mit den seinen langen Fingern auf die Hand der Mutter legte, sagte der Vater:

"Ja, Frau Baronin, bas Bekehren ift von beiben Seiten:

auch meine Frau —"

"Du wirst doch nicht," wehrte die Mutter ab, die Flammen

schlugen ihr aus dem Gesicht, aber der Bater fuhr fort:

"Ja, und meine Frau hinwiederum hat gemeint, die vornehmen Leute, die so schriftdeutsch reben, meinen's nicht ehrlich." Es war lustig, hin und her nedte man sich, und der Bater sprach aus seinem Schnurrbart heraus viel freier als je. Der Rittmeister hatte keine Brille auf, und die Mutter fragte, ob seine Augen wieder ganz gesund wären.

"O nein," fagte er, "aber meine Frau will's nicht leiden,

daß ich franke Augen habe."

Die Baronin sah ihren Mann mit einem bosen Blid an

und sagte:

"Ja, die gute Bäuerin hat mir ihr schweres Leiden erzählt, und da sieh sie an, wie sie's trägt. Die Männer, die uns die Schwachen heißen, können keinen Schmerz verwinden; da sind wir Frauen viel stärker. Nimm dir ein Beispiel an dieser eins fachen Bäuerin. Von heut an darsst du mir nicht mehr ächzen und krächzen. Ich will's nicht mehr hören."

Sie sagte das fast lachend, und der Rittmeister biß sich

auf die Lippen.

Beim Abschied wiederholte die Baronin dankend, wie wohl es ihr bei uns gefallen habe. Sie gab dem Vater und der Mutter die Hand, mir nicht.

Als sie weggefahren waren und der Vater die feine Frau

lobte, da sagte die Mutter:

"Das ist eine bose, bitterbose Frau. Sie hat keinen geraden Blick."

"Sie schielt boch nicht?"

"Nein, hat aber doch keinen geraden Blick. Wie hat sie ihren Mann vor unseren Augen abgetrumpft, und er kann doch nicht vor uns Streit haben. Die hält's für eine Schande, krank zu sein, weil sie gesund ist. Und wie ist ihr der gute Mann so unterthänig! Er hat ihr die Händ' unter die Füße gelegt. Wie sie in der Kutsche gesessen, sie hat er ihr die Füße in eine Decke gewickelt — ich hab's gesehen, sie hat goldenen Husbeschlag an den Absätzen — und da hat er noch gestragt: "Ist's so recht, Schatz! Und sie hat sich nicht einmal bedankt."

## Achtes Kapitel.

Von jenem Tage an war die Herzeinigkeit zwischen meinen Eltern geschwunden, und zuerst bin ich selber schuld gewesen.

Der Rittmeister kam wieder und sagte mir einmal, er wolle mir ein Geschenk zu meiner Firmelung machen, ich solle mir was wünschen. Die Mutter verbot mir, ein Geschenk anzunehmen; der Mann sei nicht verwandt mit uns und nicht mein Gevatter, und wir seien überhaupt keine Leute, die sich was schenken lassen. Der Bater sagte aber, das sei eine Ehrensache, die vornehmsten Leute nehmen Geschenke von Fürsten, und er verstehe überhaupt besser, was sich in der Welt schicke. Ich war natürlich auf Seite des Baters, und als der Rittmeister wegen der Schwellenlieserung wieder da war, habe ich mir eine goldene Kette gewünscht, eine seine dünne, fünsmal um den Hals gewunden. Ich habe sie bekommen, und was noch das Schönste gewesen ist, daran war ein Schloß, und darauf war mein Name Brigitta mit erhabenen Buchstaben in Gold. So etwas hat kein zweites Kind gehabt, und ich war noch stolzer darauf als auf meine schönen Kleider an der Hochzeit meiner Schwester. Ich war sast böß auf meine Mutter, weil sie sagte: "Man kann einen auch mit einer goldenen Kette erwürgen."

Und doch ist das fast mahr geworden.

Meine Mutter wurde immer mißmutiger und griesgrämiger und der Bater immer lustiger, und ich war auch gern lustig. Es war immer viel bar Geld im Haus, und bar Geld lacht, und der Bater lachte auch, wenn er Gold und Silber auseinzander häuselte. Bielleicht hat's auch die Mutter nicht ersahren, ich wenigstens weiß nicht, woher das Geld damals kam. Die Mutter wollte, er solle davon lassen, er passe nicht zum Geschäftszmann; sie meinte, man müsse dem Förster Jorns Bescheid sagen, wie versprochen worden. Der Bater meinte aber, der Staat lause ihm nicht davon, und er verschob den Gang zu Jorns von Monat zu Monat.

Als es hieß, daß der Staat ein Hofgut weiter oben gestauft habe, sagte der Vater: "Sie mussen schon noch zu mir kommen, sie können nicht über mich hinüber, ich liege ihnen im Weg." Das hat er uns auf einer Revierkarte gezeigt, die ihm

ber Rittmeister einmal gebracht hatte.

Die Mutter sagte: "Es kann dir noch gehen wie dem Ausssichtler." Das war nämlich ein kleines Männchen, das vordem brav und fleißig auf einer Anhöhe als Uhrgehäusmacher gelebt hatte, und seine Frau soll die schönste Frau weitum gewesen sein. Nun kamen mehrmals Leute zu ihm, die haben die Umsgebung ausgemessen, auch vornehme Frauen sind gekommen, und alle haben gesagt, hierher müsse sich die Fürstin ein Schloß bauen, denn da sei die schönste Aussicht und die beste Luft im ganzen Land. Bon da an war das Männchen närrisch geworden, hatte nichts mehr gearbeitet und immer auf die Leute gewartet, die ihm die schöne Ausssicht abkaufen. Die Frau ist gestorben, und

der Mann sah jeden darauf an, ob er nicht seine schöne Aussicht kaufe.

Als meine Mutter das von dem Aussichtler sagte, schlug der Bater mit der Faust auf den Tisch, plöglich aber lachte er und fagte: "Da wär' ich ja schon närrisch, mich barüber zu erzürnen; ich hab' meinen gesunden Verstand und behalte ihn." Ja, er hat sich viel darauf eingebildet, daß er gescheit sei, und

der Rittmeister hat es ihm noch mehr eingeredet.

Der Bater ist viel hin und her gefahren, die Mutter hat ihn auch einmal begleitet; aber einmal und nie wieder. Als sie heim kam, klagte sie, das sei ja, wie wenn die ganze Welt zu verkaufen wäre und man immer nur zu schmausen hätte. Wegen des Bergschinders, den sie auch getroffen hatte und mit dem der Bater gut Freund war, hat's arge Handel gegeben. Der Bater hat gesagt, die Mutter sei zu einfältig; er verstehe jett, was für ein Wohlthäter der Schaller sei, der Güter und Wälder aufkaufe und die Aecker losschlage, damit die armen Leute auch zu was fommen können.

Von da an hat die Mutter nichts mehr drein geredet.

Der Bater, der sonst monatelang nicht vom hof weg tam, ist nun keine drei Tage nacheinander mehr daheim gewesen, da ist immer gefahren und geritten worden. Sonst sagte ber Bater kein Wort über das Effen, jest hat's ihm daheim nicht mehr geschmedt, und die Mutter war darüber so traurig, daß sie selber kaum mehr was über den Mund brachte.

Sonst hatten wir faum vom Landbriefboten gewußt, jest tamen Boten mit Briefen und Telegrammen, täglich zweimal, auch dreimal. Anfangs bewirtete die Mutter die Boten, wie es der Brauch ist; nachher hat sie's unterlassen, die Leute kamen zu oft, da müßte man's ja haben wie in einem Wirtshaus, und der Bater hat auch gesagt, das Aufwarten sei nicht nötig.

Wenn der Bater baheim blieb, war er nicht recht daheim, er ist unruhig in der Stube hin und her gegangen, hat das Fenster auf= und zugemacht, ist vor das Haus und wieder hinein,

er hat eben immer auf etwas gewartet.

Im Winter haben wir so viel Holz geschlagen wie noch nie, die Leute aus der Umgegend haben viel Geld verdient, der Aussichtler war auch dabei, man ließ ihm gern was zukommen; aber auch viel Leute aus der Fremde hatten wir bei der Arbeit, Männer aus allen Ländern, mit Weibern und Kindern, die im Sommer an der Eisenbahn gearbeitet haben. Sie haben in unsern Scheunen und Ställen gewohnt, es war viel wildes Bolk, und auf unserm Hof war's wie in einem Zigeunerlager.

Ringsum krachte und polterte es immer, und auf dem Schnee wurden die Stämme zu Thal geschleppt, hundert und hundert, mit unfern eigenen Roffen; bas ging vom frühen Morgen bis spät in die Nacht, und aus dem Mund des Vaters hörte man nichts als Befehlen und Rechnen.

Die Mutter fragte, freilich gar icheu, wie es benn fei, ob ber Förster Jorns dazu gestimmt habe, und ob nicht bald mit

ibm abgeschlossen werde.

"Ja," fagte ber Bater, "jest braucht man die Forftleute noch nicht zu fragen; aber fie wollen ein Gefet bei ben Land= ständen machen, daß wir nicht mehr Berr über unfer Gigenthum find. Sie follen's machen, berweil schlage ich meinen Wald, und ber Staat muß nachber boch fommen und mir ben gleichen Preis für den leeren Boden geben, ben er mir mit samt bem Wald dafür hat geben wollen." Er erklärte des weiteren, wie später nach dem Gesetz das Holz viel teurer werde; drum ichlage man's jest, und das Holz werde nicht altbacken, im Gegenteil immer beffer.

"Nimm es geduldig auf, wenn ich einfältig frag'," ent= gegnete die Mutter, "da könnte man jest das Holz auch stehen

laffen, es bleibt im Wert und wächst noch zu."

"Co fragen viele Leute, Die fich noch für viel gescheiter halten als du. Später darf man nur so viel schlagen, als eben die im grünen Rock einem zumessen. Wer bann Vorrat hat, ift oben auf."

Die Mutter war zufrieden und fragte nur noch:

"Traust du dem Rittmeister in allem?"

"Go gut wie bir. Dem fann man blindlings folgen, ber hat die Augen offen. Sei nur ganz ohne Sorge und laß dir von niemand mas einreben."

"Du bist der Meister," sagte die Mutter, "ich red' nichts drein."

Und so hat sie's gehalten.

Im Frühling war viel Gelb in unferm Hause, aber ber Bater hat's nicht brach liegen lassen, er hat mit dem Rittmeister einen Wald im Bayerland gekauft, burch den die Gifenbahn Der Rittmeister hatte bas ausgekundschaftet. Es fommen muß. hat geheißen, man muß nur warten.

#### Meuntes Rapitel.

Der Bater hat sich eine Kutsche angeschafft, die Mutter hat sich nie hineingesetzt, manchmal hat ber Ronymus kutschiert, meist aber der Bater. Zuweilen hat er auch mich mitgenommen; er ist, wie es scheint, doch nicht gern allein gewesen. Als wir an dem Weger vorbeifuhren, der auf der Straße Steine flopfte, that er, als ob er die Müte abziehen wollte, er fratte sich aber

nur hinterm Ohr und glotte uns verwundert an.

Un der Straße, boch oben gegen den Bodensee, steht im Wald ein einsames Wirtshaus, dort trafen wir den Rittmeister, bald kam auch der Schaller. Er grußte den Rittmeister sehr unterthänig, meinen Bater nur so leichthin, er ging in der Stube auf und ab, fuchtelte mit seiner Reitgerte und schlug sich auch manchmal damit auf seine hohen Stiefel. Er hatte ein ehrbares Ansehen, rund und behaglich, er war schon bei Jahren, aber noch hurtig; er schmatte immer, wie wenn er einen Lederbiffen auf der Zunge hätte. Als er mich fah, fagte er zum Bater:

"Das ist also Ihr einzig Töchterle? Ich wollt', ich hätt' auch so eins. Berheiraten Sie sie nicht, bis mein Sohn wieder aus Amerika heimkommt, dann foll sie meine Tochter

werden."

War das nicht ein prächtiger Mann? Ein Wohlthäter? Und auf diesen Mann hat die Mutter alle Schimpfworte geworfen! Ja, dachte ich, der Bater versteht die Menschen viel besser als die Mutter.

Der Schaller erkundigte sich beim Wirt, ob niemand nach ihm gefragt habe. "Ja, der Geldwälzer," hieß es, und man rief einen verkommenen Bauer, der immer gern schmaropte, wo es was zu essen und zu trinken gab. Man sagte ihm nach, er habe sein Gütchen für bares Geld verkauft, für lauter harte Thaler, die hat er auf den Boden gestreut und sich darauf herumgewälzt. Daher hatte er den Namen, aber vom Geld hatte er nichts mehr.

Ich hörte nicht, was die Männer miteinander redeten,

aber der Bater stand auf und sagte: "Da bin ich der Mann. Zu der Haue kann ich den Stiel sinden. Ich bin mit dem Heckenbauer weitläufig verwandt. Was da zu machen ist, mach' ich."

Als der Rittmeister den Bater lobte, lachte der Bater übers ganze Gesicht und ging davon. Ich wollte mit ihm, aber er

nahm mich nicht mit; ich mußte allein in dem einsamen Wirts= haus warten.

Ich ging vor das Haus, saß auf der Bank und hörte die

brei Manner brin lachen und lärmen.

Ich site da und sehe neben mir eine große Spinne, sie hockt mitten im Spinnweb, eine Fliege kommt daher, sie ist gestangen; sie hat wohl gemeint, da sei nur Luft, da sind aber seine Fäden. Die Fliege zappelt, kann aber nicht los; sie greift mit den Füßen um sich und über sich, sie kommt nicht los. Die Spinne spürt gewiß, daß sie was gefangen hat, es zittert ja alles, und wer weiß, was sie denkt, sie wartet aber still; die Fliege ist ruhig, die Spinne kommt auf einem Leitseil dasher, die Fliege fängt wieder an zu zappeln, die Spinne macht sich sort und wartet wieder und wartet, die Fliege sich kaum mehr regt, dann umspinnt sie sie, saugt sich an ihr sest und saugt sie aus.

Damals auf der Bank ist mir's auf einmal aufgegangen: der Rittmeister oder der Bergschinder, das ist die Spinne, und

mein Bater ift bie Fliege.

Als ich noch so dachte, kam mein Vater daher, und bei ihm war der Heckenbauer und der Schmase. Ich ging auch mit ihnen in die Stube. Als wir hinein kamen, jagte der Schaller den Schmase fort und rief: "Wenn du nicht gehst, zeig' ich dich an, du Jud darfst nicht beim Güterhandel sein."

Der Schmase ging und murmelte etwas wie einen Fluch; der Schaller lachte — er machte immer die Augen ganz zu, wenn er lachte — und erklärte, das sei ein Hauptspaß, den Schmase könne man hin und her zwacken, wie man wolle. Die Männer gingen mit dem Heckenbauer in eine Nebenstube, ich hörte Hände zusammenschlagen; die Sache schien fertig. Die Männer kamen wieder heraus, der Schaller steckte ein großes Papier in die Brusttasche, und jest ward Weinkauf getrunken. Der Geldwälzer trank am meisten.

Es war bald Nacht, unser Fuhrwerk war angespannt, und als wir aufsteigen wollten, kam der Rittmeister und sagte dem Bater, er habe nun teil an dem Geschäft mit dem Heckenbauer, er wolle ihm den Gewinnteil abkaufen und bar zahlen. Der Bater dankte und sagte, er sei der Mann, um in Gewinn und Berlust voll mit dabei zu sein.

Wir fuhren fort, und der Bater pfiff unterwegs seine Soldatensignale vor sich hin. Plötlich wurden wir angehalten, der Schmaje stand da. Er sprach ganz eindringlich in den Bater hinein und warnte ihn vor der Räuberbande, in die er geraten sei.

"Der Schaller besonders," sagte er, "spottet über dich, er heißt dich nur die Geiß, die so mager aussieht und doch viel Fett im Leib hat; er sagt, er wolle dich ausschlachten mit samt dem Stall. Und der Nittmeister — er hat sich ausgerittmeistert — der ist grad so schlecht. Mach dich los! Das sind Blutegel, das sind Spinnen, die dich aussaugen!" — "Ja, Spinnen," rief ich, und mir siel ein, was ich heut gesehen. Der Schmaje sagte:

"Da hörst du's, dein Kind, dein unschuldig Kind sagt's auch."
"Und versteht grad' so viel wie du; ich muß doch auch

dabei sein, wenn ich betrogen werde."

"D Kander, guter Kerl," rief da der Schmase und weinte fast dazu. "D Kander! Du bist ein ausrichtiger Mensch, dein Bater war ein aufrichtiger Mensch, dein Bruder Donatus ist ein aufrichtiger Mensch, ich geh' schon bald dreißig Jahr in eurem Haus aus und ein. Hier dein Kind auf Erden und dein Bater im Himmel sind Zeugen, daß ich dich gewarnt hab'. Ich will keinen Stern mehr sehen, ich will mein eigen Kind nicht mehr sehen, wenn ich nicht die Wahrheit rede. Du willst es mit dem Schaller aufnehmen? Weißt du, was der Schaller dir gethan bat?"

"Mir? Was?"

"Bei dem können sieben Teufel in die Schule gehen. Er hat, um dich kirre und zahm zu machen, sich von dir betrügen lassen. Er hat —"

"Genug! Genug!" unterbrach ihn der Bater, "ich betrüge nicht. Aber sag', was muß ich dir geben? — ich biete dir hundert Gulden —, wenn du das, was du da sagst, vor dem Schaller und dem Rittmeister wiederholst?"

"Ein Soldat und ein Abvokat auf einmal? Das ist mir zu viel," jammerte der Schmaje, "aber nenn' doch den Menschen nicht mehr Rittmeister, er ist mit Schimpf und Schand durch

ein Ehrengericht ausgestoßen worden."

Ohne dem Schmaje weiter eine Antwort zu geben, peitschte der Bater den Gaul und fuhr davon; ich sah noch zurück, und da stand der Schmaje und hob die Hände zum Himmel auf. Wir suhren fort, der Vater pfiff nicht mehr, und ich sagte, der Schmaje meine es doch gewiß gut. Der Vater erklärte mir, der Schmaje sei bei all seinem herzlichen Gethue doch eigennütig und habgierig, er wolle ihn doch nur abspenstig machen, weil er keinen Vorteil bei diesem Geschäfte habe und solchen anderen nicht gönne. Der Vater schärfte mir ein, ich solle der Mutter nichts von dem Vorgefallenen erzählen. "Du bist schon gescheit

genug," sagte er, "dir will ich's anvertrauen, ich hab' auch im Sinn, mich von den Sachen los zu machen und wieder im alten weiter zu leben; ich muß nur noch das große Geschäft in Bapern und zwei andere abwickeln. Sag' aber der Mutter nichts von allem, sie ist gar ängstlich, und ganz wohl ist sie auch nicht."

In der Nacht hat mich die Mutter geweckt und gescholten: "Was schreist du denn immer von der Spinne? Es ist ja

feine ba."

Ich mußte von der Spinne geträumt haben.

## Zehntes Kapitel.

Wenige Tage darauf kam der Nittmeister vor unserm Haus angeritten. Sonst war immer ein Reitknecht hinter ihm drein, heut war er allein; er erzählte in der Stube dem Vater, daß er den Reitknecht, der vor einigen Tagen unehrerbietig gegen

ben Bater gewesen, entlassen habe.

Ich ging vor das Haus, da stand der Ronnmus auf einer Leiter am Scheunenthor und nagelte einen Geier an. Er erzählte mir, daß er den Geier gestern geschossen habe, wie er just eine Goldammer in den Krallen gehabt, sie sei aber schon tot gewesen. Der Geier war angenagelt, und als der Ronnsmus auf dem Boden stand, sagte er:

"Weißt du, was ich möcht'? Den Rittmeister möcht' ich so annageln. Das ist auch ein Geier, und bein Vater ist die

Goldammer."

Er hatte das kaum gesagt, da kam der Vater mit dem Rittmeister daher und sagte dem Ronymus, er solle die Pferde satteln und für sich auch eins, er solle hinterdrein reiten.

Der Ronymus schüttelte den Kopf, und der Bater rief

nog Born:

"Was stehst noch da? Thu, was ich dir gesagt hab'." Der Ronymus rührte sich nicht vom Fleck, der Vater schrie ihn an, daß die Mutter zum Fenster heraus schaute.

"Bist du taub? Hörst du nicht, was ich dir befehle?"

"Freilich, hab's schon gehört, aber ich thu's nicht. Ihr für Euch verlangt das nicht, und hinter dem da drein reitet der Teufel, der ist Rittmeister von des Teufels Leibgarde."

Der Bater hob die Faust gegen Ronnmus, aber der Ritt:

meister hielt ihm den Arm. Der Ronnmus rief:

"Schlag du mich, Rittmeister, schlag mich, bann tommt

vor Gericht an den Tag, wer man ift."

Der Rittmeister lachte und redete leise in den Bater hinein, der nun den Ronymus Knall und Fall aus dem Dienste schickte. Als er schon auf dem Pferde saß, sagte er noch:

"Wenn ich heim tomm', und du bist noch da, jag' ich dich

mit der Beitsche und hete bich mit hunden fort."

Der Bater trabte mit dem Rittmeister davon; es war eine

Pracht, wie er zu Pferde faß.

Der Ronymus setzte sich auf den Brunnentrog, und das ist das einzige Mal im Leben, wo ich ihn hab' weinen sehen. Er wusch sich dann die Hände und die Augen, und es war sast zum Lachen, wie er zu mir sagte: "Ich wasche meine Hände in Unschuld. O Brigitta, du und deine Mutter, ihr verdient das Elend nicht, und dein Bater verdient's auch nicht. O hätt' mich der Rittmeister nur geschlagen! Ich hätt' ihn anpaden sollen, damit wir vor Gericht kommen. Ich bin zu einfältig und seig gewesen."

Ich frug den Ronymus, ob er die Redensarten vom Schmaje habe; er stutte, als ich das sagte und gestand, daß er vom Schmaje, aber auch von anderen gehört habe, wer der Rittmeister sei.

Der Ronymus ging fort, meine Mutter, die nicht wohl war und nicht aus der Stube konnte, hat ihn hinauf gerufen; er ist aber nicht zu ihr gegangen, er ist geradeswegs fort und hat auf einem Schubkarren seine Kiste mit seinen Habseligkeiten fortgeführt; er hat mir keine Hand mehr gegeben und sich nicht

mehr umgesehen.

Ein paar Tage brauf, mitten in der Woche, kam der Ohm Donatus. Der Vater war nicht daheim, aber die Mutter sagte, er könne jede Stunde kommen, der Ohm solle doch warten; er willigte ein und ging durch den ganzen Hof. Als er wieder in die Stude kam, sagte er: "Das sieht schlimm aus, da sind ja die Knechte Meister." Die Mutter ließ das nicht gelten, sie wollte dem Vater nichts von seiner Ehre nehmen lassen. Der Ohm sagte, er sei nicht gekommen, um Unfrieden zu stiften; er wolle lieber wieder gehen, und soviel er wisse, hätten ja die Eltern Gütergemeinschaft.

"Was willst du jetzt damit, mit der Gütergemeinschaft?" fragte die Mutter und bekam einen Blick so traurig, wie gar nicht zu sagen, und der Frost schüttelte sie. Sie frug mich, woher auf einmal Thür und Fenster offen seien und ein so scharfer Luftzug wehe, und es war doch alles zu. Von damals

an hat sich's in ihr gesett.

Der Ohm wollte gehen, und als er eben die Thür in der Hand hatte, kam der Bater. Er hieß den Bruder willkommen und fragte, was vorgehe, daß er mitten in der Woche daherkomme. Der Ohm sprach heftig gegen die Geschäfte und die Genossensschaft mit dem Rittmeister.

"hat dir ber Schmaje bas gesagt?"

"Der auch und andere dazu. Xander, du bist nie der Psiffigste gewesen —"

"Und weil du mein Bruder bist, nehme ich bas gut auf.

Juft einen Vormund brauche ich nicht."

Es war nahe bran, baß es argen Streit gab.

Die Mutter — man sah, es strengte sie an — sagte

zum Ohm:

"Schwager, es ist recht von dir, daß du gekommen bist. Aber weil jest mein Mann da ist, darf ich's sagen; er hat mir anvertraut, daß er willens ist, sich von der Handelsschaft los zu machen. Und jest ist alles aus und Friede, und kein Streit unter Brüdern. Jest bleib' da, Donatus, und iß mit uns."

Der Ohm ist dageblieben, und so weit war alles gut.

Die Mutter hatte sich zu arg angestrengt, sie mußte sich niederlegen und ist nicht mehr aufgestanden. Sie hat nach der Bonifacia verlangt, und die war auch bald da. Die Mutter hatte verlangt, daß der Vater den Ronymus wieder in Dienst nehme; der Vater hatte eingewilligt, aber es war schon zu spät, der Konymus hatte sich schon nach Ulm verdingt als Kutscher.

Der Bater war lind und gut gegen die Mutter, und sie

hat ihn getröstet, soviel sie konnte.

Einmal schickte bie Mutter ben Bater und Die Bonifacia

aus der Rammer, ich mußte allein bei ihr bleiben.

"Kind," sagte sie, "ich hab' noch was auf dem Herzen. Du hast damals die goldene Kette von dem da . . . von dem Rittmeister angenommen; aber laß dir nie im Leben mehr was ichenken, von keinem Menschen. Und halte deinen Vater in Ehren. Er ist brav und herzgut, die Schelme haben's leicht mit ihm gehabt. Der Jorns hat's gut gemeint, er kann nichts dafür. D unser schöner Hos! Unser Wald! Lieber Gott! Ich bitt' dich nur um eins. Lieber Gott, thu' mir nur in der letzten Minute den Gedanken weg an den Rittmeister, daß ich nicht mit einem Fluch auf ihn sterben muß . . ."

Die Mutter ift fanft geftorben. Wie der Bater und ich

geweint haben, bas fann ich nicht erzählen.

## Elftes Kapitel.

Es hat sich erwiesen, daß der Rittmeister in der That seines Ranges verluftig war; ich muß aber doch dabei bleiben, ibn so zu nennen. Er ist nach jenem Ritt mit dem Bater nicht mehr auf unsern Hof gekommen, es scheint, er hat die Geschichte mit dem Ronymus als gute Gelegenheit genommen, um mit bem Bater Streit anzufangen; es war ja nichts mehr von uns zu holen. Wie und warum nachher ber große Rechtsstreit bar: aus entstanden, das weiß ich nicht und bin nie barüber flar geworden. Ich habe natürlich dem Vater geglaubt, daß er den Prozeß gewinne; daran war gar kein Zweifel. Der Bater fluchte beständig auf den Rittmeister und hatte doch nichts mehr mit ihm zu thun, benn ber Rittmeifter hatte seinen Rechtshandel an einen Fremden verkauft und war mit seiner Frau nach Paris ober nach Italien gereift.

Ich hatte nur immer den Bater zu beruhigen, er verstand jest gar nicht mehr, warum er sich in all das eingelassen; er hatte doch Vermögen genug und nur ein einziges Kind. Er hoffte indes beständig, daß alles wieder gut werde, freilich, die

Mutter war nicht mehr aufzuerwecken.

Eines Tages tam der Schmaje und fagte dem Bater, ein Prozeß könne doch ebenso gut gewonnen als verloren werden; wenn er verloren werde, dann stehe die Gant vor der Thur. Jest sei der Bater noch Meister über alles, und darum wolle er mit ihm einen Scheinkauf machen und alle unsere bewegliche Habe kaufen, das Weißzeug und die Betten im Haus und das Bieh im Stall; der Kaufpreis solle stehen bleiben, und wenn der Prozeß gewonnen werde, solle alles nichts gelten. Man wäre boch ein Narr, wenn man den Gläubigern die Sache überließe.

"Du bist betrogen worden, warum willst du der Einfältige

sein?" schloß der Schmaje. Der Bater sagte:

"Das wäre lustig."

"Das just nicht, und du sollst mir dafür geben, was du willst; ich thu's deinem Kinde zulieb und beiner Frau zulieb."

"Jest ist's genug," sagte ber Vater, ging an die Thur und

machte sie weit auf. "Mach, daß du hinaus kommst."
"Ich geh' nicht," sagte der Schmase, "ich laß mich von dir nicht hinauswerfen, dein Vater vom Himmel herunter leidet das nicht; dein Bater war ein braver Mann, dein Bruder Donatus ist ein braver Mann, freilich arg hartherzig, aber boch brav . . . "

"Und darum soll ich schlecht werden? Nein, nein. Wenn ich mein Vermögen wieder bekomme, traue ich keinem Menschen

mehr, dir auch nicht, Schmaje . . . "

"Meinetwegen trau' mir dann nicht, trau' mir aber jett. Da steht dein Kind, dein einzig Kind, willst du es dahin kommen lassen, daß — Gott behüte — dein einzig Kind vor fremder Leute Thüren steht und — und ich weiß nicht was, ich will's nicht sagen. Kind, du bist doch auch schon bei Verstand, hilf mir und hilf deinem Vater."

"Lieber Hunger sterben als betrügen," hab' ich ba gefagt,

ich weiß nicht, woher ich das habe, aber ich hab's gesagt.

Der Schmaje ging fort und ließ die Thüre sperrangelweit offen, der Vater schloß sie. Als wir allein waren, saß der Vater lange stumm da und legte die Faust auf den Tisch, endslich sagte er:

"Der Teufel hat allerlei Boten, aber unser Herrgott auch, er schickt mir den, um mir zu sagen, du bleibst ehrlich und ge=

winnst beinen Projeg."

Es ist aber doch anders gekommen, der Prozeß wurde versloren. Unser Hof wurde bei Gericht versteigert, der Staat hat ihn gekauft, und es hieß, er wird zu Wald gemacht.

Die Gant stand vor ber Thur und tam herein.

Männer vom Gericht, ganz fremde Menschen kamen auf unsern Hof und thaten, wie wenn sie da zu Hause wären und nicht wir. Vom Speicher bis in den Keller und Stall haben sie alles aufgeschrieben und an die Schränke Schlösser gelegt und große Siegel. Wir durften in die meisten Stuben gar nicht mehr hinein.

Einer von den Gantmännern sagte in der Wohnstube zum Bater: "Euren Soldaten-Abschied kann man Euch nicht nehmen, den behaltet Ihr," und als sie meinen Schrank aufmachten, sagten sie: "Was dein eigen ist, gehört dir. Den Anhenker da stedt in die Tasche." Er gab mir die goldene Kette mit meinem Namen, und ich meinte, sie brennt mir in der Hand, aber ich stedte sie doch ein.

Und wieder eines Tages waren Männer und Frauen aus der ganzen Umgegend und auch von weiterher da, auch der Schmaje war da, er kaufte fünf von unsern Rossen und sah den Bater nicht an. In der Stube stellte sich dann ein Mann hinter den Tisch, vor ihm brannte ein Licht, alles wurde hereinsgeschleppt, Betten und Weißzeug, und was nur nietz und nagelzlos ist, ward versteigert, und beim Zuschlag ward mit einem Hammer auf den Tisch geschlagen.

Auerbad, Dorfgeschichten. X.

Die Bonifacia war heraufgekommen und wollte mich mit fortnehmen, ich ging aber nicht vom Bater weg, ich saß bei ihm auf der Ofenbank, und wir sahen allem zu. Ich suhr mir oft mit der Hand über die Augen — es mußte doch alles nur ein Traum sein. Aber es ist wahr. Die fremden Menschen sind da, unsere Sachen gehören ihnen, sie schleppen sie mit fort und lachen dabei. Wie die Bilder mit dem Andenken an meine verstorbenen Geschwister abgehängt wurden und der Außruser sagte, die Bilder seien nichts wert, aber die Rahmen, da habe ich laut aufschreien müssen. Es hat niemand darauf geboten als die Bonifacia, der Außruser gab sie ihr, und sie sagte, daß sie mir sie außbewahre.

Band abgenommen, der Ausrufer nahm das Papier heraus und sagte: "Xander, die Schrift gehört Euch, aber der Rahmen gehört der Masse." Da stand der Vater auf, nahm das Schrift- liche in die Hand, hielt es übers Licht, zündete es an und sagte: "Da steht sein Name. So sollte man den Rittmeister verbrennen." Dann ging der Vater hinaus. Ich solgte ihm, er suhr sich mit der einen Hand immer um den Hals herum, und wie ich ihn an der andern saste, sagte er: "Ist gut, ist

recht, wir bleiben bei einander."

Wir gingen nicht mehr ins Haus hinein, bis alle Leute fort waren; die Bonifacia kam und bat uns, mit ihr zu gehen, der Vater aber sagte, er gehe zu seinem Bruder, um als Knecht bei ihm zu dienen, es sei doch sein Bruder und dort sein Clternhaus; freilich hätte der Donatus kommen mussen, ihn abzuholen, aber er dürfe nicht mehr stolz sein.

Die Bonifacia mußte heim zu ihrem Mann, ich war mit meinem Bater allein in unserm ausgeraubten Hause; babeim

in der Fremde.

# Zwölftes Kapitel.

Es wurde Nacht, wir nahmen uns an der Hand und gingen, ich sagte dem Vater, wir müßten jest stark und fest sein und nicht mehr zurückdenken und zurückschauen; er gab mir keine Antwort und drückte mir nur die Hand, dann ließ er mich los.

Von jener Minute an hab' ich's gespürt, man muß sich selber aufrecht halten, und ich glaub', ich bin dabei geblieben.

Der hund tam uns nach, der Bater jagte ihn fort und

fagte: "Bab' felber nichts mehr zu effen."

Wir gingen durch den Wald, das ist kein Wald mehr, nichts als tausend und tausend Baumstümpfe, und überall sigen Raben drauf; man hat gar nicht gedacht, daß es bei uns so viel Raben gibt.

Die Sonne ging unter, die Raben flogen auf und frachzten.

"Er darf mir keinen Vorwurf machen," sagte der Vater. "Niemand hat ein Recht dazu als du. D, ich möcht' nicht zu ihm, lieber betteln gehen von Haus zu Haus, und du kannst sagen: das ist mein Vater, der war einmal ein stolzer reicher Bauer mit hundert und hundert Morgen Wald, und jetzt ist nichts mehr sein eigen als der Bettelstab in der Hand. D Kind, so alt bin ich geworden, so alt, fünfzig Jahre war ich alt, und da hab' ich erst gelernt, daß es grundschlechte, verslogene Menschen auf der Welt gibt."

Ich tröstete ben Bater, so gut ich konnte. Der Bater sagte

nur: "Ich rauche nicht mehr."

Wir gingen fürbaß, es war noch ein weiter Weg bis zum Ohm. Plöplich erhob sich ein scharfer Wind, und der Vater rief:

"Wind, was willst du von mir? Such' dir den Ritt= meister, heb' ihn vom Boden, laß ihn zappeln und dann zerreiß ihn in tausend Stücke."

Der Wind riß dem Bater den Hut vom Kopf, und er lachte: "Nimm den Kopf auch mit." Wir suchten den Hut, fanden ihn aber nicht, barhaupt ging der Bater dahin, er litt es nicht, daß ich ihm ein Tuch über den Kopf binde, er sagte, er habe dem Wind den Weg aufgemacht da herein.

Wir hörten Hunde bellen von weit entfernten Höfen. Der Bater sagte: "Sie bellen alle auf mich los. So lang noch mein

Bald da war, hat man die hunde nicht gehört."

Mir zitterte das Herz im Leib, und ich war froh, als wir

endlich Licht saben am Hause bes Ohms.

Wir kamen gegen das Haus, die Hunde bellten, ein Fenster ward aufgemacht, und der Ohm fragte: "Wer ist da?"

"Ich bin's, ich will in mein Elternhaus."

"Dein Elternhaus? Es ist nichts mehr bein. Aber komm meinetwegen nur herauf."

"Romm du herunter und hol' mich."

"Da kannst du lang warten."

"Komm fort, komm fort . . . " sagte der Bater zu mir und riß mich fast um. Wir wendeten uns wieder thalab, ich wagte nicht, dem Bater drein zu reden, und er sagte auch: "Red' nichts, kein Wort! Da drüben liegen meine Eltern — so wenig die aus dem Grabe steigen und wieder ins Haus kommen, so wenig trete ich je wieder über die Schwelle."

Wir wandern und wandern, und was kommen für Gestanken! Mir fällt jett ein, tief drin in dem Elend fällt mir jett ein, wie ich einmal die Prinzessin vom Schlehenhof gescheißen, ich höre die Musik von der Hochzeit meiner Schwester und die Reitersignale, und mein einziger Wunsch war jett nur, daß ich einmal an dem Verderber Rache nehmen könnte.

Wir kamen endlich an unser Dorf, und da draußen saßen wir, bis es Tag ward. Wir zählten die Stunden, die es vom Turme schlug; dort lag die Mutter und die Schwester im Grab.

Gottlob, daß sie das Elend nicht erlebt haben.

Da in den Häusern ruhen jest die Menschen, da sind so viele aufgerichtete Betten, die Bäuerinnen thun stolz damit, keine sagt: kommt herein und wärmt euch und ruhet aus. Keins denkt, daß da draußen zwei verlorene, verlassene Menschen sigen. D, die Welt ist unbarmherzig!

Nein, es hat doch Menschen gegeben, die an uns dachten. Der Bater sagte: "Mir ist so kalt, ich wollt', ich wäre

ganz falt."

Da rief eine Stimme: "Gottlob, daß ich euch endlich finde," es war der Weger, der auch vom Berg herabkam in seinem alten Soldatenmantel; er nahm schnell die Enzianflasche aus

der Tasche und sagte:

"Vor allem trinken, hat jener Bauer gesagt, wie er sich besinnt, was er in der Stadt zu thun hat. Da, trinket, und jetzt noch einen Schluck. Hat sie wieder einmal recht gehabt, die Bonifacia, hat mir keine Ruhe gelassen, muß vor Tag zu euch da hinauf zum Donatus und sehen, wie's euch geht. Ja, ich möcht' nicht der Donatus sein . . . Aber jetzt wird nichts weiter geredet, kommt mit heim."

Wir sind mit bem Weger gegangen.

## Dreizehntes Kapitel.

O lieber Gott! Es gibt noch Unterschlupf auf der Welt; gute Menschen und warme Stuben.

Der Weger und die Bonifacia nahmen uns auf, wie wenn wir noch die fürnehmen Leute von früher, nur ein Ehrenbesuch

wären. Die Bonifacia machte eine Morgensuppe und ließ mich dabei helsen, sie deckte den Tisch mit einem frischen Tuch, rückte dem Vater den einzigen Strohstuhl hin, der in der Stube war, holte aus dem Schränkchen einen silbernen Eklöffel und sagte: "Das ist das Pathengeschenk, das Ihr dem Konymus gegeben habt."

"Ich kann schon mit dem blechernen Löffel effen und muß froh sein, wenn was drin ist," antwortete der Vater und stemmte den Löffel auf den Tisch; es ist ihm hart geworden, sich eine Suppe von geringen Leuten schenken zu lassen; er zwang sich aber und aß, und in den ersten geschenkten Löffel Suppe ist eine Thräne gefallen . . .

Das war das lette Mal, daß er geweint hat, von da an

nie mehr.

Als er gegessen hatte, wollte er von seinem Bruder Donatus erzählen; der Weger meinte, er solle damit warten, aber der Bater gab nicht nach und fragte am Schluß: "Weger, was sagst du dazu?" Der Weger zuckte die Achseln und sagte: "Ja, das ist nicht recht, aber du hast beinem Bruder doch auch Schlimmes angethan; es ist für einen ehrenstolzen Bauer nichts Kleines, daß er einen Bruder hat, der sein Sach... glimpflich gesagt verunschickt hat."

Der Vater seufzte: "Ja, ja, ich muß mir jett von jedem gute Lehren geben lassen. Bon dir hör' ich's geduldig, du meinst

es gut."

Der Vater wollte nun gleich mit dem Weger hinaus und helfen, Steine klopfen; der Weger aber wehrte ab und sagte, der Vater solle sich noch besinnen. Wie der Vater sagte, er habe sich besonnen, er bleibe dabei, da schüttelte der Weger den Kopf:

"Thu's nicht, jett noch nicht, und ich hab' einen besondern Grund. Weißt, was das Aergste ist, wenn ein Mensch ins Elend

geraten ist und bas ist auch noch babei?"

"Ein bos Gewiffen."

"Das auch, aber da ist schon jeder für sich sein eigener ausstudierter Doktor und sein eigener Apotheker. Ich hab' was anders gemeint: Kranksein zum Elend dazu, das mein' ich. Laß dich nicht krank werden, du mußt jett gesund sein. Geh' ins Bett, nachher ist wieder Tag, und nachher thu', was du meinst, und wenn du's mit mir beraten willst, ich bin dabei."

Ueber das traurige Gesicht des Vaters ging's wie ein heller Sonnenblick. Er ließ sich vom Weger zu Bett bringen wie ein klein Kind, und bald kam der Weger in die Stube und sagte: "Er schläft." Er ging an sein Geschäft und nahm den Aus:

sichtler mit, der auch im Hause wohnte und immer Klarinett blasen wollte.

Ich suchte in meinen Taschen nach, richtig, es ist so, ich hatte die Kette verloren, die mir der Rittmeister geschenkt. Ich weiß sicher, ich habe sie in die Tasche gesteckt; ich habe sie versloren, wie ich dem Bater ein Tuch habe um den Kopf binden wollen. Es war gut so, ich sollte kein Andenken vom Rittmeister haben. Ich wollt', wir könnten alles Andenken an ihn verlieren.

Am Mittag wachte der Vater auf und war ganz frisch, er ließ sich vom Weger eine Kappe geben und einen schweren Hammer, ging mit ihm hinaus auf die Straße und half die

Steine zerschellen. Um Abend fragte ber Bater:

"Weger, sag' mir alles; was reden und benken die Leute von mir?"

"Was liegt dir dran? Und was die andern Leute reden und denken, weiß ich nicht. Sei jetzt um Gottes willen nicht wehleidig. Das Dummste ist, den Menschen seine Gebresten zeigen; sie haben keine Zeit und sind ärgerlich auf den, dem's schlecht geht, wenn nicht gar schadenfroh —"

"Aber du, was dentst du? Sag' alles, bu meinst es gut,

von dir hör' ich's geduldig."

"Ich weiß nicht, ob's dir was hilft. Sag' mir zuerst, wem gibst du eigentlich schuld? Dir oder andern?"

"Beides."

"Ist auch so. Natürlich schreibst du dir nur den kleineren Teil zu. Ich sag' nicht, daß du einfältig gewesen bist, im Gegensteil, zu pfiffig. Ja, mit einem Wort, der Grundteufel heißt Ungenügsamkeit. Sitt da ein Bauer auf seinem Hofgut wie ein König und macht Geschäfte, und warum? Er hat das schöne Gut von der Frau, und er ist stolz, er möcht' aus ihm selber noch ebensoviel dazu erwerben. Er hat sich das lange nicht eins gestanden, dis ein Verschmitzter kommt und es ihm sagt, und es ist, wie wenn er aus dem Schlaf aufgeweckt wär'—"

"So ist's," rief ber Vater, "woher weißt bu benn bas

alles ?"

"Woher? Die Bögel an der Straße pfeisen mir's. Bon damals an hat's bei dir geheißen: Raffen, Einheimsen, Vorteil gewinnen. Du hast gemeint, dich dreht niemand über den Daumen; du bist nicht dumm gewesen, nur eben nicht gescheit genug für deine Kameraden, besonders den Rittmeister."

"Dem sagst doch nichts Gutes nach?"
"Nein, mit meinem Hammer könnte ich dem die Hirnschale spalten, der hat das Aeraste verdient."

"Und glaubst du nicht, daß es ihm noch so ausgehen wird?" "Was ein Mensch für ein Schickfal kriegt und was es übermorgen für Wetter gibt, barüber läßt sich nicht reben. Ob er noch an dich denkt? Ja, wer Räuber sein kann, kummert sich weiter nichts drum, wie der Ausgeraubte dran ist."

Der Weger war gar bebachtsam, ber Vater nahm alles gut von ihm an, weil er eben auch den Grimmzorn gegen den Ritt=

meister hatte wie wir.

In dem kleinen häuschen braußen vor dem Dorf haben funf Menschen um ben Tisch gesessen, und Supp und Kartoffeln und Kartoffeln und Supp gab's Tag für Tag, aber die Be-

nügsamkeit hat alles geschmälzt und gewürzt.

Auf der Straße, wo der Bater mit der Rutsche dabin gefahren war und wo unsere acht Rosse das Holz geführt haben, da hat der Vater jett Steine geklopft. Die Menschen, die ins Feld gingen, blieben eine Weile stehen, manche gingen auch dem zulieb auf den Weg, um den Schlebhofbauer zu seben; er

hat sich nichts brum gekummert.

Anfangs hat er mir freilich gestanden, er glaube nicht, daß ihn sein Bruder da lasse, und auch die andern Großbauern thäten das nicht; sie kommen gewiß und holen ihn ab und helfen ihm wieder auf. Als aber Tag für Tag verging und niemand kam, da sagte er, es sei jest eins; er sei nur froh, daß er noch so viel arbeiten könne, um sich dafür fatt zu effen. Es ist ihm aber doch schwer geworden, sich an die Armut zu gewöhnen. Wie er zum erstenmal Holzschuhe anziehen mußte, sagte er:

"Manchmal meine ich noch, es sei alles nicht ernst, unser herrgott macht einen Spaß mit mir. Aber unser herrgott ift kein Spaßmacher. Im Schlaf schlag' ich den Rittmeister fast jede Nacht tot, auf allerlei Arten, und da werde ich dann vors Hochgericht geschleppt. Wenn ich aufwache, bin ich froh, daß ich doch noch Steine klopfen darf. Ich möcht' nur wissen, wie es der Rittmeister macht, daß er schlafen kann."

Unser Elend wurde immer wieder neu durch das Gedenken

an ben Rittmeifter.

Der Vater hat sich vor keinem Wetter gescheut und sich nie darüber beklagt, nur über den Wind hat er oft gescholten. Ein Herzeleid war ihm auch allemal der Sonntag, da mußte er in die Kirche und durfte sich nicht mehr in die Gemeindes ratsbank setzen; er stand eben auch bei den armen Leuten. Wie ich einmal mit ihm heimging — wir waren jest im Weger: häuschen babeim — fagte er:

"Das follt' nicht sein, daß es in der Kirche einen Ehren-

plat gibt; vor Gott find wir alle gleich."

Ich half dem Bater auch Steine klopfen, aber nach ein paar Tagen litt er es nicht mehr; ich dürfe ihm nicht die Schande auferlegen, daß er sein einzig Kind nicht mehr er nähren könne. Ich mußte ihm gehorchen, denn er drohte mir, wenn ich das nicht thue, gehe er ins Elsaß und werde Fabrikler. Wenn er damit drohte, gab ich ihm in allem nach.

# Vierzehntes Kapitel.

Der Aussichtler war ein wunderlicher Mann, eben ein leichtsinniger, lustiger Musikant. Er hat für sich selber Freude daran gehabt, Musik zu machen, und daneben Freude, daß andere sich daran vergnügen. Hat ihm aber niemand zugehört, war's ihm auch recht. Wenn er auf ein paar Tage zu leben hatte — die Wegersleute haben ihn billig gehalten — war er heidenfroh, und für weiter hinaus hat er sich keine Sorgen gemacht.

Er war vordem auch Holzschnitzer gewesen und arbeitete auch jetzt manchmal noch was; ich habe auch holzschnitzen von ihm gelernt, wir haben Schafe gemacht und Kühe und Puppen, ganz grobe Arbeit, aber sie fand Absat und gab einen kleinen Verdienst; der Aussichtler ist damit hausieren und auf die Märkte gegangen, wenn es mit der Musik nichts zu verz dienen gab.

Die Bonifacia machte alles gar ordentlich. Ich habe so viel verdient, daß wir uns gemeinschaftlich eine Ziege kauften und fünf Hühner und drei Gänse hatten wir auch mitzeinander. Und sollte man's glauben? wenn die Männer draußen arbeiteten und wir waren im Hause sertig und saßen beieinander in der Stube, da haben wir gesungen, wie wenn

alles in der Welt luftig und in Ordnung ware.

Der Ohm Donatus hat dem Vater einmal sagen lassen, er wolle ihm das Ueberfahrtsgeld bezahlen, wenn er nach Amerika auswandere. Was ihm der Vater drauf hat ant; worten lassen, weiß ich nicht; Gutes war's gewiß nicht. Die Vettern und Basen, die Kinder vom Donatus, sind manchmal an dem Häuschen vorübergekommen, aber sie haben gethan, als ob sie mich nicht kennten, und da kannte ich sie auch nicht.

So lang wir noch reich waren, war die ganze Gegend ein einziger Verwandtschaftshimmel; jest war es, als ob Vater und Mutter aus dem Stein gesprungen wären. Freilich, das war noch das besondere Elend, daß alle unsere Verwandten Geld bei meinem Vater verloren hatten; denn der Rittmeister und die anderen hatten ausgekundschaftet, wo ein Verwandter von uns war, und da hat man gekauft und geborgt und ist's schuldig geblieben.

Ich brachte es dahin, daß mein Vater doch wieder rauchte, mir zulieb, und wir waren vergnügt; ich mußte mir immer die Kleider länger machen, denn in den zwei Jahren beim Weger bin ich so groß gewachsen; bis dahin war ich klein.

Im Winter am Abend hat der Vater mit dem Weger Schindeln gemacht. Einmal hob er das Messer in die Höhe und sagte plößlich:

"Das möcht' ich bem Rittmeifter in die Bruft stoßen und

siebenmal umdrehen."

Wir sind arg erschrocken. Der Vater denkt noch so an den Rittmeister! Wir haben aber nichts weiter gesagt und der Vater auch nicht.

Eines Tages kam der Ronymus heim auf einen Tag Urlaub, er war Soldat. Mein Bater gab ihm zuerst die Hand und sagte, daß er damals recht gehabt habe, das dem Ritt=

meister zu sagen.

Der Konymus war gar ehrerbietig gegen den Bater, und er sah mir's an, wie ich ihm dafür dankte; er konnte sich aber nicht genug wundern, wie ich gewachsen sei, fast höher als er. "Du bist eben des Großbauern Tochter," sagte er; das war alles.

Im zweiten Frühjahr, die Sonne hat so hell geschienen, und wir haben die Wäsche aufgehängt, da habe ich meinen Vater noch einmal von Herzen lachen sehen wie noch nie.

Unsere drei Gänse waren seit gestern entlaufen, wir wußten nicht wohin; wir hatten sie bis nach Mitternacht gesucht, aber nirgends gefunden. Jett auf einmal hörten wir sie vor dem Hause schnattern. Die Bonisacia rannte in die Stube, wo die Männer eben fortgehen wollten und rief: "Unsere Gänse sind da!" Ich war ihr nachgerannt und rief auch: "Unsere Gänse sind da, Gott Lob und Dank, unsere Gänse!" Die Gänse schnatterten dazu, wie wenn sie zu erzählen hätten, wo sie über Nacht gewesen seien, und in unser Rusen und in das Schnattern hinein lachte der Bater, daß ihm die Thränen die Backen herz unterliesen und er sich sehen mußte. Endlich sagte er, und er

konnte es kaum vor Lachen: "Jedes hat drei halbe Gänse! So ist's recht. Lustig! Man kann sich auch über drei halbe Ganse freuen!"

Das war das lette Mal, daß der Bater lachte.

# Fünfzehntes Kapitel.

Es war also Frühling, und da ist es doch immer, wie wenn man was Besonderes geschenkt bekommen hätte. Im Grund genommen hatten wir's ja gut und durften ver-

gnügt fein.

Die Bonifacia und ich, wir gartnerten miteinander in dem kleinen Grundstud, das jum Wegerhauschen gehörte; es war freilich nur klein, aber wir haben den Sommer hindurch den Boden dreis, viermal umgewendet und immer Neues gepflanzt, alles, was man im Hause brauchte, und es ist uns alles gediehen. Jest hatte auch unsere Geiß ein Junges, und unsere Hühner legten schon wieder frisch, wir hatten Milch und Gier im haus, und die Bontfacia bereitete dem Bater mehr und besser als ihrem Mann. Der sah aber gar nicht scheel dazu, er war mit allem zufrieden; die Bonifacia blieb ebenso, wie wenn sie noch Magd bei uns ware.

Der Bater hatte aber immer ein finsteres Gesicht, und wenn man ihn brauf ansah, erschrat er, sagen durfte man schon gar nichts; er behauptete, er sei ja ganz ruhig und zufrieden, was man denn von ihm wolle. Er hat gegessen und getrunken und geschlafen wie sonst, aber geredet hat er fast

gar nicht.

Ich hab's erst später erfahren, er ist einmal bem Ohm Donatus begegnet, und die Brüder sind aneinander vorübergegangen, ohne sich zu grüßen, wie wenn sie sich gar nicht tennten. Der Bater ist, wie er vorüber war, stehen geblieben, er hat noch einmal gewartet, daß sein Bruder ihn anruse; der ging aber seines Weges fort.

Der Bater mar nun braußen auf ber Straße, eine gute Strede vom Weger entfernt, er schlug Steine mit dem großen Hammer; da wurden alte braungeräucherte Stammhölzer vorbei geführt. Der Bater fragte, woher die seien. Er hörte, daß man gestern die Scheunen eingerissen habe und heute reiße

man das Haus ein auf bem Schlehenhof.

Was über den Vater gekommen ist, wer kann das wissen? Er warf den großen Hammer mitten auf die Straße und rannte davon, nach dem Schlehenhof.

Der Aussichtler begegnete ihm im Walde und rief ihn an, aber der Vater schüttelte den Kopf und rannte davon und schrie: der Aussichtler hat nicht verstanden, was er ruft.

Der Bater kam eben an unserem Haus an, wie die Feuers baken am Vordergiebel angelegt wurden; er sprang unter den Feuerhaken durch, faßte die Pfosten der Hausthür und schrie: "Mein Haus! Mein Hof! Mein Weib! Rittmeister..."

Die Männer warfen die Haken weg und wollten auf den Bater zu, aber es war zu spät, der Giebel stürzte ein, es krachte, dort der letzte Schrei, und die Männer schrieen auch — dann war alles still, nur noch ein Balken rollte über den andern

weg. Der Bater war tot . . .

Ich hab's überlebt. Was kann man nicht alles überleben? Aber erzählen kann ich nicht, wie mir war, als man den Vater auf einem Holzwagen daherbrachte. Auf seinem Kopf lag ein leerer Sack, drauf war der Name des Vaters. Ich wollte den Sack wegthun, die Leute hielten mich ab und sagten, ich dürfe das nicht sehen, das Gesicht sei gar grausam entstellt. —

Der Ohm Donatus war beim Begräbnis und kam nachher zu mir in die Stube. Als er die Bilder an der Wand mit den Kränzen und die Namen meiner verstorbenen Geschwister sah, sagte er, es sei gut, daß die früher gestorben wären; dann sagte er mir, ich könne zu ihm kommen, wenn ich wolle. Ich

habe ihm teine Antwort gegeben.

Ich habe alles gehört und mit offenen Augen gesehen, aber es war mir doch, wie wenn ich halb schlase, wie wenn ich mit dem schweren Hammer einen Schlag auf den Kopf bestommen hätte. Ich habe gehört, wie einige leise untereinander sagten: "Die Brigitt' kann verrückt werden, sie sieht schon drein, wie eine Verrückte, sie hat noch keine Thräne geweint.

Ich hörte bas und konnte nichts fagen, ich war wie lebendig

eingemauert.

Die Bonifacia redete mir zu, wie eben nur so eine gute Seele kann. Auch der Pfarrer hat mir Herzliches gesagt, und wie ich mich trösten könne, daß ich ein braves Kind gewesen sei, und der Tod sei für den Bater eigentlich eine Erlösung. Ich habe auf alles nur sagen können: Ich muß warten. In mir war's, als käme etwas, ich weiß nicht was, das mir hilft, mir den Kopf kühlt und mich wieder ausweckt und mir sagt, warum ich das alles erleben muß.

Ich habe im Garten gearbeitet wie die Tage vorher, die Sonne hat hell geschienen, die Bögel haben gepfiffen, das ist für andere, mich geht das alles nichts an; mir felber war jest, wie wenn ich verrückt ware, ich sehe, ich hore alles und kann's nicht glauben und will nichts bavon.

Um zweiten Tag nach bem Begräbnis um Mittag war ich plöglich so mude, daß ich mich kaum an mein Bett schleppen

fonnte.

Die Bonifacia zog mich aus, wie ein kleines Kind, und hob mich ins Bett, und ba habe ich geschlafen, wie die Bonifacia erzählt, ohne mich zu wenden, von Mittag an bis den andern Morgen in einem Zug. Die Bonifacia war nicht von

meinem Bett gewichen.

Ich bin aufgewacht, und als ich die Kleider von meinem Bater an der Wand hängen sah, da stürzten mir endlich die Thranen heraus, und die Bonifacia sagte: "Ja, weine nur. Gottlob, daß du weinen kannst, jest wird alles gut." Die Bonifacia trodnete mir die Thränen ab, aber sie flossen immer, als ob sie gar nicht aufhören wollten. Wie ich endlich sagte, ich hätte so argen hunger, ba war sie voll Glückfeligkeit.

Ich stand auf, ich zog mich frisch an, ich aß und trank, und von damals an ist es erst recht über mich gekommen: ich muß mich selber tapfer aufrecht erhalten, ich lasse mir mein

Leben nicht abkränken, wer weiß, was mir noch beschieden ist. Ja, von jener Stunde an habe ich neuen Lebensmut bekommen und ihn nie mehr verloren, als ein einzig Mal, und bas ist auch vorübergegangen.

# Sechzehntes Kapitel.

Meines Bleibens war nicht mehr beim Weger.

Draußen in der Welt wartet etwas auf mich, was es ift, ich weiß es nicht, aber fort muß ich. Ich gehöre niemand mehr an und habe nichts mehr als mich allein.

Das war mein Gedanke viele Tage, und manchmal habe ich's laut vor mich hin gesagt, so daß mich die Bonifacia fragte: "Mit wem redest du?" Ich wollte fort und kam doch nicht los, es war, wie wenn man morgens aufwacht und sagt, du mußt aufstehen und doch wieder liegen bleibt. Es hat etwas kommen mussen, das mich herausreißt.

Der Wirt von dem einsamen Wirtshaus da oben, wo die Räuberbande immer zusammengekommen ist, stellte sich eines Tages ein und fragte, ob ich nicht in Dienst bei ihm treten wolle; mit einem niederträchtigen halben Lächeln und halben Trauern sagte er, seine Frau könne bald sterben, und dann könne ich Wirtin werden.

Was ich darauf gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Als aber der Wirt wieder fort war, sagte die Bonifacia: "Du kannst aber tapfer drauf losschlagen. Das habe ich gar nicht

von dir gewußt."

Jest ist mir's klar geworden, gegen Arme und Verlassene nehmen sich die Wohlhäbigen viel heraus und werden frech. Ich will ihnen schon zeigen, was sich drauf gehört.

Es hat mir keine Ruhe mehr gelassen, fort muß ich, und

es muß sich erweisen, was mir die Welt aufzuraten gibt.

Der Abschied von dem Wegerhäuschen ist mir nicht leicht geworden. Die Bonifacia gab mir ein Stück Wegs das Gesleit, und draußen auf der Straße reichte mir der Weger die Hand und sagte: "Frag' du nur ganz ohne Scheu in der Kasserne nach dem Ronymus, er kann dir in manchem beistehen." Weiter brachte er nicht heraus, wir gingen fürdaß und hörten ihn bald wieder Steine klopfen. Wir stiegen den Berg hinan, und die Bonifacia sagte: "Geh' jest nicht auf den Kirchhof, du mußt dich nicht unnötig abrackern, du hilst den Toten nichts damit, und du brauchst jest deine Kraft. Bete still für sie, ich thu's auch."

Wir gingen eine Strecke still weiter, und oben am Wald nahm die Bonifacia meine Hand in ihre beiden Hände und

brachte unter Schluchzen hervor:

"Das Unwetter von Unglück hat ausgeraft, dir wird es noch gut gehen. Berlaß dich drauf und denk immer, du haft, wenn alles fehlt, noch eine Heimat bei uns. Und so lang ich lebe und mein Mann, halten wir das Grab der Deinigen in Ehren, und die Bilder von beinen verstorbenen Geschwistern bewahre ich dir auf, bis du ein eigen Haus hast, und deinen Anteil an der Geiß und an den Gänsen und Hühnern kannst du haben, wenn du willst. Behüt dich Gott und halt dich in Ehren."

Sie tehrte um, blieb stehen und rief noch einmal: "Gruß

mir auch den Ronymus."

Grüß mir den Ronymus! Das war das letzte, was ich damals von der Bonifacia gehört habe, und ohne daß ich's wollte, setzten sich die Worte auf allerlei Sangweisen, und ich wollte doch gar nicht singen; es war mir nicht danach.

Ich wanderte weiter, ich sah nichts von Wald und Feld, es schwamm mir vor ben Augen. Auf einem Felsen sette ich mich nieder, ich war so mude, als wenn ich schon stundenweit gegangen ware. Ich af bas lette Stud Brot, bas mir bie Bonifacia in die Tasche gestedt hatte; ein Fink stellte sich nicht weit von mir und ließ sich von mir füttern. Wie ich nichts

mehr hatte, flog er bavon.

Drunten sidert ber Bach, bas fließt so fort, Tag und Nacht, heute wie gestern, ob einer brauf sieht ober nicht. Da liegen Felsentrummer, aus benen kleine Tannen berausmachsen. Meine Hand rauft kleine Moose ab vom Stein, und wie ich so die Pflanzchen vor Augen habe, muß ich dran denken, wie der Schullehrer uns gesagt hat, hundert und hundert Jahre braucht es, bis etwas am Felsen sich ansett, und wieder hundert und hundert Jahre braucht's, bis da ein Samenforn Wurzel fassen und ein Bäumchen wachsen kann. Und die Menschen können das so schnell niederschlagen.

Warum laufen wir auf der Welt herum, und unser Leben ist eitel Müh und Sorge? Ich wünsche mir nichts, als gleich

zu sterben . . .

In jener Stunde, damals in der Einsamkeit und Ber:

lassenheit, habe ich Gott gefunden.

Ich war bis daher immer in die Kirche und zur Kom: munion gegangen, wie sich's gehört; aber bamals in ber Einsamteit und Berlaffenheit habe ich's zum erstenmal gespurt, ich bin doch nicht allein und verlassen auf der Welt, Gott ift bei mir, er halt mich an der Hand und läßt mich nicht fallen.

Die ganze Welt war mir leicht wie ein Kinderspiel, aber man muß mitspielen und nicht daneben stehen; ich lasse mich nicht in den Winkel stellen, ich bin auch dabei, ich gehöre dazu.

Ich habe hinunter gesehen auf unser Dorf, ich ware gern hinab und hatte gern allen Menschen gesagt: wißt ihr's denn auch, daß wir nicht verlorene Kinder sind?... Aber was soll das? Sie sagen ja, sie wissen's; ich hab' das früher auch gemeint, aber jest erst hab' ich's erfahren, so sicher, wie daß jest Tag ist, und das hat mich nicht verlassen und wird mich nicht verlassen.

Ich rede aber sonst nicht gern bavon, das muß man still

bei sich haben.

Die Müdigkeit war fort, es war mir, wie wenn ich auß: geschlafen hätte in ber Ewigkeit und gar nicht mehr zu schlafen und zu ruben brauchte.

Ich stand auf und meinte, ich könnte fliegen. Ich hörte

die Ganse schnattern im Dorf und meinte, ich hore sie bort

oben, wo die Lerche fingt.

Aus dem Dachfenster beim Weger hörte ich Klarinett blasen. Der Aussichtler hatte seit dem Tode meines Vaters nicht mehr Musik gemacht. Jest bläst er und was? Die Weisung des Liedes:

Die Kirschen, die sind schwarz und rot, Ich lieb' mein Schatz bis in den Tod.

Wie lang ist es, seit ich das gesungen und der Rittmeister mir begegnete? Das muß ein anderer Mensch gewesen sein, der das erlebt hat.

Es ist aber gut und nötig, daß man sich wieder auf die

Welt und auf sich selber besinnt.

Ich wanderte über den Berg und kam auf die Landstraße. Das Wetter hatte plötlich umgeschlagen, ein kalter Regen spritte mir ins Gesicht, ein scharfer Wind wehte, und der Boden war so glitschig, daß man bei jedem Tritt ausglitt; aber ich wanderte fest vorwärts, ich war gesund und nicht verweichlicht, und mir war so warm, wie wenn ich warmen Wein getrunten hätte.

Wie ich so vor mich hinwanderte, hörte ich eine Holzsuhre, ich meinte, ich höre das zum erstenmal, wie es auf der Straße tracht und knacht und Steine zermürbt und der Radschuh quickst.

Ich blieb stehen, der Wagen kam näher, der Fuhrmann war der Sepper mit seiner roten Weste und seinem roten Gesicht; die Gäule am Wagen waren die unseren gewesen, die aufzgeladenen braunen Stämme waren von unserem Hause. Der Sepper sagte mir, daß er sie nach der Stadt sahre, die Drechsler und Holzschnitzer haben solches Holz besonders gern, es gibt keines mehr von solchem Alter. Der Sepper hieß mich mit meinem Bündel in der Hand aufsteigen. Auf den Balken von unserem Haus fuhr ich bis zur Stadt.

Der Sepper redete wenig, und das war mir recht, nur einmal sagte er: "Der Hof ist einmal Wald gewesen und wird

wieder Wald."

Drüben vor der Brücke hatte der Sepper abzuladen. Ich stieg ab und ging in die Stadt. Da gingen die Menschen hin und her, jeder wußte wohin, ich nicht. Männer und Frauen kamen aus den Fabriken. Manche lachten, sahen aber nicht lustig aus. Ich hatte meinen Vater abgehalten — ein alter Großbauer und ein Fabrikler, das geht nicht — aber ich werde mich doch, wenn alles fehlt, dazu verstehen müssen; es soll aber das Aeußerste sein.

Ich ging ins Münster, da war ich daheim wie jeder andere, das gehört niemand, und da konnte mich niemand hinausweisen.

Ich habe lange da still gekniet und gesessen, ich hatte kein Gebetbuch bei mir, ich brauchte es nicht, ich hatte alles aus mir.

Ich kam aus der Kirche, ich war so aus der Welt draußen, daß es mir wunderlich vorkam, wie da die Weiber auf dem Wochenmarkt sitzen und feilbieten, was eben zu verkaufen ist.

Ein schwerer Wagen mit Kornsäcken kam vom Kaushaus herüber. Wer ist der Mann, der neben dem Fuhrwerk hergeht? Ja, er ist's, es ist mein Schwager, der Mann meiner verstorbenen Schwester. Ich rief ihn, er stand still und sah sich um, ich winkte ihm und sprang über Körbe weg, daß die Weiber hinter mir drein schalten, und jest stand ich bei ihm, und er gab mir die Hand.

#### Siebzehntes Kapitel.

"Ich hätte dir hundertmal begegnen können, ich hätte dich nie erkannt, du bist so ganz anders, so groß und so... Neue Augen hast aber doch nicht bekommen, und ich meine, du hättest

nie solche Augen gehabt."

So sagte der Schwager und konnte sich von seinem Erstaunen gar nicht erholen. Er wollte mir Zeugen aus dem Kaushaus holen, daß er durch Hosbauern aus der Nachbarschaft mir habe Bescheid sagen lassen, ich solle zu ihm kommen, wenn ich nichts anders wohin wüßte. Ich brauchte keine Zeugen, ich glaubte ihm auß Wort, er war immer ein guter rechter Mensch gewesen; für das, was nachher geschehen ist, kann er nichts, er hat's gut gemeint.

Ich fragte nun natürlich zuerst nach meiner Schwester Kind, der Ugnes. Der Schwager mußte mir's angesehen haben, wie wohl mir's that, daß ich noch ein Eigenes habe.

Er sagte:

"Erzähl' mir gar nichts weiter, ich weiß alles. Schlag ein, geh mit mir. Meine Frau — du wirst schon selber sehen, sie ist herzgut — die hat gleich gesagt, wie wir das Unglüd gehört haben: Du solltest beine Schwägerin jest zu uns ins Haus nehmen. — Du gehst also mit?"

D, wie herrlich war das! Schon jest hatte ich die Frau lieb, und ich muß sagen, sie hat's verdient.

Im Wirtshaus, wo ich mit meinem Schwager aß, sagte er: "Brigitta, ich habe auch ein Stück Geld an deinem Vater verloren, dich geht's nichts an; er ist bei alledem ein rechtschaffener Mann gewesen und hat für sein Zutrauen zu dem Schurten büßen müssen. Wo ist der jett? Du weißt es nicht? Ist auch gut, wir brauchen ihn nicht. Jett sei lustig! Es wird dir bei uns gefallen, und der Agnes ist eine Mutter gesstorben, jett hat sie zwei."

Ich bin mit dem Schwager gereist, und unterwegs hat's viel Spaß gegeben, denn die Leute haben mich für seine Frau gehalten, darum hat er mich immer gleich Schwägerin! ans gerufen. Ich sagte ihm aber, daß er in seinem Hause mich nicht so nennen dürfe; ich wollte bei ihm dienen wie ein ehrslicher Dienstbote, und mein Trinkgeld sollte sein, daß ich bei

meiner Schwester Rind fein burfte.

Schon unterwegs habe ich gesehen, daß der Schwager in der Schweiz ein ganz anderer Mensch geworden, so aufgeweckt und geschickt, wie er mir früher gar nicht geschienen hat.

Wir sind über den Bodensee gefahren, die Schweizer Berge sind in der Nähe doch noch ganz anders, wie von daheim aus gesehen, aber damals hab' ich nicht besonders drauf geachtet. Wenn man solches in der Seele hat wie ich, ist's eins, wo man ist.

Damals hat's da noch keine Eisenbahn gegeben, am Landungsplatz bei Rorschach wartete das Fuhrwerk des Schwagers auf uns. Wir sind durch das schöne Gelände gefahren, und der Schwager war ein stolzer Schweizer geworden und stolz auf das schöne Land.

Wir tamen in Rheinfelden an, und die Frau fagte beim

Willfomm:

"Du siehst beinem Bater gleich im Gesicht und in der Postur, nur hast du andere Augen" — immer haben's die Leute mit meinen Augen gehabt — "dein Bater war uns lieb und wert, er hat schwer dafür büßen müssen, daß er sich für einen Geschäftsmann gehalten hat und war doch keiner. Aber ein rechter braver Mann war er."

D! Da bin ich daheim, da soll mir keine Arbeit zu viel sein, wo so von meinem Bater geredet wird. Ich hätte der Frau die Hände küssen mögen. Sonst hat sie nicht viel Worte gemacht, das ist so Schweizer Art, aber aufrichtig und gut ist

fie geblieben, einen Tag wie ben andern.

Als die Agnes aus der Schule heim kam, sagte die Frau zu ihr: "Gib eine Patschhand, das ist deine Muhme."

Das Kind ist aber nicht zu mir gegangen, die Frau wollte

bose barüber werben, ich sagte ihr aber leise:

"Nimm bas bem Rinde ja nicht übel. Bas hat so ein Rind davon, wenn man ihm fagt, das da ist beine Muhme, hab' sie lieb? Es wird schon werden, wenn ich ihm Liebe ermeise."

Wie ich das sagte, gab mir die Frau nochmals die Hand und sagte:

"Ja, ift so. Das Kind wird ichon merten, daß du bluts. verwandt bist; Blut wird nicht zu Waffer."

Die Frau und ich, wir find die besten Freundinnen ge-

worden von ber erften Stunde an.

Der Schwager hatte wieder ein Wirtshaus. Es gibt nichts Besseres für einen Wirt, als eigene Leute im Hause, da wird nichts veruntreut; ich sah, daß ich hier von Nugen war. ich's vorgedacht hatte, ist's auch mit meiner Schwester Rind, der Agnes, geworden; sie hat mich lieb bekommen, und die anderen Kinder waren eifersüchtig, wenn sie manchmal sagte, ich sei ihre Muhme allein. Ich war ruhig und zufrieden, die Stiefmutter war ganz brav, aber ein Kind tann nicht Liebe genug haben.

Zwei Jahre bin ich bei meinem Schwager gewesen in Friede und Ehre. Besonders freundlich gegen mich war der Straußles: Das war ein ehemaliger papstlicher Soldat, der fast das ganze Jahr einen frischen Blumenstrauß im Knopfloch hatte und unten bran ein fleines Gläschen mit Baffer brin, um die

Blumen frisch zu erhalten.

Der Sträußlesoberft hat mich immer besonders gelobt, und eines Tages sagte er mir heimlich, ich könne mein Glud machen; ein reicher Fruchthändler in Rorschach, mit dem ber Schwager in Gemeinschaft Geschäfte macht, habe ein Auge auf mich. Ich hatte den Mann schon oft gesehen und gesprochen, er war ein ehrbarer Mann, noch gut bei Jahren, er war freundlich gegen mich, aber ich kummerte mich nichts brum. Es sind gar viele freundlich gegen mich gewesen, aber es hat sich keiner was herausnehmen dürfen; ich mußte mir freilich dafür diene ich im Wirtshaus — ins Gesicht hinein sagen laffen, ich sei hübsch; die Leute vergnügen sich eben damit, einem Madchen Schmeicheleien zu fagen. Daß mir aber feiner zu nahe kommen durfte, das wußten alle.

Eines Tages war ber Sträußlesoberst da und auch der Fruchthändler, sie waren sonntagsmäßig angezogen und sprachen heimlich mit meinem Schwager. Der Fruchthändler tam bann

graden Weges zu mir und sagte: an der Art, wie ich gegen die Agnes sei, sehe er, daß ich eine gute Stiefmutter sein könne;

er sei Witwer und habe zwei Kinder.

Es ist mir nicht leicht geworden, dem guten Mann Nein zu sagen; er hörte mich ruhig an und fragte nur — er hat seelensgut dabei ausgesehen — ob ich mir's nicht noch überslegen wolle; ich mußte sagen, ich hätte mir's überlegt. Er gab mir die Hand, redete weiter kein Wort und ging davon.

Ich glaube nicht, daß es Stolz gewesen ift, ich habe nur

eben gespürt, daß ich nicht einwilligen fann.

Von jenem Tage war der Schwager, ich kann nicht sagen ungut, aber auch eben nicht mehr gut gegen mich; er sagte mir, ich hätte mein Glück verscherzt, und ich hätte nach dem, was in meiner Familie vorgegangen, froh sein dürsen, in solch

ein Chrenhaus zu kommen. Das hat mir weh gethan.

Bald drauf wurde ein Tausch mit einem Waadtländer gesmacht, die Ugnes wurde zum Französischlernen nach dem Waadtsland gegeben, und wir bekamen ein Kind von dort. Ich bin gar nicht drum gefragt worden. Der Abschied von der Ugnes brach mir ein Stück Herz ab, und von da an war meines Bleibens nicht mehr im Haus.

Zwei und ein halbes Jahr bin ich bei meinem Schwager gewesen, dann nahm ich einen Dienst an, droben in Heiden, im Wirtshaus zum Freihof; ich habe das Beihaus zur Bewirtschaftung überkommen und habe alles unter mir gehabt.

Beim Abschied war der Schwager wieder ganz gut und seine Frau noch besonders. Sie war sich immer gleich geblieben; ich glaube, sie hat nichts davon gewußt, daß mir aus Leben und Sterben meines Vaters ein Vorwurf gemacht worden ist.

#### Achtzehntes Kapitel.

Ich war jetzt eigentlich zum erstenmal Magd, denn beim Schwager hatte ich wohl auch gedient, aber ich war doch die

Schwägerin.

Nichts ist ärger, als wenn Dienstboten einander zu untersjochen suchen; davon war aber hier oben nichts zu merken. Die Wirtin — sie war eine Oberstwitwe — war überall vorn dran in der Arbeit und ihre Tochter auch; Vornehmheit gab's da nicht, und die Dienstleute untereinander wollten keins über

bas andere regieren, baß es ihm den hubel mache. Rann sein, daß das gute Schweizer Art ift, benn hier zu Lande bei meinen Dienstboten hab' ich's schwer gehabt, es auch bahin zu bringen.

Also ich war Dienstbote und war's gern. Mir war ba oben so leicht und frei, wie wenn ich als Gaft zur Commer: frische ware, und die Arbeit — es hat viel gegeben — thue ich gern. Treppauf und treppab habe ich gesungen, wie wenn ich ein Glud zu erwarten hatte, bas morgen, ja in ber nächsten Stunde tommt.

Ich hatte viele Gaste, einzelne und ganze Familien; es hieß aber, das rechte Leben tomme erft, wenn der große Berliner Dottor kommt. Gine Schar von Augenkranken zog ihm voraus, siedelte sich bei uns an, im Dorf und weitum in der Gegend, und wartete auf ihn.

Er ist gekommen, und als ich ihn zum erstenmal sah, da hab' ich's gespürt, das war das Frohe, das Glud, das mir vorgeschwebt batte.

Ich stellte ihm einen Blumenstrauß in sein Zimmer, ich

hätte ihm gern Blumen gestreut, wo er geht.

Und so wie in der ersten Minute, so ist's geblieben. Er hat gewiß auch gespürt, wie ich zu ihm denke. Ich brachte ihm Wasser. Ich hätte ihm gern die Füße

gewaschen, bie ihn tragen.

"Wie heißen Sie?" fragte er mich; o, was hatte er für eine Stimme!

"Brigitta," sagte ich, "aber man ruft mich nur Gitta, und ich bitte, fagen Sie bu."

"Bist du eine Verwandte bes Hauses?" "Nein, ich bin aus bem Schwarzwald."

"Haft bu noch Eltern?"

"Nein."

"Haft du Geschwister?"

"Nein."

Ich mußte ihn nur ansehen, wie er so fragte, ich meinte, er musse alles wissen, dem sei nichts verborgen auf der Welt.

Der Doktor hatte einen Blid, so heilig traurig und babei doch so auferwecklich, ich kann's nicht sagen. Wo er hinkam, war schon eine Heilung damit, daß er da war, und mit seiner Stimme hat er die Schmerzen gestillt; die Wildesten und Ungeduldigsten sind vor ihm lind und sanft geworden.

Von allen Seiten kamen Wallfahrer, anders als ba brüben in Einsiedeln. Es kamen Manner und Frauen und Kinder,

arm und reich, ihm war alles gleich.

Er war doch zu uns da herauf gekommen, um sich auszuruhen, aber die Menschen ließen solch einem Mann keine Ruhe. Wenn er spazieren ging, habe ich Gott gedankt, daß er doch jett einmal für sich selber sein und verschnausen darf; aber auf Weg und Steg haben sie ihm aufgelauert und sind ihm nachgelaufen, und er ist nie unwillig geworden.

Und solch ein Mann hat auch sterben mussen!

Droben in meiner Stube hängt sein Bild mit seiner Untersschrift. Ja, was will aber so ein Bild heißen? Den Blick und nun gar den Ton der Stimme kann man nicht aufs Papier bringen.

Damals aber lebte er noch frisch und thätig und hatte noch

fein weißes haar im Bart.

Unter denen, die auf den großen Doktor warteten, war auch eine Engländerin aus Indien mit einem wunderschönen Kinde, es hieß Seridja, das hatte goldrote Haare und ein Gesicht wie Milch und Blut, war aber ein wahrer Teufel, der seine Freude daran hat, die Menschen zu plagen.

Das Kind war blind, und wer ihm nahe gekommen ist, den hat es mißhandelt; die Mutter hat es geplagt wie eine

Magd und die Magd wie einen Hund.

Die Magd, eine braune Indierin, war die frühere Amme des Kindes, sie ist Babu gerufen worden, und das Kind hatte kein gutes Wort weder zu ihrer Mutter noch zu ihrer Amme.

Der Doktor untersuchte nun zuerst die Seridja, und sie hat geschrieen und um sich geschlagen wie ein Besessener; es war das einzige, das nicht ruhig geworden ist unter seiner Hand und vor seiner Stimme. Er hat die Mutter mit dem Kind fortgeschickt und hat gesagt, vor einem Jahr sei da nichts zu machen.

Sonst hat er viele große Heilungen zuweg gebracht. Ich habe mir von den Geheilten erzählen lassen und habe mit ihnen Gott gedankt und den Mann gesegnet.

Ich war so froh, wie wenn ich in meinem ganzen Leben kein Leid erlebt hätte, und doch ist's wieder gekommen, aber

gottlob nur wie eine eben fortziehende Wetterwolfe.

Ich stand eines Tages vor dem Haus, ordnete Wäsche und sang leise vor mich hin. Der Himmel war so blau, die Luft so frisch und gut, man lebt doch da hoch oben auf den Bergen frei und leicht wie ein Bogel; es war so eine Minute oder länger, in der man gar nicht mehr weiß, was man ist und wo man ist. Da weckte mich etwas. Ich hörte die Stimme des Doktors drunten am Haupthaus. Ich ging ans Geländer, da

stand der Doktor an einem bepackten Wagen und sagte: "Haben Sie Geduld, Herr Baron, es läßt sich jest noch nichts bestimmen oder versuchen."

Im Wagen saß ein Mann und eine Frau, und wer war's? Der Rittmeister und seine Frau. Ich mußte mich am Geländer balten.

Der Postillon bläst, der Wagen fährt davon, ganz nahe an mir vorbei, ich habe mich nicht geirrt, es ist richtig, es war der Rittmeister und seine Frau, und noch ein schöner junger Mann saß bei ihnen.

Ich mußte mich besinnen, wo ich war; mit mir ging alles herum. Ich zählte meine Wäsche nach, aber ich konnte nicht mehr ordentlich zählen, ich war ganz verwirrt.

Lieber Gott! Thu mir nur bas nicht an, baß bu mir ben

Mann noch einmal vor Augen schickft.

So habe ich vor mich hin gedacht, und jest hörte ich die Stimme der Bonifacia; ich meinte, es wäre nicht wahr, aber es ist wahr. Die Bonifacia war da, mit dem Weger, der ein Aug' verbunden hat; es war ihm ein Steinsplitter ins Aug' gefahren, und er litt arge Schmerzen. Ich sagte ihm, daß, wenn Einer auf der Welt ihm helsen könne, das der große Doktor sei.

Bonifacia erzählte, das meine der Ronymus auch. Der Ronymus habe als Soldat ausgedient und sei jetz Hausknecht in Basel; dort sei der große Doktor über Nacht gewesen, und da habe der Ronymus Geld heimgeschickt, damit der Vater hierher reise.

"Er ist gar ein gutes Kind," sagte die Bonifacia, "und wie wird er sich erst freuen, daß wir dich hier getroffen haben."

Wie wir drei uns miteinander gefreut haben, das brauche ich nicht zu erzählen. Es erleichterte mir das Herz, daß ich meine Nächsten so bei mir hatte, denen ich berichten konnte, daß ich den Rittmeister gesehen, aber glücklicherweise nur einen Augenblick.

"Und ich bring' dir ein Andenken vom Rittmeister," sagte der Weger, "da sieh, dein Anhenker mit deinem Namen. Kinder, die Beeren im Wald gesucht haben, haben das gestunden. Ich hab's mitgenommen, um es dir zu deinem Schwager zu bringen."

Da hielt ich nun den Anhenker wieder in der Hand, und als ich darauf sah, wachte jene Nacht wieder auf, da ich mit dem Vater durch den Wald wanderte zum Ohm. Warum kam alles wieder, warum nicht auf ewig vergangen und ver= aeffen?

Es war aber jest nicht Zeit, solchen Gedanken nach= zuspüren.

## Neunzehntes Kapitel.

Ich ging zum Doktor und berichtete ihm, daß mein bester Freund aus der Heimat da sei und Heilung bei ihm suche. Der Doktor erklärte fich fofort bereit und fagte:

"Ich traue dir den Mut und die Rube zu, bei Operationen

zu helfen. Willft bu babei sein?"

Ich sagte ja und holte den Weger herbei. Der Doktor untersuchte ihn, der Weger hat nicht gemuckft, und ich habe zum erstenmal hinter ein Aug' gesehen. Der Doktor sagte, die Operation sei nicht leicht, aber er habe Hoffnung; der Weger solle sich bis morgen ausruhen, dann werde er ihn vornehmen,

Punkt elf Uhr.

Wir fehlten natürlich keine Sekunde. Ein junger Dottor war auch da als Assistent. Von den Vorbereitungen will ich nichts erzählen, der Weger war geduldig und fügsam, und die Bonifacia kniete in einer Ede auf dem Boden und betete. Ich bekam Anweisungen, wie ich das und das reichen sollte. Weger sagte, es sei nicht nötig, daß man ihn an den Stuhl binde, er werde von selber still halten; aber er ließ es auch ruhig geschehen, daß man ihn doch band.

Der Doktor war gang ruhig, bem Afsiftenten sah ich's

aber an, daß es schlimm fteht.

Der Doktor schnitt, bann mußte ich ihm schnell ein anderes

Instrument reichen, und jest rief er:

"Ich hab' ben Splitter!" Der Weger wollte aufspringen, er schrie: "Ich sehe!" Wir hielten ihn aber, er mußte bas Auge schließen, und ich half den Berband anlegen. Wie strahlte jest das Gesicht des Doktors! Ich mußte die Bonifacia aus dem Zimmer führen, denn sie weinte so laut. Ich tam wieder ins Zimmer, und der Doktor reichte mir in einem Papier ben fleinen Steinsplitter und fagte babei:

"Bewahre das zum Andenken an deine erfte Gilfe bei Operationen. Ich hoffe, du bleibst dabei, du hast eine feste

sichere Sand."

Ich habe an mich halten muffen, daß ich nicht aufjauchzte, ich, ich darf helfen — Kranke heilen.

Die Bonifacia bat mich, daß ich ihr den Splitter schenke, der Ronymus musse ihn in Gold fassen lassen zu einem Anshenker. Ich gab ihr den Splitter, und ich glaubte, der Doktor wird das recht finden.

Im Haus und im Dorf war eine einzige große Freude bei allen Leidenden über die so wunderbare Heilung des Weger.

Die Bonifacia erzählte es jedem, ber es hören wollte.

Der Weger blieb noch drei Tage bei uns. Der Doktor lehrte mich Verband anlegen und abnehmen, und als er sagte, ich mache es recht — wenn unser Herrgott vom Himmel herab gekommen wäre und mich gelobt hätte, ich hätte nicht glückseliger sein können.

Der Weger und die Bonifacia mußten dem Doktor erzählt haben, wo ich her sei, denn er sagte mir: "Habe mir's denken können, daß du aus einem rechten Hause und von rechtschaffenen Eltern abstammst."

D lieber Gott! Was kann's jest noch mehr auf der Welt

geben?

Der Abschied von dem Weger und der Bonifacia ist mir nahe gegangen, hat mir aber doch auch wohlgethan. Es gibt nichts Besseres auf der Welt, als Menschen nachzuschauen, denen man Gutes hat erweisen können. Da gehen sie hin und tragen gutes Gedenken an dich mit fort.

3ch habe auch bald fort muffen.

Nach der Heilung des Weger war ich bei jeder Operation

und hielt alles gut bereit.

Eines Tages kam aus Zürich ein Schüler des Doktors, half bei Operationen und machte selber auch solche zur Zufriedenheit seines Meisters, der ihn gar lieb hatte.

Da fagte ber Dottor einmal in meinem Beisein:

"Lieber Kollega! Die Brigitta ist ein guter Ussistent, ihre Handreichungen sind auf die Linie hin zu berechnen. Sie sollten

sie in Ihre Anstalt nehmen."

Der Züricher Professor fragte, ob ich zu ihm wolle; ich nahm es an, aber erst zum Herbst, wenn wir keine Gäste mehr hatten. Und so bin ich im Herbst fort von Henden und zu dem Professor nach Zürich.

#### Zwanzigstes Rapitel.

Die Art, wie mich der Professor seiner Frau und den Dienstleuten vorstellte, zeigte, was er von mir hielt. Er hat mir alles anvertraut, und ich habe sein Vertrauen nicht gestäuscht, bis auf das einzige Mal...

Gine besondere Freude war mir, daß der Hund im Hause — ich werde noch viel von ihm zu erzählen haben, er heißt Rack — sich gleich von der ersten Minute an so zu mir hielt.

Das habe ich bald gesehen, solch eine Anstalt ist was ganz

anderes als ein Wirtshaus.

Unfangs war mir's, wie wenn ich verzaubert wäre in ein unterirdisches Schloß, wie man in Märchen liest. Da sind so viel Menschen und wie gebannt, sie können sich nicht das Kleinste selber thun; da sind so viel dunkle Kammern, und man meint, die ganze Welt sei krank.

Ich habe mich aber boch bald brein gefunden, und bie

Rranten haben mich gern gehabt.

Wenn ich morgens zum Fenster hinaus schaue, vor mir liegt der See, stehen die Alpen, so weit und so groß, und die kleine Augel, das Auge, kann das alles ausnehmen, Berge und Thäler, die doch millionenmal größer sind — da habe ich erst recht verstanden, wenn die Kranken geloben, nie mehr über etwas zu klagen, wenn sie nur erst wieder gesunde Augen haben.

Jeden Morgen habe ich Gott gedankt, daß ich meine ges sunden Glieder habe und meine guten Augen, mit denen ich

anderen beifteben tann.

Ich darf sagen, ich bin nie ungeduldig oder gar böß geworden, außer dem einzigen Mal, von dem ich schon noch erzählen muß; die Kranken haben es wohl gefühlt, wie ich zu ihnen bin, nicht alle gleich, jeder eben nach seinem Verstand, und manche haben mir mehr geleistet als ich ihnen.

Ja, alle Menschentlassen, alle Stände, alle Lebensalter sind durch unser Haus gegangen; in einer solchen Anstalt, bei der Operation und nachher in der Heilung, da zeigt sich, was der Mensch inwendig ist, da kann man weder sich selber noch anderen

was vormachen.

Von den Religionen muß ich gleich sagen: es ist da kein Unterschied, wie die Kranken Gott anrusen; der Charakter und die Gemütsart, die einer hat, ist die Hauptsache.

Es gibt Menschen, denen zu dienen ist eine Freude; dafür muß man wieder anderen dienen, die entsetlich sind, immer bos,

immer giftig. Man muß nur keinen Aerger merken laffen, und

julest hat man auch teinen mehr.

Ich habe in den nahezu sieben Jahren Katholiken und Protestanten und Juden und auch ganz Ungläubige gepflegt, fürstliche Bersonen, die unter seidenen Decken schlafen und Sande haben so fein wie Gierhäutchen, und dann Wildheuer, die ihr Leben lang nicht gewußt haben, was ein Bett ift. In der Dankbarkeit, wie die Menschen nach der Heilung sind und bleiben, da lernt man sie erst recht kennen, und ich muß sagen, da sind die Juden besonders gut; der Professor sagt's auch, ein Jude vergißt nicht leicht, was man ihm Gutes gethan hat. Freilich arg wehleidig find die Juden und haben gern Mitleid mit fich felber, aber, wie gesagt, sie sind auch besonders dankbar.

Wir hatten einmal zu gleicher Zeit drei Geiftliche im haus, einen katholischen, einen lutherischen und einen judischen. Unser Herrgott hat's anhören muffen, wie sie so verschieden zu ihm beten. Die driftlichen Geistlichen sind geheilt worden, der judische nicht. Als ihm das endlich gesagt werden mußte, rief er: "Gelobt sei Gott, der mich so viele Jahre hat sehen laffen; ich weiß unsere Bibel auswendig und kann ohne Augen darin lesen." Aber er dankte herzlich für die viele Geduld und Liebe, die wir ihm erwiesen. Zu dem Professor sagte er: "Sie haben es gut gemeint, aber Gott hat gemeint, anders ist gut für mich; er

wird wiffen, warum."

Wir hatten auch eine Fürstin im Haus, ich glaube aus dem Thüringischen, eine mächtig große Gestalt; mit keinem Laut flagte sie je, nicht bei der Operation und nicht nachher, es ist ihr nur ein Auge gerettet worden. Wenn ich ihr etwas leistete, und sie streichelte dann mit ihrer zarten Hand meine Wange oder auch meine Hand und sagte mir ein Wort, das war so fein und gutherzig, wie nicht zu sagen. Bon Stolz fein Bedanke. Wir hatten einen starblinden Hirten im haus, der verirrte sich einmal auf dem Gang, tam in das Zimmer der Fürstin; sie führte ihn an der Hand in seine Stube. Der Alte hatte dann dem Prosessor gefagt: "Sie mussen mir's in mein Gesangbuch schreiben, daß eine Fürstin mich an der Hand geführt und mich lieber Mann geheißen hat."

Ueber der Fürstin wohnte eine alte Bäuerin, die erzählte, wie sie eines Tages ihr Enkelchen hatte fallen lassen, sie nahm es wieder auf, das Kind schrie entsetlich, die Tochter kam herein, die Großmutter hatte das Kind verkehrt auf dem Arm. Leute lachten darüber, daß so eine alte Frau sich noch wolle

heilen lassen.

Ich bin doch auch ein Bauernkind — aber ich muß sagen, wenn ich die Vornehmen betrachtete und dagegen manche Bauersteute, sind mir diese manchmal nur wie halbe Menschen vorzgekommen; so ungeschlacht, so geizig und mißtrauisch waren sie und wußten gar nichts mit sich anzufangen.

Da hatten wir aber eine gute Seele in der Anstalt, Die

mich immer in allem zurecht wies.

Wenn ich von der seinen guten Pfälzer-Doktorin zu erzählen ansange, weiß ich nicht, wo ich aushören soll. Sie hat nur ein geringes Augenlicht, aber sich so geübt, daß sie fast gar keiner Hilfe bedarf. Nur vorlesen mußte ich ihr, so oft ich Zeit hatte, und das war meine Schule; sie hat mir alles erzklärt, sie versteht alles, und in ihrer Stube und in ihrem Herzen ist immer alles schön aufgeräumt. Eigentlich war sie kein Krankes mehr und wollte das Haus verlassen, um einem andern den Platz nicht zu versperren; aber der Prosessor und seine Frau ließen sie nicht fort; sie war eine Hilfe, wie wenn sie Arzt und Geistlicher und Hausordnerin zugleich wäre. Ja, sie war ein wahrer Segen für das Haus.

Wer sich nicht mehr zu helfen wußte, wendete sich an die Doktorin, da schlüpfte man unter wie bei einer Gluckenne, und sie hat eine Stimme — es ist nicht recht, wenn ich sage wie eine Gluckenne, und doch hat sie etwas davon — ich meine,

so forglich, so warm, so behütend, so mütterlich lockend.

Wie jedes seine besondere Medizin braucht, so auch seinen besonderen Mutzuspruch. Sie hat jedem geduldig seine Klagen abgenommen, und das thut schon gut, und ein einziges trösteliches Wort hilft auf.

Nicht die Schmerzen sind es oft, die die Kranken so arg

plagen, die Langeweile plagt sie noch viel mehr.

Da waren kranke junge Mädchen, die wußten gar nicht, was sie mit sich anfangen sollten, und versielen auf allerlei; diese lehrte nun die Doktorin verschiedene Handarbeiten und überhaupt sich vorbereiten und üben für den unglücklichen Fall, damit sie dann für sich selber und für andere was nut sind und nicht hilflos sich selber und anderen zur Last.

Blind sein ist gewiß hart, aber noch härter ist die Furcht, blind zu werden. Die Doktorin hat viele gestärkt, sich ins Un=

abanderliche zu finden.

Vergiß nicht, Kind, sagte sie oft, die Liebe stammt aus der Geduld, wie es im Evangelium heißt. Der Augenkranke muß viel fragen, weil er nicht sehen kann, und da laß nie Ungeduld über dich kommen, der du nicht weißt, was Augenfinsternis ist,

was es heißt, den Juß nicht mehr heben, sondern immer schleis chen und mit handen und Füßen taften muffen, ben Biffen nicht seben, ben man zum Munde führt, teine Blume, teine Belligfeit, tein Menschenantlig. Sab' Geduld, und bu findest Liebe in bir und in anderen.

# Ginnudzwanzigstes Rapitel.

Ich muß aber noch von einigen andern erzählen, nicht von allen, das ware zu viel, aber einiger muß ich noch gedenken,

vor dem letten, was eingetroffen ift. -

Wir hatten eine Frau im Hause, auch eine Baronin von Haueisen, sie war Geschwisterkind vom Rittmeister; ich habe ihr aber nicht gesagt, daß ich ben kenne, sie kann nichts bafür, baß er ihr Better ist, und sie war auch ganz anders, sanft wie ein Engel. Ich habe ihr einmal einen Brief ihres Betters aus Italien vorlesen müssen. Ich hab' es nicht gern gethan, aber auf der Stelle, wo ich bin, darf man nicht nach Gernthun fragen. Der Brief des Rittmeisters war so ordentlich, so herze lich, wie wenn er von einem rechtschaffenen Mann ware. Der Rittmeister ließ sich's wohl sein und dachte nicht daran, wie es benen geht, die er ausgeraubt hat.

Die Baronin wollte mir eine Antwort an ihren Better diktieren, ich machte mich aber bavon los. Ich konnte nicht

Liebes und Gutes an den Mann schreiben.

Die Baronin Saueisen war eine feine grundgute Frau, es sind eben in einer Familie nicht alle gleich. Sie sagte einmal:

"Ich muß es als eine Fügung Gottes erkennen, daß er mich hat so trant werden lassen; ich habe erst badurch erfahren, wie viel Liebe und gute Pflege es auf der Welt gibt."

Sie ist geheilt entlassen worden und hat uns rührend

gedankt.

Ja, Schöneres gibt's nicht, und Besseres kommt nicht aus dem Herzen, als in der Stunde, da Kranke geheilt davongehen. Manche haben's nicht sagen können und haben mir dann von

daheim geschrieben.

Es ist aber nicht immer alles schön und gut gewesen bei uns. Viele Kranke, besonders die durch den Trunk so geworden sind, waren gar wüst, und einmal ist uns einer am dritten Tag verrückt geworden. Das war ein Auswanderungsagent, der viele Menschen in Länder verführt hatte, wo sie bald starben. Er

muß sie Spatzenköpfe geheißen haben, denn das Wort hat er immer gerufen, bis man ihn in der Zwangsjacke fortbrachte.

Ich hatte schon lange nicht mehr an den Rittmeister ges dacht. Jett, als der Mann in Reue über sein Sündengeschäft wahnsinnig wurde, jett habe ich an den Rittmeister denken mussen.

Muß ber nicht auch so enden? —

Ich muß aber meine Gedanken noch einmal zurückwenden. Um meisten Geduld hat man natürlich mit Kindern haben müssen. Da brachten uns Eltern ein Kind und sagten, es sei so bös, daß es nicht ruhig werde, bis man es schlage. Ich redete mit dem Kind, und es versprach mir, sich bei der Operation und besonders nachher ruhig zu halten, und es hielt Wort, und ich

war ganz glüdlich, wie alles so gut ging.

Das Kind hatte einen Charakter, so stark wie ein Mann, und dabei so folgsam und gewissenhaft; es durfte nicht sprechen und sich nicht bewegen, und es hat sich verhalten, wie wenn es stumm und unbeweglich wäre. Es ist ein tüchtiges Mädchen geworden und ist jett Telegraphistin auf dem Bahnhof in Zürich. Ich will nur noch von der Seridja und dem sternkundigen Professor erzählen. Das gehört zu dem letten, was nachher über mich gekommen ist, und von wem? Vom Rittmeister.

#### Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Eines Tages sagte mir unser Professor, ich musse auf einige Zeit die Anstalt verlassen, die Engländerin aus Indien, die ich schon in Heiden gesehen habe, sei mit ihrem Kinde angekommen; das Kind sei falsch operiert worden und sei noch böser als je. Die Operation werde nicht im Hause, sondern im Hotel Bauer am See gemacht; auch die Heilungszeit musse dort abgewartet werden.

Ich ging nicht gern fort aus dem Hause, ich konnte mir gar nicht denken, daß ich je von da weg solle; aber die Pfälzers Doktorin hatte recht, ich bin eben ein Soldat, der auf den Posten hinaus geschickt wird, und abgelöst werde ich auch wieder.

Ich siedelte also hinunter in den Gasthof, und wer stand unter dem Hofthor und hatte seine große grüne Schürze an? Der Ronymus. Er zwinkerte mir nur mit den Augen, sonst gab er kein Zeichen, daß er mich kennt. Die Engländerin wohnte hoch oben, ich war schon angestündigt. Der Ronymus schob einen andern Hausknecht weg, nahm meinen Koffer auf die Schulter, trug ihn in den Lupf— sie heißen ihn auch Lift — mit dem man hinauf fährt, und sagte:

"Steigen Sie nur hier ein."

Ich folgte ihm, er stieg auch ein, die Maschine gurgelte, es ging in die Höhe; in der kleinen Stube, die aufstieg; brannte ein Licht, wie bei Nacht. Mir war, als ob ich verhert wäre.

"Hast du mich gleich erkannt?" fragte ber Ronpmus und

fuhr sich dabei mit der Hand über die Augen.

,,3a."

"Wir wollen aber vor den Leuten nicht merken lassen, daß wir uns kennen. O lieber Gott! O guter Gott! Was machst du alles . . ."

Weiter ist nichts geredet worden. Wir waren schnell oben im dritten Stock, die Maschine hielt an, der Ronymus nahm meinen Koffer wieder auf die Schulter und trug ihn in mein Zimmer.

Jest wischte er sich mit einem Tuch den Schweiß aus dem Gesicht; er hörte aber gar nicht auf und wischte immersort, er trocknete wohl noch anderes ab und stand da und atmete schwer.

"Ich trag' sonst das Siebenfache von dem da leicht," sagte er endlich, "ich hab' ja bei dir daheim einen Maltersack Hafer selber aufgeladen und auf die obere Bühne getragen wie eine Feder. Sag', hast du gewußt, daß ich hier bin?"

"Nein."

"Aber ich wußte, daß du hier bist; ich hab' es meinen Eltern geschrieben. Ich weiß es schon lang, aber ich hab' dich nicht in Ungelegenheit bringen wollen. Soll ich sagen, daß ich Knecht bei deinem Bater gewesen bin? Ich habe gefürchtet, ich verrat mich, will sagen, ich verrate dich —"

Der gute Mensch konnte nicht weiter, und mir fuhr es wie ein Blitz durch alle Glieder: der Rondmus hat dich gern. Nein, die treue Seele soll nicht unglücklich durch mich werden.

Ich glaub', daß doch auch noch vom Großbauernstolz in mir war, und ich war auch jetzt feiner gewöhnt. Ich sagte:

"Ich bin gern in der Anstalt, und ich bleib' da mein

Leben lang."

"Ja, ja," sagte er, "ich will dir auch nur noch sagen, ich weiß, was du an meiner Mutter und an meinem Bater gethan hast. Deine Schuhe, die lasse ich nicht von meinem Unterknecht putzen, die putz ich dir jeden Tag selber; ich möcht

dir die Händ' unter die Füß' legen. Sieh mich nicht so verswundert an. Sei froh, du hast einen Menschen um dich... Still! Es kommt jemand.. Befehlen Sie sonst noch was?" schloß er plößlich mit ganz anderm Ton, der Schelm.

Unser Professor kam, und der Ronnmus ging bavon. Der Professor mußte mir doch was angesehen haben, denn er

sagte:

"Gitta, du siehst so betroffen aus. Ist dir's denn so schwer, aus der Anstalt fortzugehen? Sei nur ruhig, es wird dir schon gefallen, und du hast hier viel mehr freie Zeit. Ich möchte dich aber heute nicht zum Assistenten haben. Laß einmal deinen Puls fühlen. Ja, du hast etwas Fieber."

Ich hab's auch gehabt. Nicht wegen des Ronymus, den bring' ich schon zurecht, das fehlt nicht; aber jett kommt das alte Leben wieder auf mich nieder, und ich habe fast ganz verzgessen, woher ich komme und was überhaupt gewesen ist.

Aber jung sein ist eine schöne Sache, und eine gute Pflicht dabei, noch mehr. Ich bin ein Soldat, der auf den Posten geschickt ist, das fällt mir jest wieder ein, und da heißt es,

wach sein und sich um nichts nebenaus kummern.

Unser Professor erklärte mir nun, ich hätte die besonders schwere Aufgabe, das rothaarige Kind ruhig zu machen; das sei ein kleiner Teufel, den wir wohl chloroformieren, aber in dieser Aufregung nicht heilen könnten.

"Du tennst ja die Seridja noch von Beiden ber."

Der Professor führte mich nun zu dem Kinde und sagte: "Hier, Seridja, hier hab' ich dir eine gute Freundin gesbracht."

Wie ich dem Kinde nahe kam, schrie es, als ob es am Spieß stecke, und wie ich mich niederbeugte, wollte es mich an den Haaren zerren und schlug mir mit beiden Fäusten ins Gesicht.

"Gelt, Kind, du hast mich nicht schlagen wollen?" sag' ich, "gelt, du hast arge Schmerzen, die dich so bos machen? Du hast deine Schmerzen schlagen wollen."

Wie ich bas sage, schreit bas Rind:

"Geh fort, geh fort. Ich will dich nicht. Nein, bleib da, bleib jett. Wie heißt du denn?"

"Gitta!"
"Gitta! Gitta! Das ist lustig. Komm, gib mir die Hand, ich thu' dir nichts; ja, meine Schmerzen sind bös, so bös."

Ich gab ihm die Hand, und es streichelte sie.

Die Mutter und der Professor sahen einander an, und was sie dachten, denke ich auch: das Kind ist bezwungen, das kriege ich in die Hand.

### Dreinndzwanzigstes Kapitel.

Der Professor ging fort, und auf der Flur sagte er, es sei gescheit von mir gewesen, daß ich so zu dem Kinde geredet habe. Es war aber gar nicht gescheit von mir, es war mein voller Ernst, und wenn's das nicht gewesen wäre, hätte es auch nichts genützt.

Das Kind ist nicht gleich vom ersten Tage an zahm geworden, aber wenn ich gesagt habe, ich gehe fort, da hat es mich um Verzeihung gebeten und mir alles schenken wollen.

Ich darf sagen, ich hab' mit der Seridja Geduld gehabt, wie man mehr nicht haben kann; ich hab' auch der Mutter geholfen, die gar nicht mehr mit ihrem Kinde hatte auskommen können. Lieber Gott! Das ist ein lebenslustiges übermütiges Geschöpf, das möcht' gern springen und hüpfen und muß nun so daliegen, kann mit nichts spielen, hat nie was Ordentliches gesehen und kann sich an nichts erinnern und weiß nicht, ob es in Rom, in Konstantinopel oder in Zürich ist. Das Kind ist in den dreizehn Jahren seines Lebens in allen Ländern gewesen, kennt alle Sprachen, weiß, wie man Hund in allen Sprachen sagt, weiß aber kaum mehr, wie ein Hund aussieht. Das ist ein bitteres Elend.

Die Mutter hatte es jett besser; stundenlang und auch halbe Tage durfte sie von dem Kinde fort und sich wieder auf:

frischen; sie war ganz herabgekommen gewesen.

Als der Professor wiederkam, sagte ich ihm, daß man dem Kinde unsern braven Hund, den Rack, geben müsse. Er fragte mich, ob das Kind selber den Wunsch nach einem Hunde geäußert habe; ich sagte, daß es nur mein Gedanke sei, daß Kind müsse etwas Lebendiges zum Spielen haben. Der Prossessor brachte nun unsern Rack. Das gute Thier blinzelte mir zu mit seinen so herzgetreuen, grundehrlichen Augen, wie wenn es mir sagen wollte: ich weiß auch, daß das arme Kind blind ist, und wir zwei lassen uns von ihm zerren oder liebkosen, wie es eben mag.

Seridja war auch ganz glückselig mit dem Rack, ich habe ihr sagen mussen, wie der Hund aussieht; es war ein schöner

schwarzer Hühnerhund mit langen Ohren, weißer Schnauze, weißem Bleß und weißen Füßen. Das Kind hat Stunden mit Rack plaudern können, und das hat die Mutter noch viel ersleichtert.

Ich mußte neben Seridja schlafen und ihr erzählen, bis sie einschlief. Ich habe dem Kinde alle Geschichten erzählt, die ich wußte; auch Stücke aus meinem Leben. Wie ich von uns seren verlorenen Gänsen erzählte, die wieder gekommen sind und schnattern und plaudern und basen, da hat das Kind mit mir den Gänsen nachgeahmt, und ich hab' ihm das noch oft und oft vormachen müssen.

Von unserm reichen Leben habe ich nichts erzählt, aber davon, daß ich auch Steine geklopft habe an der Straße, und da rief das Kind: "Mutter, die Gitta hat noch ärgere Proben bestehen müssen, als die Prinzessin im Märchen; die hat doch nur Gänse gehütet und Beeren gesammelt im Wald, aber Steine hat sie nicht geklopft. Gitta! du wirst noch viel mehr als Königin!"

Wir lachten über das Kind, und gescheit, wie es war und stark in Fragen, wollte es wissen, ob die Steine sich leichter bei Regen oder bei Sonnenschein zerspalten; alles wollte es wissen.

Ich erzählte auch, daß dem Weger ein Steinsplitter ins Auge geflogen sei — o weh! das Kind schreit wie besessen, es spürt den Steinsplitter in seinen Augen und schreit wie toll: "thu mir ihn heraus! heraus!"

Jest war auf viele Tage wieder alles verdorben; die Mutter zankte mich, weil ich dem Kinde solcherlei erzählt habe, und ich machte mir auch Vorwürfe. Ich habe aber nichts mehr zu erzählen gewußt, und das Kind wollte sich nicht aus Büchern vorlesen lassen. Ich habe mir also viele Geschichten auswendig gelernt.

Etwas anderes wachte auch wieder bei mir auf. Ich wußte ja von den Eichenschälerinnen und von der Bonifacia viele Lieder. Ich sang also dem Kinde vor, und es sernte alle Lieder schnell; es hatte eine schöne Stimme, und wir sangen miteinander, es ging wie zusammengepaßt.

Beiter sein, bas ift besonders gut für die Beilung.

Der Professor hatte alles Vertrauen für das Gelingen der Operation, aber das Kind mußte ruhig und geduldig sein lernen für die Zeit der Heilung, sonst war alles vergebens, ja noch schlimmer als vorher.

Ich war manchmal bos auf die Mutter; solch eine feine Auerbach, Dorfgeschichten. X.

vornehme Frau hätte bei alledem das Kind nicht sollen so verswildern und unbändig werden lassen. Das Kind war ein wahrer Tyrann; vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hat man ohne Unterlaß ihm immer etwas erzählen oder mit ihm treiben müssen. Ich habe oft nicht mehr gewußt, wo aus noch ein.

Nun hat sich aber etwas Gutes gefunden. Ich bat das Kind, mich Englisch zu lehren. Das hat ihm wohlgefallen. Ich habe Tag sür Tag so und so viel Worte und Redensarten lernen müssen, und das Kind war ganz glücklich, Schulmeister zu spielen. Ich habe geläusig englisch sprechen können, jest freilich hab' ich's wieder verlernt.

### Vierundzwanzigstes Rapitel.

Wie es mit dem Ronymus war?

Ganz gut, er hat eine brave, bedächtige Art, er hat viel von seinem Vater. Er erzählte mir, daß er etwas voran bringe, und daß er hoffe, noch weiter zu kommen. Das Soldatenleben hatte einen ganz neuen Menschen aus ihm gemacht; er erzählte mir, daß die Schweizer gern Deutsche zu Dienstboten haben, besonders gern gediente Soldaten. Er plagte mich nicht mit Liebessachen, mit keinem Wort, und ich habe gemeint, ich hätte mir etwas eingebildet und unnötige Sorgen gemacht. Er war ehrerbietig gegen mich, nur wollte er sich nicht drein sinden, daß ich, die Prinzeß vom Schlehenhof, dienen müsse, und noch dazu als Krankenwärterin.

Bor der Engländerin hatten wir kein Hehl daraus, daß wir uns von Kindheit an kennen, und der Konymus muß ihr einmal gesagt haben, daß ich von vornehmer Herkunft sei. Die Engländerin hat, so oft es Gelegenheit gegeben hat, sich gern mit dem Ronymus unterhalten, er ist so gradaus und lustig dabei; er ist gar froh, daß er tagtäglich sein kleines Vermögen wachsen sieht; er hat auch schon zwei Aecker und eine Wiese daheim gekaust. Der Ronymus war eben anders als ich, er dachte gern zurück an die Vergangenheit und freute sich, daß es jest besser geht; ich dagegen mochte von der Vergangenheit nichts wissen.

Der Ronnmus ist noch heute so, er erinnert sich bei jeder Gelegenheit an die frühere Armutei und ist immer dankbar sür alles, was eben jett ist.

Eines Tages, als ich dem Ronymus über die Engländerin klagte, daß sie immer wieder verderbe, was ich an dem Kinde gut mache, sagte er:

"Wie kannst du dich nur über diese Frau ärgern? Die

ist ja einfältig, dumm wie Bohnenstroh."

Ich sah das jetzt auch; man kann mit den feinsten Kleis dern und dem größten Reichtum doch dumm sein. Mir wurde jetzt alles viel klarer, und ich ärgerte mich nicht mehr über die Frau, sie war eben dumm und hatte keine Einsicht.

Wie gesagt, mit Liebessachen hat mich ber Ronymus ver-

schont, nur einmal fagte er:

"Bas meinst, was zwei so gute Augen wert sind?"

"D du Schmeichler!"

"Was Schmeichler! Ich meine ja gar nicht dich, ich red' von meinen eigenen Augen. Die Kranken können dir sagen, was gute Augen wert sind. Es ist nur gut, daß sie sie nicht kausen können, sonst müßten wir blind herumlausen. D! Und wenn gute Augen erst Einen gut ansehen . . . Hui! Da klin= gelt's wieder!"

"Ja, mach', daß du fort kommst."

Der Ronymus ging davon.

Ich hatte etwas in der Stadt zu besorgen gehabt, ich kehrte in den Gasthof zurück, ich suhr mit dem Lupf in die Höhe, ich blieb stehen; auf der Bank saß eine verschleierte Frau und ein verschleierter Mann, ich sah sie kaum in dem wenig erleuchteten Raum. Ich hörte aber, wie die Frau sagte:

"Wenn du krank sein willst, so sei auch recht krank, geh'

in ein Hospital, aber ich, ich bin keine Krankenwärterin."

Der Mann seufzte und fagte nichts.

Die beiden stiegen im ersten Stock aus, ich suhr weiter in die Höhe, aber ich wurde es nicht los; mir war, wie wenn ich die Stimme der Frau schon einmal gehört hätte. Kann das nicht der Rittmeister und seine Frau gewesen sein? Ich schalt mich aus über meine einfältige Ahnung.

Andern Tages bat ich den Ronymus, er solle sich doch im Comptoir erkundigen, ob nicht der Rittmeister und seine Frau

im Gasthof gewesen seien.

"Das brauche ich nicht mehr zu erkundigen. Einer von unseren Omnibuskutschern war der Joden bei ihm, den er ins Unglück gebracht hat; der hat ihn gleich erkannt. Ja, sie sind's gewesen, sind aber schon wieder fort. Er hat deinen Professor beraten, er hat gealtert und sie auch, aber er färbt sich den Bart, und sie färbt sich die Backen. Im ganzen Haus hat

alles bavon geredet, wie die beiden miteinander ganten; fie ist allein an die Tafel gegangen, schön geputt, und wie man ibm das Effen gebracht hat, hat sie sich auf den Balkon gesetzt, sie will nicht sehen, wie er ift. Ich hab' ibnen die Roffer gepadt. Er hat noch einen Schein und hat sich die Augenlider mit der hand hoch gehalten und mich betrachtet, wie wenn er sagen wollte: Dich habe ich schon gesehen, weiß nur nicht, wo ich dich hinthun soll . . Ja, aber ich weiß, wo ich ihn hinthun möcht', den Waldmörder, den Menschenmörder, den Räuber. Wenn ich einmal in den Himmel komm', ins Paradies, da bebing' ich mir bei unserm Herrgott auß: er muß mir jeden Tag ein paar Stunden Urlaub geben, daß ich in die Höue hinunter barf, um den Rittmeister zu zwacken. Der foll spuren, mas ich fann; das soll meine beste Seligteit sein."

"Du bist bos. Ich will nicht mehr an den Rittmeister benken. Wenn man boje Gedanken auf einen Menschen hat,

verdirbt man sich selber damit."

"Ja, ja, soll so sein, ist auch nicht nötig. Der Mann ist ichon gestraft genug, er hat eine bose Frau, da ist er mit allem versorat."

#### Fünfundzwanzigstes Kapitel.

Ich hatte jetzt anderes zu thun und zu denken, da durste tein Gedanke nebenaus gehen, da mußte man mit Leib und Geele dabei fein.

Wir konnten Seridja chloroformiren, und die Operation ging leicht und regelrecht. Als sie wieder aufwachte, bat ich sie, nicht zu reden und sich nicht zu rühren; sie sagte nichts als - Rad!

Der hund hatte verstanden, er ging ans Bett, legte seinen Kopf auf den Rand der Matrage, und das Kind legte seine Hand auf den Kopf, und so waren die beiden stundenlang ruhig und lautlos. Ich hatte nur zu thun, um die Mutter zu beruhigen, die darüber ganz außer sich war und Angst hatte und das Kind zum Reden bringen wollte.

Es ist ein Glück, wenn man von jemand weiß, es ist dumm, da hat man die rechte Geduld; das kann ja nicht

anders.

Es ist das beste, wenn der erste Verband recht lang liegen bleiben kann; ich sagte das dem Kind, ich sah, wie es die Zähne zusammenbiß und still ben hund zerrte, sie blieben aber beide

ruhig und lautlos.

Ich sitze bei dem Kinde in der Dunkelstube, hier ist Nacht, draußen ist Tag, wir sehen nichts davon; draußen ist wohl Lärm und Getriebe, ich höre nichts als den Utem des Kindes und den des Hundes, er seufzt manchmal tief.

Alles ist gut geworden. Als das Rind wieder jum erstenmal

reden durfte, fagte es:

"Ich habe in Gevanken mit dir Steine geklopft, und da sind Feuerfunken heraus, und die haben gesungen, so schön, so

fanft, aber feine Lieder, nur ichon geklungen bat's."

Das Kind war wie verwandelt und hat mir geholfen, die Mutter zu beruhigen, die es immer tüssen und umarmen wollte. Sie weinte vor Freude, und ich hatte die größte Angst, daß sie das Kind auch weinen macht; aber es hielt sich tapfer.

Wir gewöhnten das Kind allmählich ans Licht, und mir sind die Thränen in die Augen gekommen, wie das Kind sagte:

"Ich seh' dich, Mutter, ich seh' dich, Gitta, und ich seh'

dich, Rack."

Wir durften zum erstenmal miteinander ausgehen an den See. Es war ein bedeckter Tag, teine Sonne am himmel,

Seridja tußte mir bie Sand, bann fagte fie:

"Schau, wie sich der Rack freut, der möchte gewiß auch gern jagen, wie er sich freut, daß ich sehen kann. O die Bäume und das Wasser und die Menschen und die Häuser und die Schiffe . . ."

Ich habe Seridja natürlich gedämpst, so viel als möglich.

Sie war auch still, nach einer Weile rief sie aber wieder:

"O! So weit! So weit! Wie ist die Welt so weit und der himmel so hoch! Ich meine aber, ich kann ihn anfassen."

Alle Leute, die uns begegneten, sahen uns an, wie wenn sie auch wüßten, daß das ein Blindes gewesen ist; sie blieben stehen und betrachteten das Kind. Ja, ein schöneres Menschenstind hat man nicht sehen können; es hatte goldrotes Lockenhaar und das ganze Gesicht wie das schönste Gemälde, und erst die Augen! Die waren so veilchenblau und glänzten, und das ganze Gesicht war wie lauter Licht, wie wenn da überall Helligskeit davon ausstrahlte.

Jest ging aber bei Seridja das Fragen erst recht an. Als wir zum erstenmal auf die Landstraße kamen, wies sie auf die zerkleinerten Steine, hob einen auf und wollte wissen, in welche Form man sie zerschlagen muß — man kriegt viereckig nicht heraus — und welches die tauglichsten Steine seien.

Das Fragen machte mich gang wirr.

Ich hatte gemeint, ich dürfe jett wieder heim, aber der Brofessor sagte mir, die Mutter könne wieder alles verderben,

ich musse also noch bleiben und achthaben.

Wir sind auch manchmal auf dem See umhergefahren, den ich seit Jahren von da oben gesehen hatte; auch sind wir eins mal auf den Rigi und da oben über Nacht geblieben. Die vielen Menschen waren glücklich über den Sonnenaufgang, natürlich am meisten die Seridja. Ich für mich muß sagen, es war schön, just etwas Besonderes aber nicht.

Ich bin mit Rack wieder in die Anstalt zurück. Der hund hat seine Freude, daß er wieder heim darf, laut gegeben; ich

bin still und langsam den Berg hinangegangen.

Ja, wegen des Rack find die Mutter und Seridja mir bos

geworden und arg undankbar.

Seridja hatte den Hund behalten wollen, und ich war voreilig, ich hätte den Professor sollen zuerst reden lassen; nun aber sagte ich, daß der Hund eine Wohlthat für alle Kranke sei und ihn nicht ein einzelnes behalten dürfe. Der Professor stimmte mir bei, aber die schönen Augen der Seridja konnten auch gar bös blicken, giftig und ingrimmig. Sie hatte eben noch nie erfahren, daß man ihr auch was versagen könne, und es war eine ganz andere Stimme, wie sie beim Abschied zu mir sagte:

"Du kannst gehen mitsamt dem Hund. Fort, fort mit

euch . . . "

Die Mutter und Seridja verließen auch bald den Gasthof und wohnten bescheiden in einem Landhaus am See. Sie warteten auf den Vater, der aus Indien kommen sollte, sie warteten seit langem vergebens, und auch die Geldsendung blieb aus.

Nun ward Ronymus der Annehmer von der Mutter und Tochter und stand ihnen in allem bei, er hat freilich auch Vorteil

davon gehabt.

Eines Tages kam er zu mir und sagte: "Jett komme ich auf den Gaul. Die Engländerin hat mir einen Schmuck ges geben, den ich im Pfandhaus versetzen solle. Ich gehe auch hin und frage, was er wert sei, er ist viel wert, so ist keiner in der ganzen Schweiz. Das Pfandhaus borgt nur das Drittel vom Wert auf das Pfand. Ich denke, das kannst du auch, und wenn das Unterpfand nicht eingelöst wird, hast du den dreisachen Wert und hohe Zinsen in jedem Fall."

Ich muß gestehen, ich hatte Wohlgefallen an Ronnmus,

er war mehr, als ich gemeint habe; aber ich wollte von dem Geldverdienen nichts mehr wissen, ich habe genug davon ersleiden müssen.

Ich muß auch gestehen, es kränkte mich doch noch, daß die Mutter und die Seridja so undankbar gegen mich waren. Sie kannten mich nicht mehr, sie brauchten mich ja nicht mehr. Von der Mutter verdroß es mich weniger, sie war dumm, und ich habe noch keinen gescheiten Menschen kennen gelernt, der undankbar war; aber die Seridja! Ich mußte es verwinden, aber weh that's.

Der Vater ist aus Indien gekommen, ist mit Frau und Tochter abgereist, bei mir haben sie keinen Abschied genommen.

Der Ronymus kam und berichtete mir, welch ein Glück er gemacht habe; der Engländer habe ihm alles bar bezahlt und

noch ein gut Stud Gelb baju gegeben.

"Eigentlich," sagte er und sah mich dabei so seltsam an, "eigentlich müßte ich dir die Hälfte abgeben, denn daß ich mit der Engländerin so gut bekannt geworden bin, verdanke ich dir. Aber ich meine, wir lassen die beiden Hälften bei einander und haben sie zusammen."

Ich verstand wohl, was er meinte, aber ich sagte nichts

drauf.

Ich klagte der Doktorin mein Leid über den Undank. Sie

nahm mir alles geduldig ab und fagte endlich:

"Du vergißt immer wieder, daß es bose Menschen gibt. Laß dich dadurch ja nicht verleiten, gegen andere hartherzig zu sein. Was können diese dafür, daß sie darunter leiden sollen? Und wenn man's recht betrachtet, braucht man keinen Lohn und keinen Dank. Wir thun unseren Nebenmenschen das Gute, weil es gut ist, und da ist Lohn genug in dem Glück, Gutes thun zu dürsen. Es gibt Menschen, an denen auch Leid und Elend nichts bessert, und doch ist das die heilige Lehre, daß aus Leiden Seligkeit stammt."

Die Doktorin mußte mir's angesehen haben, daß ich denke: Woher hat's nur die Frau, daß sie so über die Welt weg redet, als ob sie gar nicht mit thäte, und sie thut doch recht=

schaffen mit?

Das mußte mir die Doktorin angesehen haben, und sie

sagte:

"Gitta! Ich gehe bald fort, ich weiß nicht, ob ich dich je im Leben wieder sehe. Ich wünsche den Tod nicht, aber ich erwarte ihn ruhig. Ich muß dir doch noch meine Geschichte erzählen. Sie ist dir vielleicht auch gut."

Die Doktorin erzählte. Ich meine, ich höre fie jest noch sprechen, und könnte ihr Wort für Wort nachergablen:

# Sechsundzwanzigstes Kapitel.

"Wenn du es noch nicht weißt, sollst du es von heute an wissen; ich war eine Judin und bin Christin geworden; ich wurde zugleich mit meinem Manne getauft, bald nach unserer Hochzeit. Mein Mann war ungläubig, ihm waren alle Religions: formen gleichgültig. Solange die Juden nicht die gleichen Rechte wie die Chriften hatten, wäre er nie Chrift geworden, denn er fand es verwerflich, durch Uebertritt zu einer andern Religion einen Gewinn zu erringen. Nun aber schwand durch neue Gesetze jeder bürgerliche Unterschied zwischen den Religionen. Wir ließen uns in ber protestantischen Kirche taufen. Mann blieb ungläubig, ich für mich habe eine inbrünstige Liebe zu Jesus Christus, der durch Leben und Lehre so hoch steht, wie feiner außer ihm.

Freilich, was viele Geistliche aus ihm machen, das macht ihn unkenntlich. Er würde viele seiner Bekenner aus dem Tempel jagen, wenn er sähe, wie sie die Richtchriften und vor allem die Juden ansehen. Wenn die Apostel heute noch lebten, müßten sie sich getaufte Juden nennen oder vielmehr schelten lassen, denn die Menschen driftlicher Abstammung sagen das

mit einem gewiffen Sochmut.

Mein Mann war ein gut beschäftigter Arzt, voll Gifer für seinen Beruf und immer einer ber ersten, wenn für die Be-

meinde und das ganze Land etwas zu thun war.

Da kam die Revolution vom Jahre 1848 und dann das Jahr drauf die provisorische Regierung in unserem Lande. Mein Mann wurde in dieselbe berufen. Sie wurde nieder: geworfen, mein Mann wurde ins Gefängnis gebracht, ber standrechtliche Tod drohte ihm. Ich in meinem damaligen Zustande litt unsäglich. Das Kind war tot, und da man für mein Leben fürchtete, durfte mein Mann mich auf meinem Krankenlager besuchen. Zwei Soldaten mit Ober= und Untergewehr traten mit ihm in mein Zimmer. Ich will nicht erzählen, was wir litten; wir hielten uns stark. Wir sahen uns zum lettenmal. Ich wurde wieder gesund, soweit das Gesund: heit ist; mein Mann starb im Gefängnis, ich erfuhr es erst nach Wochen, als ich aus dem Fieber erwachte.

Mein Mann ist auf dem protestantischen Kirchhof der Feftung begraben. Ich mußte meines Bruftleibens wegen in

die südliche Schweiz.

Ich könnte bir tagelang erzählen. Man hat baran ge= arbeitet, mir die Seele zu verbittern; es ift nicht gelungen, sowenig es gelungen ist, meinen Vorfahren durch bald zwei jahrtausendelange Qualen das Gemüt zu verderben und sie zu entmenschen.

Rur eins will ich erzählen. Ich lebte in einer Benfion, in der fast nur Deutsche maren. Es war ein schönes geselliges Busammenleben, bis ein Geistlicher aus — ich will ben Ort nicht nennen, die anderen Bewohner follen damit nicht gefrankt werben - also ein Geistlicher fam, ber auch trant war.

Man sah mir wohl die geborene Judin an, ich hatte tohl= schwarzes haar, und nun begann ein Zischeln und Beimlich=

reden, bas mich aber wenig fummerte.

Der Geistliche fühlte sich stark genug, sein Amt auch hier zu üben, und er predigte, sich auf Bibelterte berufend, in den

bitterften Worten gegen die Juden.

Alles fah auf mich, und fie mögen's mir angesehen haben, daß ich dieser Anwendung des Textes widersprach. Der Geist= liche hatte ein Zorneswort des Apostels, das noch mitten im Rampfe um die neue Lehre ausgestoßen mar, auf die Begenwart angewendet. Er verstand nicht, die Hoheit Jesu Christi zu faffen und jene erhabene Beilsbotschaft, daß alle Menschen Rinder Gottes find.

Ich kam in den Gesellschaftssaal, alles zog sich von mir zurück; ich sah, daß ich in Acht und Bann gethan war. Ich

verließ das haus und zog in ein anderes.

Ich hätte ja leicht sagen können, ich bin getauft, aber ich schämte mich deffen, daß sich Menschen nach dem Beiland nennen und so zu handeln vermögen.

Ein Ebelmann aus Pommern, er war auch Rittmeister,

war ber einzige, ber sich meiner annahm.

Er hatte bisher keinen Menschen judischer Abstammung und judischen Glaubens gefannt, aber er hielt ce für Pflicht, sich der von Lieblosigkeit und Härte Verfolgten anzunehmen. Da ich seinen biebern, menschenfreundlichen Sinn erkannte, fagte ich ihm, daß ich Christin sei. Er war ein strenggläubiger Chrift, aber von jenem Tage an zerfiel er mit dem Glauben. barf sagen, daß es mir gelungen ift, ihn in ber reinen Gottes= erkenntnis fest zu halten.

Ich gestehe aber auch, in mir tochte Zorn und Haß. Ich

habe mit diesen bösen Geistern gerungen, bis ich mir sagte: Nein, das sollen die Bösen nicht bewirken, daß sie mir das Herz vergisten. Nein, ich thue denen, die sich lügnerisch Christen, Bekenner der Religion der Liebe nennen, so viel Gutes, als ich kann. Das freilich kann ich nicht, die Feinde lieben kann ich nicht, und ich kenne niemand, der es vermag; ja ich glaube, das Wort ist nicht so gemeint, sondern es gilt nur, was dann gesagt ist; Gutes thun kann ich und muß ich auch denen, die mich kränkten.

Nun aber geh, Gitta, die Erzählung hat mich doch an:

gegriffen . . . "

So redete die Doktorin. Sie starrte oft drein, wie wenn sie zu einem Unsichtbaren redete, und wenn ich sie ansah, lag auf ihrem Gesichte ein Glanz von Wehmut und erhabener Uebers windung der Welt.

Ich habe damals nicht vom Fleck fort gekonnt, ich hätte der Dulderin gern die Knies geküßt, aber sie konnte so was

nicht leiden.

Ich fragte sie, was aus dem Nittmeister aus Pommern geworden, und sie sagte, daß er bald gestorben sei, sie habe ihn gepflegt bis zu seinem letten Atemzug.

Ich wollte nun gehen, die Doktorin aber sagte:

"Nein, bleib jett, es ist besser, wenn jett jemand bei mir ist."

Wir haben noch lang stumm bei einander gesessen.

Ich bin bei der Doktorin geblieben, bis sie einges schlafen ist.

Wenige Tage darauf begleitete ich sie an die Bahn, der Professor und seine Frau waren auch da. Ich traf den Ronymus,

und er sagte mir:

"Das Geld reicht jest bald aus. Ich treibe das Geschäft hier nicht mehr lang. Der Schmaje sucht uns ein schickliches Wirtshaus mit Aeckern und Wiesen und auch ein Stück Wald dazu. Da haben wir dann alles."

"Wer wir?"

Der Ronymus sah zu Boden und atmete schwer, dann sagte er:

Mutter nicht mehr erlebt —"

Er hielt inne, er merkte, wie mich's angriff, daß ich das

jett so erfuhr, dann sagte er:

hat sie an dich gedacht, aber ich kann dir's jest nicht sagen."

Ich ging heim in unsere Anstalt, mir war der Weg den Berg hinan so schwer wie noch nie; es kann wohl sein, daß ich

im voraus gespurt habe, mas jest erft tommt.

Also die Bonifacia, die treue Seele tot! Wie lebt der Weger, und wie sieht es nun aus dort in dem häuschen? Wie ich das so denke, sehe ich die Blätter vom Baume fallen, und jener Herbsttag, an dem ich zum erstenmal dem Rittmeister bez gegnete, geht mir in der Erinnerung auf.

Warum kommt bas immer wieder? . . .

Wir hatten diesen Winter wieder das ganze Haus voll, und mir fehlte die gute Doktorin. Oft und oft habe ich gemeint, ich müsse zu ihr gehen und mir Rats bei ihr erholen, ich wußte mir nicht mehr allein zu helfen.

Endlich sagte ich mir: Halt! Das darf nicht sein. Du mußt so vielen Menschen beistehen, du darfst nicht selber hilfs:

bedürftig sein.

Ich habe meine Pflichten wieder aufgenommen, wie wenn ich jest erst anfinge. Es war mir eine wahre Lust, und es war mir leicht, treppauf treppab von einem zum andern zu gehen und jedem etwas zu leisten.

Im Zimmer der Doktorin wohnte jetzt eine feine, aber schwächliche Frau, die sich die Augen ausgeweint hatte um den

Tod ihres Mannes.

Unser Professor meinte, es sei ihr schwerlich zu helfen, und er ließ es zu, daß sie fast den ganzen Tag Klavier spielte, obsichon sie sehr schwächlich war. Ihr Mann war ein berühmter Musiker, sie war seine Schülerin und ist mit ihm entslohen, er ist bald gestorben; sie spielte nun alle Stücke zu seiner Erinnerung.

Wir hatten auch einen berühmten Professor der Sternkunde, der sich in seinem Beruf das Augenlicht verdorben hatte. Er war in meiner besondern Obhut, und unser Professor sagte, er werde geheilt; er war ein gar lieber geduldiger alter Herr, er bekam viel Besuch von überall her, lauter seine Männer und Frauen, und alle dankten mir für meine gute Pflege.

D lieber Gott! Es gibt so viele gute Menschen auf der Welt, warum hat gerade so ein grundschlechter zu meinen Eltern

auf ben Hof kommen und uns verderben muffen?

Der Sternkundige ist geheilt entlassen worden. Man freut sich doch, wenn die Kranken uns geheilt verlassen, aber der Abschied von so guten feinen Menschen thut doch weh.

Das Zimmer des Sternkundigen wurde neu hergerichtet, und noch ein zweites ward dazu genommen; es hieß, wir bekämen einen vornehmen und anspruchsvollen Kranken, und ich war zu seinem besonderen Dienst bestimmt.

Warum war mir jest so bang?

Was mich wie eine schlimme Ahnung gepeinigt hatte, ist wirklich geworden. Der Rittmeister ist gekommen.

# Siebenundzwanzigstes Rapitel.

Am Mittag fährt ein Wagen vor. Ich schaue aus dem Fenster, ein großer stattlicher Mann wird aus dem Wagen geshoben. Ich meine, ich muß aus dem Fenster stürzen, ich meine, ich muß rückwärts fallen. O lieber Gott! Das ist ja der Rittsmeister! Und den soll ich pslegen und warten? Den? Nein, das thue ich nicht, ich bleib' nicht im Hause, mit dem Mann bleib' ich nicht unter einem Dach.

Er wird heraufgeführt, er trappst in der Nebenstube, ich

bore feine Stimme, ich habe mich nicht geirrt, er ift's.

Unser Professor öffnete die Zwischenthur und sagte zu mir:

"Romm herein."

Ich weiß nicht, woher ich die Kraft hatte, ins andere Zimmer zu gehen. Da saß der Rittmeister mit verbundenen Augen im Lehnstuhl und hatte die Hände ineinander gefaltet. Der Professor sagte:

"Das ist bein neuer Pflegling. Ich weiß, du bist geduldig,

sei es ganz besonders mit diesem Herrn."

Ich konnte nicht einmal ein Ja vorbringen, es schnürte mir die Kehle zu. Der Rittmeister frug:

"Wie heißen Sie?"

Ich brachte meinen Namen nicht heraus, und der Pros

"Sie wird Gitta gerufen. Warum bist du so starr? Du

bist doch sonst —"

Der Rittmeister unterbrach ihn und fragte:

"Ist sie alt ober jung?"

"Jung."

"Wo steht sie?"

Ich konnte nicht von der Stelle. Der Professor sagte

"Was bist du plößlich so kindisch?" Kindisch sagte er — ich meinte, ich müsse aufschreien und sagen: ich bin das Kind von dem, der durch diesen Mann zu Grunde gerichtet und in den Tod gejagt wurde.

Ich brachte aber fein Wort heraus, und ber Rittmeister

sagte:

"Tritt näher! Romm ber!"

Es klang befehlerisch, er that den Handschuh ab, streckte die Hand aus, und der Prosessor führte mich am Arm zu ibm bin.

Ich mußte dem Räuber, dem Mörder die Hand geben.

Er sagte:

"Warum zitterst du? Saft nichts von mir zu fürchten,

bin ein armer, verlaffener, blinder Mann."

Dabei schluchzte er, daß es ihm Herzstöße gab. Ich hatte kein Mitleid mit ihm, mir ballten sich beide Hände, ich hätte ihn gern noch mit beiden Fäusten auf die Brust gestoßen und ihm dabei zugerufen: Du Räuber an meinem Vater! Du Mörder meines Vaters!

Unser Professor redete dem Nittmeister zu, er müsse stark und mannhaft sein, er dürfe nicht weinen, das verzögere die ohnedies so schwierige Operation um Tage, vielleicht um Wochen.

Der neue Ussistent kam herzu, er war erst seit kurzem bei uns, er war Militärarzt in Deutschland gewesen. Die beiden Uerzte schickten mich fort, sie nahmen nun nochmals eine Unter-

suchung vor.

Da stand ich nun draußen auf dem Flur, und wieder kam mir der Gedanke, ich bleibe keine Stunde mehr im Hause; ich kann nicht. Unserm Professor sage ich, warum ich fort muß, und er soll den schändlichen Menschen nicht heilen, der soll keinen Baum mehr sehen, keine Blume, kein Menschensgesicht; blind soll man ihn in die Grube einscharren bei lebenz digem Leibe . . .

Unser Professor kam heraus und sagte mir:

"Dein neuer Patient ist das gerade Gegenteil von dem Sternkundigen, der lauter Gutherzigkeit war; dieser ist voll Bosheit und Siftigkeit auf die Welt, weil das Leiden über ihn gekommen. Ja, Kind, wir dürfen nicht fragen, ob einer gut oder schlecht; wir wissen nur, er ist krank, und wir müssen helsen, so viel wir können. Ist dein neuer Patient bösartig, so muß er gerade um so mehr gutartig behandelt werden; ich habe das Vertrauen zu dir, daß du das kannst."

Er ging mit dem Assistenten die Treppe hinab, und ich hörte noch, wie der Assistent sagte: "Nennen Sie dem Manne

meinen Namen nicht. Ich kenne ihn von früher, ich stand bei seiner Schwadron."

"So? Da müssen Sie mir von ihm erzählen. Er war offenbar ein gewaltthätiger Mensch, ich habe das auch an mir erfahren. Ich habe ihn eigentlich nicht ins Haus aufnehmen wollen und habe es nun doch gethan."

Er nannte auf lateinisch eine Krankheit.

Die Schritte der beiden Männer verhallten, ich stand am Treppengeländer und mußte mich dran festhalten, so schwindelte mir. Jett aber kam über mich, was die Doktorin gesagt hat: "Man kann sich nicht zwingen, seinen Feind zu lieben, aber man kann sich zwingen, ihm zu helfen und ihm Gutes zu thun.

Das muß ich, bas kann ich, das will ich.

### Achtundzwanzigstes Kapitel.

Ich ging in die Stube, der Rittmeister stand am Fenster, er wendete sich um und fragte:

"Bist du's, Schaller?"

Mir zitterte das Herz. Also der Schaller kommt auch? Der wird mich erkennen. Ich sagte, daß ich es sei und er erwiderte barsch:

"Geh! Rein, bleib. Sag', was sieht man hier vom

Fenster aus?"

Ich sagte, daß an diesem Fenster eine hohe Tanne stehe, da sehe man nicht viel, aber vom andern Fenster überschaue man den See und die Alpen.

"Du hast eine sonderbare Stimme," sagte er, "bist du

eine Schweizerin?"

Er wartete nicht, bis ich antwortete, und fragte wieder: "Woher kommt die Musik, die man jetzt hört?"

"Vom Dampfschiff auf dem See. Der Wind trägt manch:

mal den Klang hier herauf."

"So? Die Welt ist lustig. Sie fahren mit Musik auf dem See. Nun geh! Nur noch eins. Betrüg' mich nicht. Ich merke alles. Nun geh!"

Ich ging ins Nebenzimmer und war froh, daß ich mich

setzen konnte.

Muß ich nicht dem Professor sagen, was der Rittmeister uns daheim angethan hat? Nein, ich trag's besser still . . .

aber dem Ronymus muß ich voch sagen, was mir auferlegt ist? Nein, dem auch nicht. Ich will alles allein . . .

Der Rittmeister im Nebenzimmer pfiff, er pfiff wunder=

schön, ganze Musikstücke.

Die Thur ging auf, ber Rad tam berein.

"Ist nicht ein Hund bei dir?" rief der Rittmeister, er hatte ein wunderbar scharfes Gehör. Ich bejahte und befahl dem Rack, daß er zu dem Herrn gehe; er folgte mir zum

erstenmal nicht gradaus, ich mußte ihm streng befehlen.

Der Rittmeister betastete den Hund und sagte, das sei keine reine Rasse, der Hund stamme von Schäfer: und Hühners hund ab. Rack sah mich an, wie wenn er jedes Wort versstanden hätte; er war gegen alle Menschen gut, nur gegen den Rittmeister nicht. Wer weiß, woran so ein Hund merkt, daß das kein braver Mann ist.

Alle Kranken hatten eine Freude dran, wenn ich ihnen ein Hauptstück vom Rack erzählte. Ich sagte zum Rittmeister: "Das ist ein kluges Tier. In einer bestimmten Ecke steht eine Gießkanne. Wenn der Rack Durst hat, nimmt er den Henkel ins Maul und trägt die Gießkanne herbei, daß man ihm Wasser eingieße, das er mit seiner langen Zunge ausleckt, und dann trägt er die Kanne wieder an ihren Play."

Der Rack schüttelte den Kopf, während ich das erzählte: diesem Manne solltest du die Geschichte nicht erzählen. — Und er hatte recht. Denn der Rittmeister sagte: "Solche Ge-

schichten geben mich nichts an."

Ich wußte sonst immer den Leuten allerlei zu erzählen,

jest aber wußte ich nichts mehr.

Ich mußte nun den Rittmeister an der Hand führen und ihm sagen, wo alles in dem großen Zimmer stehe, die Tische, die Stühle und das Bett.

"Ist kein Spiegel im Zimmer?" fragte er. Ich sagte

nein, und er lachte.

"Freilich, man sieht sich ja selber nicht. Erlaube, ich will

mit der hand erkennen, wie du aussiehst."

Er fuhr mir mit der Hand übers Gesicht, ich gab ihm mit der Faust einen Stoß, der wahrscheinlich ärger als nötig, und er sagte:

"Gut, soll nicht mehr geschehen. Ist noch Tag ober schon

Nacht?"

Ich sagte, daß eben die Sonne untergehe, und er rief wieder in seinem befehlerischen Tone: "Geh!" Er war gewohnt, die Menschen hin und her zu schieben, als wären sie Stühle.

Ich stand im andern Zimmer am Fenster und sah hinaus, da war Himmel und Erde und Wasser wie lauter rotes Gold.

Ich wendete mich zurud, ich wußte nicht, warum.

Da hing an der Wand das Bild von dem großen Doktor von Berlin, und ich mußte denken: O du! vielleicht hast du auch einmal einen Feind von dir, gewiß hast du auch schlechte Menschen geheilt. Du hast nichts gewollt als helsen. Ich kann nicht, was du kannst, aber was ich vermag, das will ich thun.

Wie ich das so dachte, war mir's, als ob er mir zu: lächelte.

Ja, es war doch wunderbar. Andern Tages sagte mir unser Professor, er habe die Nachricht bekommen, daß gestern abend bei Sonnenuntergang der große Doktor von Berlin gestorben sei. Und in derselben Stunde hatte ich an ihn ges dacht, und er mußte in seiner Sterbestunde gefühlt haben, wie vielen Menschen er die Sonne wiedergegeben.

#### Meunundzwanzigstes Kapitel.

Tags darauf war der Rittmeister anders geworden und ich auch.

Als ich beim Erwachen dran dachte, wen ich zu pflegen habe, meinte ich wieder, ich könne es nicht und dürfe es nicht; ich könnte auch keine treue Pflegerin eines Menschen sein, den ich in Grund und Boden hinein verfluche. Ich habe disher meine Pflicht gethan, jett müßte ich ungetreu an meiner Pflicht werden. Das muß ich dem Professor sagen. Und wieder dachte ich, was geht's dich an, wer der Kranke ist? Und er ist ja gestraft; er kann nicht mehr nach seinen Gelüsten leben, er muß sich fügen und hat keinen Willen mehr; man muß doch Erbarmen mit ihm haben, und er ist ja doppelt elend, blind mit einem bösen Gewissen.

Der Rittmeister rief mich und fragte, ob schon Tag sei, und dann sagte er, er sei gestern gewiß bös und heftig geswesen; man solle ihm das nicht verübeln, er leide bittere Schmerzen und dazu solche, die man mit keinen noch so feinen

Instrumenten beilen könne.

"Ich war mit sehenden Augen blind," schloß er. Eben als er das gesagt hatte, begann die Klavierspielerin über ihm, und mit heftiger Stimme rief er:

"Das bulbe ich nicht, bas barf nicht fein."

Ich mußte den Professor rufen. Dieser erklärte dem Rittmeister, er solle es versuchen, sich an dem schönen Klaviers spiel zu erfreuen, statt sich zu ärgern; wenn das in zwei Tagen nicht der Fall sei, werde man ihm andere Zimmer ans weisen.

"Warum mir? Warum nicht bem Klavierklimpernden?"

"Ich muß bitten, etwas ruhiger mit mir zu reden," sagte der Professor. "Sie müssen Selbstbeherrschung und Fügsamsteit lernen; durch Ihre Heftigkeiten verschlimmern Sie Ihren Zustand und stören die Pflege und Heilung."

Sanz gebändigt und zahm fragte nun der Rittmeister, wer es denn sei, der da oben Klavier spiele. Unser Professor er= zählte von der Frau, die in Gram um ihren verlorenen Mann erblindet sei und bald ihre letzte Lebenskraft aufgezehrt haben werde.

"Ift das auch mahr, mas Sie mir da erzählen?"

Scharf entgegnete der Professor:

"Herr Baron, ich verlange, daß Sie keine berartige Redens= art mehr gegen mich gebrauchen. Sie sind kein Kind, und ich

bin fein Märchenerzähler."

Der Rittmeister hat's gespürt, mit dem darf man nicht spaßen. Ich muß sagen, ich hatte den Professor noch nie gegen einen Kranken so scharf gesehen; unser Professor mußte mehr von ihm wissen, als ich meinte, jedenfalls wollte er ihn bändigen.

Wieder ganz sanft brachte der Rittmeister vor: "Berzeihen Sie einem Schwergekränkten, will sagen einem Schwerkranken. Also solche Liebe gibt es wirklich in der Welt? Ich will's glauben,

ich muß Ihnen ja glauben."

Als der Professor weggegangen war und die Frau weiter

spielte, pfiff ber Rittmeister zu ber Musit über ihm.

Plöglich rief er mich und sagte, ich solle hinaufgehen zu der Frau und anfragen, ob er nicht zu ihr kommen und in ihrem Zimmer zuhören dürfe; er könne auch vierhändig mit ihr spielen.

Ich sagte, daß man nicht von einem zum andern ohne Wissen des Herrn Professors Botschaft bringen dürfe. Da schrie er wieder:

"Berdammt! Sind denn die Kranken hier Strafgefangene?" Ich dachte: Du verdienst, Strafgefangener zu sein, in Ketten und Banden. Mein ganzer Haß war wieder da. Ich pflegte ihn aber doch wie jeden andern. Etwas in mir sagte mir freisich, daß ich heuchle. Gehe ich nicht selber dabei zu

14

Grunde, wenn ich das so weiter treibe? Ich schämte mich vor jedem guten Wort, das ich sagen mußte, ich kam mir beständig wie unsauber vor, wie ungewaschen. Ich hatte keinen rechten Schlaf mehr, ich war unzufrieden mit allem und mir selber zur Last.

Eines Tages tam der hausmeifter und brachte einen Brief, der Rittmeister fragte, wer bier den Kranken vorlese; ber haus:

meister fagte, er sei Bertrauensperson.

"Gut, lesen Sie mir zuerst die Unterschrift."

"Bergschinder. Ein eigentümlicher Name!" "Es gibt auch solch einen Kerl nicht zum zweitenmal auf ber Welt. Lesen Sie den Brief und bleib du nur, Gitta, ich habe fein Geheimnis mehr."

In dem Briefe stand vieles, was wir nicht verstanden. Der Schaller schrieb, daß sich noch nicht bestimmen lasse, wann

er tomme, und zulett hieß es ungefähr:

"Sei froh, daß du den Drachen los bift. Dir find die Augen verbunden, aber du wirft nicht hingerichtet, sondern her:

gerichtet zu neuem luftigen Leben."

Der Rittmeister lachte gezwungen, bann fragte er mich, ob ich gut lesen könne; ich bejahte, und nun bestimmte er, daß ich ihm fernerhin die Briefe vorlesen solle, er habe Vertrauen zu mir.

Ich habe ihm auch Bücher vorlesen muffen, und bei Schurkenstreichen, wo ich voll Abscheu war, hat er oft brein gerufen:

"Das ist prächtig! Das sind findige Kameraden!"

Ich habe ihm auch eine Geschichte von der Blutrache vor: gelesen, und er fand es ganz in Ordnung, mas da geschieht.

Nur einmal sprach er sich über die Frau aus, die ihn

verlassen hatte.

Das tam fo.

Die Fürstin gab zu ihrem Abschied in unserer Anstalt ein Konzert oder einen Festschmaus, ich weiß nicht, wie ich es heißen

soll; es war eben munderschön.

Die Fürstin hat gar herrlich auf ber Harfe gespielt, und in Dankbarkeit, weil sie doch so weit geheilt war, wollte sie allen Kranken, die aus dem Zimmer durften, im großen Saal vorspielen. Unser Professor ließ mich zur Fürstin rufen. ganze Sache war nicht ohne Gefahr, denn die feine Musik konnte die Menschen so angreifen, daß sie weinten und sich damit Schaden anthaten. Es wurde daher strenge Auswahl getroffen.

Glückseliger sind noch selten Menschen durch die Musik gewesen. Da saßen Männer und Frauen, alte und junge, sie sahen einander nicht, aber sie hörten alle die Klänge, die so sanst zu Herzen dringen. Ein Wildheuer, der sein Lebtag so was nicht geahnt, rief plötslich bei einer leisen Weise:

"Ich bin im himmel! So muffen's die Engel im himmel

machen!"

Außer dieser kleinen Störung war alles gut abgelaufen. Der Rittmeister war auch eingeladen, aber er lehnte heftig ab und sagte:

"Ich will keinen Sarfenton mehr hören, fie" — er meinte

damit seine Frau - "bat ja auch Harfe gespielt."

#### Dreißigstes Rapitel.

Der Assistent, der, wie gesagt, auch Soldat war, hat mir die Geschichte des Rittmeisters erzählt. Ich muß ihn Rittmeister nennen, obgleich er's nicht mehr war.

Wie jeder Soldat sauber und in Ordnung daher kommen muß, so ist's auch im ganzen; die Offiziere dulden keinen unter sich, der einen Schmußslecken auf seiner Ehre hat, das gehört

zu ihrem Chrenftand.

Der Rittmeister hat das schönste und stolzeste Mädchen geheiratet, er hatte in allem der Vornehmste sein wollen, und es hieß doch, daß sie ihn nicht gern habe, warum, wußte man nicht, vielleicht konnte sie überhaupt niemand gern haben. Er hat aber gemeint, wenn er recht viel Aufwand mache und ihr alles gewähre, was sie nur mag, dann kriege sie ihn gern. Und so hat er seine Ehre und sein Gewissen dran gegeben und zulest Gut und Blut von anderen geraubt, damit seine Frau ihn gern habe. Aber Liebe läßt sich nicht kaufen, und ein Mann, der sie so erwerben will, verdient keine.

Der Assistent hatte noch Mitleid mit dem Rittmeister, ich nicht, ich hatte keins. Wenn die Frau ihn nicht mochte, sollte er sie nicht nehmen oder sie laufen lassen; da könnte man noch

Respett haben, aber so?

Was zuerst vorgefallen ist, wußte der Assistent nicht. Der Rittmeister hat die schönsten Pferde gehalten — er und seine Frau sind oft ausgeritten, und die Leute sind auf der Straße stehen geblieben und haben ihnen nachgeschaut — er hat viel

mit seinen Pferden hin und her gehandelt und auch hoch gesspielt. Kann sein, daß dabei oder im Dienst was vorgefallen ist, man weiß es eben nicht; aber eines Tages hat der Rittsmeister seinen Abschied gefordert und hat ihn bekommen.

Der Rittmeister hat Pferde laufen lassen auf Wettrennen, ich weiß nicht wo überall; er hat groß Geld eingenommen.

Aber einmal ist es an den Tag gekommen. Die Ofsiziere hatten schon lang nicht gern, daß er sich so vorn dran machte; Rittmeister hin und Rittmeister her, hieß es immer, und die Frau suhr nicht anders als vierspännig und kutschierte selber.

Sie haben ihm also aufgepaßt und endlich haben sie ihn

gepactt.

Der Jocken auf einem berühmten Pferd, auf das große Wetten gesetzt waren, siel kurz vor dem Ziel vom Pferd, und da ist's an den Tag gekommen. Der Jocken gestand, daß der Rittmeister ihn bestochen habe, und da ist Gericht gehalten worden; der Rittmeister wurde mit Schimpf und Schande außzgestoßen und durste sich nicht mehr Rittmeister heißen, er mußte noch froh sein, daß er nicht vor das öffentliche Gezricht kam.

Hätte man ihm das nicht geschenkt, so wäre mein Vater nicht ins Elend gekommen. Darum also hat er damals dem Vater gesagt, er solle ihn nicht Rittmeister, sondern nur bei seinem Namen, Herr von Haueisen, nennen.

Der Ronymus hat damals, als ihn der Bater aus dem Dienst jagte, von der Sache gewußt, aber noch nicht alles, und damals hat der Rittmeister Streit angefangen, damit er den Bater in den bösen Geschäften und im Unglück sitzen lassen kann.

Es ist wahr, der Mann ist hart gestraft, die Frau hat ihn verlassen, und er ist am Erblinden, aber er verdient noch mehr, tausendmal mehr.

Ich hab's anders erfahren, als die Pfälzer Doktorin.

Es steht freilich geschrieben: Liebet eure Feinde! Aber das kann man nicht; sag' mir keiner, daß man das kann, der Spruch muß nicht so gemeint sein. Gutes thun dem Feinde, das kann man; aber es soll mir niemand sagen, daß das leicht sei. Wenn der Feind bettelarm ist, ihm Geld geben und forthelsen, das kannst du; du gibst von deinem Eigentum her und bleibst sür dich, was du bist. Aber stündlich wachen, Geduld haben und sanst zureden und trösten — ich weiß, was das ist, und wer das nicht selber probiert hat, weiß es nicht und darf nicht mitreden.

Ja, noch ärger ist's gekommen, benn das ist doch das

Aergste, wenn einem das entleidet wird, womit man bis daher so glücklich war und es für eine Aufgabe von Gott gehalten hat und froh war, sie erfüllen zu können. Mich plagen die Sedanken: Warum muß gerade ich die Krankenpslegerin sein? Warum ist gerade mir das auferlegt? Ich hab's genug. Ich will auch draußen sein, wo es lustig hergeht.

Ja, ich hab's gespürt, daß ich untreu werde, und habe, wie man sagt, mein Herz in beide Hände nehmen mussen, um wieder zu mir zu kommen und um nicht gegen den Verderber von meinem Vater und von mir loszufahren. Ich habe aber doch nun dem Professor sagen wollen, ich könne den Mann

nicht pflegen.

Ich stand schon vor der Thür des Professors, da hielt ich still und sagte mir: Nein, ich weiß selber, was ich will und was ich muß, und ich will's beweisen.

3ch fehrte um und that meine Bflicht.

Und ich habe meine Pflicht gethan, wie wenn das ein Mensch wäre, von dem ich weiter nichts weiß, als daß er frank ist.

Ich hatte mir aber doch zu viel zugemutet.

### Ginunddreißigstes Rapitel.

Ich habe meine Schuldigkeit gethan bis zum Ende, nein, nur bis einen Schritt vor dem Ende.

Es wird mir schwer, aber ich muß alles erzählen . . .

Der Rittmeister wollte von unserm Professor wissen, ob die Heilung sicher sei, er fragte gar viel, der Professor aber sagte:

"Fragen Sie nichts weiter. Was ich Ihnen zu sagen habe, werde ich schon von selber vorbringen; und Sie sind ja ein Mann —"

"Und ein Soldat, der der Gefahr ins Auge schaut. Ich bin stark. Versprechen Sie mir, daß Sie mich nicht chlorofor= mieren."

"Das thue ich nicht. Ich wiederhole Ihnen: die Operation ist in meiner Hand, die mögliche Heilung in der Ihrigen. So lange Sie so heftig und aufgeregt sind, operiere ich Sie nicht. Sie müssen vorher lernen ruhig und geduldig sein, um es nachher üben zu können. Also zeigen Sie Ihren Mut durch Geduld und Fügsamkeit."

Ich hatte den Professor noch mit keinem Kranken so scharf reden hören, wie mit dem Rittmeister. Er hat gewußt, warum.

Eines Tages wurde ich auf den Hausflur hinaus gerusen, und wer stand da und zitterte am ganzen Leib und konnte lang kein Wort herausbringen? Der Ronymus.

Endlich sagte er:

"Ich hab's erfahren, der Rittmeister ist hier in eurer Ansstalt. Der Diener, der ihn hierher begleitet hat, ist Lohndiener bei uns geworden. D, unser Herrgott weiß, wohin er den Schlag zu sühren hat. Der Rittmeister ist schlecht, aber es hat noch ein Schlechteres da sein müssen, um ihm den Lohn zu geben. Die Frau, die hat Gott geschickt, er kann auch Teuselschicken; sie hat ihn verlassen, hat viel Geld mitgenommen und ist mit einem andern davon. Und was noch das Lustigste ist, er denkt noch immer an sie und möcht' sie wieder haben. Ich will dir's nur sagen: wenn der Rittmeister wieder herauskommt, will ich ihm zeigen, wer ich bin."

"Womit?"

"Herausgeben muß er, was er deinem Bater geraubt hat, und du, die Prinzeß vom Schlehenhof, sollst nicht Dienst: bote sein."

"Laß das mit der Prinzeß. Laß dir im Ernst sagen: wenn der Rittmeister auch alles herausgäbe, kann er meinen Bater wieder lebendig machen?"

"Nein, das kann er nicht. Aber das Geld —"

"Dazu kann man ihn nicht zwingen."

"Mag sein, aber bu gibst mir Bescheid, wenn er fortgeht,

und dann soll er spuren, mas die da vermögen."

Er ballte beide Fäuste, aber er lächelte, als ich sie ihm auflöste und ihm das Versprechen abnahm, sich weiter nicht mehr um den Rittmeister zu kümmern.

"Hast du ihn schon gesehen?" fragte er mich; ich sagte schnell, ich hätte Eile. Ich konnte nun doch dem Ronnmus nicht sagen, daß gerade mir auferlegt war, den Elenden zu pslegen.

Als ich wieder allein war, hatte ich das Gefühl, wie wenn jemand die Hand über mich hielte; ich bin geborgen und gesschützt, ich habe einen Menschen am Ort, den ich anrufen kann, wie einen leiblichen Bruder.

Ich hatte doch hier manche, die mir gut waren, aber so ein getreuer Mensch aus der Jugend, das ist doch noch anders, da steckt die Liebe drin von allem, was daheim. Daß ich den Ronymus schon damals gern gehabt habe, wie eine Frau den

Mann, das kann ich nicht sagen. Ich sehe wohl, wie es in ihm ist, aber in mir ist das nicht. Wenn der Rittmeister wieder fort ist, dann hab' ich das Schwerste überstanden, alles andere wird mir leicht werden, und mein Leben lang bleib' ich hier.

Der Ronymus, die gute Seele, wird sich auch brein finden.

Es ift hart, aber es muß fein . . .

### Zweiunddreißigstes Rapitel.

Es war am Samstag vor jenem Sonntag, der Professor hatte früh morgens über Land gemußt und konnte erst spät abends zurückehren, da erhielt ich einen Besuch von meinem Schwager aus Rheinfelden. Er sagte, daß er Geschäfte hier gehabt und doch nicht umhin gekonnt habe, mich aufzusuchen, obgleich ich seit Jahren mich weder der Agnes noch viel weniger seiner und seiner Angehörigen erinnert hätte. Ich mußte mein Unrecht eingestehen, ich begriff selber nicht, daß ich, in ständiger Anspannung für die Kranken, alles andere übersehen hatte.

Anspannung für die Kranken, alles andere übersehen hatte. "Drum spanne jest aus," sagte der Schwager, "du siehst übel aus, ganz anders, als ich gemeint hab'. Du strengst dich zu arg an. Komm jest auf ein paar Wochen zu uns und ruh dich aus und laß dir's wohl sein. Du bist uns lieb und wert, und der Agnes bist du es auch schuldig, daß du nach ihr siehst;

du bist die einzige Schwester von ihrer Mutter selig."

Was war bas? Das war ja eine Handreichung wie vom

himmel herunter, bie mich von dem Glend losmacht.

"Besinn dich nicht lang," drängte der Schwager, "in dem Hause hier ist's ja, wie wenn die Sonne nicht schiene. Ich weiß nicht, wie du es hier aushältst. Jedenfalls wirst du in ein paar Wochen bei uns wieder rote Backen kriegen. Sprich mit deinem Professor, er muß dir Urlaub geben. Oder soll ich an deiner Statt mit ihm reden?"

Ich mußte erklären, daß der Professor abwesend sei und

erst spät abends heimkehre.

"Dann bleib' ich hier über Nacht," sagte der Schwager, "und morgen ist ja ohnedies Sonntag, und da reisen wir wieder miteinander, weißt, wie damals, wo du auch aus aller Bestrübnis heraus wieder heiter geworden bist. Das ganze Städtchen und die ganze Gegend wird sich freuen, wenn du kommst. Es

ist noch oft von dir die Rede. Droben in Beiden ift es nicht mehr wie zu beiner Zeit und ber von bem berühmten Dottor. Ich hab's in der Zeitung gelesen, er ist gestorben. Der Frucht: händler von Rorschach ist auch gestorben. Sei frob, daß bu ihn nicht geheiratet haft, du warst jest Witme mit einem Saufen Rinder. Aber der Sträußlesoberst lebt noch, er tommt zu uns und fragt oft nach dir. D! Wie wird sich alles mit dir freuen, und besonders die Agnes, und meine andern Kinder benken auch an dich und singen die Lieder, die sie von dir gelernt baben."

Belle Freude, Freiheit und Sonnenglanz ging vor mir auf, als der Schwager so redete, und es fügte sich ja so schön: derweil ich draußen war, konnte der Rittmeister unsere Anstalt verlassen, und er brauchte nicht zu wissen, wer ihn gepslegt hatte; es bangte mir ja ohnedies vor der Stunde, wenn er mich sehen und mir danken wird. Nein, er soll mich nicht sehen, mir nicht banken.

Ich faß still aufatmend, da sprach der Schwager weiter, man rühme meine Geschicklichkeit, und bag ich eigentlich Affistent sei und meinen bestimmten Anteil an dem Lohn für die Beilungen

habe. Ich mußte bas verneinen.

"Aber ein gut Stück Geld haft du doch zurückgelegt?" fragte der Schwager. Ich hatte kein Hehl, ihm die Summe zu nennen, und daß der Professor mir dieselbe in der Spar-

taffe angelegt habe.

Der Schwager fand mein Besitztum weit unter seiner Er: wartung und fügte noch hinzu, daß die Sparkasse viel zu niedere Zinsen gebe. Leichthin erzählte er dann, daß er einen Anbau an seinem Haus machen wolle, er ziehe nicht gern Geld aus dem Geschäft, weil er es da besser umtreibe; wenn ich ihm aber mein Erübrigtes übergeben wolle, so werde er dafür eine Hypothet aufs Haus eintragen lassen und mir doppelte Zinsen geben.

Ich erklärte, daß ich von Geldgeschäften nichts wissen wolle; ich hätte in meiner Jugend genug davon zu leiden gehabt.

"Ja so," nahm der Schwager auf, "bu meinst vielleicht gar, ich rechne bir auf, was ich an deinem Bater verloren habe? Fällt mir nicht ein. Was kannst du dafür? Da hättest du viel zu thun, wenn du alles wieder glatt machen wolltest. Das geht dich nichts an. Und bein Bater selber hat ja auch nichts davon gehabt, der Schurke von Rittmeister hat ihn ja aus: geraubt."

Da war's wieder! Der da drin liegt und den ich pflege,

hat meinen Vater nicht nur ausgeraubt, er hat ihn auch ver-

leitet, daß er andere in Verluft brachte.

"Jest siehst du plöslich wieder so traurig aus," nahm der Schwager auf, "thut mir leid, daß ich von Geldsachen mit dir geredet habe. Laß es ungesagt sein. Da hast du meine Hand drauf, daß ich nichts mehr davon erwähne. Laß dein Geld auf der Sparkasse. Du hast recht. Aber jest lasse ich nicht nach, du mußt mit mir heim, sonst meinst du, ich wäre wegen des Geldes gekommen. Ich kann haben, wo ich will. Und du sollst sehen, daß du uns lieb und wert bist, wie eine Schwester."

Er hat mir aus gutem Herzen zugeredet, aber es war vorbei, ich gehe nicht mit; die Geldsache hat mir plöplich alles wie mit Usche zugedeckt; ich will nichts von der Welt draußen, ich bleibe hier auf meinem Posten, mag kommen, was da will.

Ich bat den Schwager, mir die Agnes zu schicken, ich wolle die Reisekosten bezahlen. Er erwiderte, daß er sie einmal gezlegentlich mitbringen werde, und stand auf. Ich sagte ihm, daß der Ronymus hier bei Baur am See wäre, er solle ihn besuchen. Der Schwager entgegnete, daß er dem Sohne des Weger zulieb nicht drei Schritte gehe. Ich habe mich zurückzgehalten, den Hochmut zu widerlegen. Und so war der Abschied weit weniger herzlich, als der Willkomm gewesen, obgleich der Schwager noch bei der letten Handreichung wiederholte, ich möge bald zu Besuch kommen.

Als er fort war, siel mir erst ein, daß ich der Ugnes hätte was schicken sollen; ich hätte ihr den Anhenker vom Rittmeister schicken können. Aber nein, sie sollte kein Andenken tragen

von dem Berderber ihres Großvaters.

Ich hörte die Lokomotive pfeisen von dem Zuge, mit dem der Schwager heimwärts fuhr. Wie gut wär's, wenn ich auch dort mit fortgezogen würde. Es hat so kommen müssen, wie es gekommen ist . . .

In der Nacht vor der Operation des Rittmeisters starb

die Frau, die sich die Augen ausgeweint hatte.

Der Nittmeister schlief fest, geräuschlos war der Professor mit dem Assistenten die Treppe herabgekommen; im Hause war alles still.

## Dreinnddreißigstes Rapitel.

Die Vorbereitungen zur Operation beängstigen die Kranken

eigentlich noch schwerer als die Operation selbst.

Der Rittmeister hatte verlangt, daß man ihm den Tag nenne, und der Professor hatte ihm willfahrt. Als der Rittmeister früh erwachte, rief er mich und fragte:

"Ist schon Tag?"
"Es dämmert."

"Also heute entscheidet sich's, ob ich je noch einen Tag

sehe oder ob ewig Nacht."

Er verlangte zu essen, und als ich ihm sagte, daß er vorher nichts essen dürfe, lachte er laut auf. "Also Fasten muß man auch lernen!" Dann lag er lange still, und endlich sagte er vor sich hin: "Ich habe ein ruhiges Gewissen... Was seuszest du?" schrie er plötzlich auf. Ich hatte es unterdrückt, ihm zuzurufen: Du Räuber und Mörder! Wie kannst du von ruhigem Gewissen reden?

Der Rittmeister wurde hinabgeführt, er ließ alles mit sich geschehen ohne einen Laut. Unser Professor hat ihn chlorosormiert, und wie ich ihn so leblos daliegen sah, griff es mich doch an; jetzt aber durste man an nichts anderes denken, ich mußte alles

in die Hand geben und aus der Hand nehmen.

"Wann fangen Sie an?" fragte der Rittmeister mit

"Es ist geschehen, und jest nur ruhig, volle Ruhe," sagte

ihm der Professor.

"Ist Gitta da? Gib mir die Hand, Gitta," sagte der Rittmeister mit wunderbar sanster Stimme. Ich gab ihm die Hand und kann sagen, ich habe ihm von ganzem Herzen volle Heilung gewünscht. Aller Haß und aller Jorn war mir auß der Seele genommen. Ja, er soll sehend werden und wieder gut machen. Freilich, meinen Vater kann er nicht mehr zum Leben bringen. Aber daran darf ich jett nicht denken.

Als der Rittmeister wieder in sein Zimmer zurückgebracht

war, fragte er: "Warum spielt die da oben nicht?"

Der Professor winkte mir zu und sagte, es dürfe jett nicht gespielt werden; man werde heute das Klavier fortschaffen.

Der Professor ging rasch davon. Der Rittmeister verlangte nach Rack. Das gute Tier hat's gewußt, daß man bald nach ihm verlangt; heut zum erstenmal ist er ungeheißen zum Rittsmeister gegangen und hat den Kopf hingelegt, damit der Kranke seine Hand drauflege.

Der Rittmeister schlief bald ein, Rack zog sich leise zurück und legte sich vor mir nieder, er that, als ob er schlafe, aber oftmals blinzelte er zu mir auf. Immer wieder mußte ich denken, wie ist es denn möglich, daß der Hund so alles weiß? Rack aber schüttelte den Kopf, wie wenn er sagen wollte: Besinn dich nicht, du bringst es doch nicht heraus, so wenig als ich die Worte herausbringe, die ich dir sagen möchte. Wenn der Hund aber in diesem Augenblick zu reden angefangen hätte, ich hätte mich gar nicht darüber gewundert, und wie ich ihn jetzt bei den Ohren faßte und streichelte, da verzog er die Lefzen, wie wenn er lachen möchte und bedauerte, daß er das doch nicht könne.

Der Rittmeister wachte auf und frug: "Wie lang ist's,

daß ich openert bin?"

Ich sagte ihm, daß er nur eine gute Stunde geschlafen. Der Rittmeister sprach nun mit großer Erkenntlichkeit davon, wie geschickt und leicht der Professor alles gemacht habe. Ich konnte ihm dagegen von dem großen Doktor von Berlin reden, von

bem er's gelernt hatte.

Ich in meiner Einfältigkeit erzählte weiter von dem großen Doktor und schüttete mein ganzes Herz aus. Mitten drin spürte ich's, daß es nicht wohlgethan war, diesem Mann das zu erzählen; aber ich habe doch fortgeredet, als wenn es sein müßte. — Dazwischen habe ich auch gedacht: wenn er hört, was es für heilige Menschen gibt, wird er sich in seiner Seele umwenden und einen andern Weg gehen.

Er sagte mir kein Wort darauf, und ich fragte, ob er nun nicht essen wolle; er bejahte. Ich klingelte danach, und eben als die Magd das Essen brachte, wurde über uns gerückt und

gepoltert.

"Was ist?" frug der Rittmeister, "was ist? Wird das Dach

über mir abgebrochen? wird das Haus eingerissen?"

Die Magd sagte: "Es ist weiter nichts, man bringt die Leiche der Frau fort, die sich die Augen ausgeweint hatte."

Ich stand in Berzweiflung, daß die alberne Person das heraus sagte und noch hinzufügte:

"Gffen Gie nur jest."

"Fort! Fort!" schrie der Rittmeister und schleuderte das Geschirr auf den Boden, daß alles zusammenbrach, dann wens dete er sich um. Das durfte er ja nicht, er durfte sich ja nicht bewegen.

Ich schickte nach dem Professor, er kam und sagte, es habe in diesem Fall nichts zu bedeuten. Ich wußte nicht, was das

heißen sollte.

Gegen Abend erwachte ber Rittmeister wieder und verlangte zu effen, ich gab es ihm, und er fagte:

"Es ist boch nicht mahr. Nein, es gibt teine Liebe ..."

## Vierunddreißigstes Rapitel.

Es ist immer gut, wenn der erste Verband lang liegen bleiben kann; diesmal aber hat er bald abgenommen werden mussen, und als der Professor das that, sagte er mir, ich könne es künftighin schon allein. Er sagte mir das ganz anders als sonst.

Ich wußte nicht, ob ich recht sah, unser Professor hatte eine ganz andere Miene wie sonst; es schien, er hatte auch fein rechtes Herz zum Rittmeister und mußte sich gegen ihn Zwang anthun.

Eines Tages, als ich eben einen frischen Verband angelegt hatte, brachte der Hausmeister den Schaller, und mit ihm tam

auch ein abgehaufter Bezirksförster.

In den Jahren, seit ich den Bergschinder gesehen, batte er stark gealtert und war wohlbeleibt geworden, aber sein glattrasiertes Gesicht sah noch immer aus, wie wenn da lauter Menschenfreundlichkeit daheim wäre; er schmatte auch noch immer wie damals, wie wenn er Zuckerle im Munde hatte.

Der Rittmeister rief dem Bezirksförster zu: "Geben Sie

weg! Sie riechen nach Wein."

"Der Herr Rittmeister mag den Wein nicht riechen, weil er jett keinen trinken darf," lachte der Schaller, setzte sich in einen großen Stuhl, knöpfte sich die Weste über seinem dicken Bauch auf und sagte:

"Nun, edler Ritter, bin ich nicht ein prächtiger Kerl? halt' ich nicht Wort? he? Wie?"

Er hängte bei allem ein He, Wie an, daß man ihm ant: worten mußte. Der Rittmeister bat den Schaller, er möge ben Professor ausforschen, wie es stehe, denn ihm selber sage er nichts.

Schaller ermahnte den Kameraden zur Geduld und hatte Worte wie ein Priester; dabei winkte er dem Bezirksförster zu, damit er auch aufpasse, wie er den Rittmeister zum Narren habe.

Plötlich unterbrach sich der Schaller und fragte, wer ich sei. Der Rittmeister sagte, er frage nie nach Herkunft und

Lebensverhältnissen der Dienstboten, sonst musse man im Not= fall sich auch um sie kummern.

"Vornehm! Vornehm!" rief der Schaller, "wir können noch immer von den Vornehmen lernen." Als er jetzt auf mich zuging und mich musterte, hätte ich ihm gern die Augen

ausgekratt; aber ich hielt still.

13

177

60 PP

981 eri

9-9

100 B<sub>2</sub>

Nun erzählte der Schaller von Gewinn und Verlust und anhängigen Rechtöstreitigkeiten; dann kamen Geschichten, die ich nicht verstand, aber sie lachten miteinander so unbändig, daß ich herzutreten und sagen mußte, der Kranke dürfe nicht so heftig lachen, das sei sehr schädlich, sie müßten ruhiger sein.

Wer weiß, ob die Raubgesellen nicht doch etwas davon gespürt haben, wer ich bin; die beiden Fremden sahen mich so

verwundert an, und der Rittmeister sagte:

"Gut, wir wollen ruhiger sein. Ja, Schaller, sei ruhig. In diesem Haus muß man kuschen lernen. Bleib da, Gitta,

wir wollen ruhiger sein."

Und weiter sprachen sie miteinander. Ich sah hinaus in den Himmel und mußte denken: Lieber Gott, du mußt wissen, warum du deine Sonne auch über diese Menschen scheinen lässest, und du mußt wissen, warum du ihnen Verstand gegeben hast, daß sie ihre Nebenmenschen ausrauben können.

Ich hörte kaum mehr hin und mir schauderte, wie wenn ich in der Hölle dabei sein müßte, wenn die Schurken einander

ihre schlechten Streiche erzählen.

Ich hörte vom Aussichtler reden, ich erfuhr seine Geschichte

jest genauer.

Der Mann, der damals Uhrgehäuse machte, lebte glückselig auf der einsamen Höhe mit seiner wunderschönen Frau. Der Schaller hatte der Frau nachgestellt. Der Mann kam dazu, wie der Schaller die Frau umarmen wollte, und Mann und Frau haben dem Schaller eine tüchtige Tracht Prügel gegeben. Was that aber der Schaller? Er hat gesagt, er wolle den Mann schon härter strasen, als alle Gerichte können. Er hat Männer und Frauen geschickt — auch der Rittmeister hat sich dazu herzgegeben — die haben dem Mann vorgeredet, sein Haus habe die schönste Lage im ganzen Land, die herrlichste Aussicht und die beste Luft; da müsse man ein Schloß herbauen. Der einssältige Mensch hat das geglaubt und ist davon ganz närrisch geworden, und die Frau ist im Elend gestorben.

Ich mußte wieder zum Himmel hinauf sehen: warum kommt keine feurige Rute vom Himmel herunter und peitscht

diese Menschen?

Ich wollte nichts mehr hören. Aber still! Jest reden sie von meinem Vater.

Ich wußte doch, daß sie ihn zu Grunde gerichtet haben,

aber wie, bas erfuhr ich erst jest.

Sie haben ihn zuerst mit seinem Soldatenstolz eingefangen, und dann haben sie ihm eingeredet, er sei einer der gescheitesten Menschen, ein Schlaufopf, und eben daß, daß er so gradaus thäte, wie wenn er ganz einfältig wäre, daß sei daß Klügste. Nun haben sie ihn einen namhaften Gewinn machen lassen, dann ein gut Stück davon verlieren, dann ein noch größeres gewinnen, und da haben sie ihn fest gehabt.

Ach, was soll ich das alles erzählen? Ich weiß es selber

faum mehr.

Nur bas noch.

Es war so, wie der Schmaje damals gesagt hatte; der Schaller hat sich vom Vater übervorteilen lassen, und das hat

ihn gefangen.

Daß sie meinen Vater zu Grunde gerichtet haben, ist hart, daß sie ihn aber auch zur Betrügerei gebracht haben, das ist noch das Härteste. Und der Rittmeister lachte noch über diese Kriegslist.

Jest fagte ber Bezirksförster:

"Es soll ja noch ein Kind von dem Xander da sein.

Weiß man nicht, was aus ihm geworden?"

Der Schaller sagte, er habe gehört, das Mädchen sei zu seinem Schwager nach der Schweiz und solle bildschön ges worden sein.

"Wenn ich wieder gesund bin, suche ich sie auf," sagte

der Rittmeister.

"Hast recht," sagte der Schaller, "bist ja so zu sagen wieder ledig. Geld geben kannst du ihr freilich nicht, aber deine Lebens: rente ist noch immer aut . . ."

Sie lachten wieder, ich weiß nicht, worüber, und ich be-

greife heute noch nicht, wie ich mich ruhig gehalten habe.

Die Männer gehen fort. Zett ist's genug, ich kann nicht weiter. Ich war sest entschlossen, ich bleibe keine Minute mehr beim Rittmeister, ich gehe zum Prosessor und sage ihm alles. Wie ich vor die Thüre komme, liegt der Rack auf der Schwelle, das hat er noch nie gethan, er ist immer zu mir herein gestommen; aber das Tier hat wohl geahnt, was für Schurken da sind, und will nicht hereinkommen. Wie ich still halte und das so denke, ruft der Rittmeister jammervoll mit aller Macht nach mir. Ich kann nicht anders, ich gehe hinein.

### Fünfunddreißigstes Rapitel.

Der Rittmeister steht aufrecht mitten in der Stube und schreit:

"Gitta! Gitta! Wo bist bu?"

"Da bin ich."

"Es sticht wie tausend Nadeln. Mach schnell, lodere mir ben Verband."

Er setzt sich, ich stehe vor ihm, ich kann kein Wort hers vorbringen, es würgt mich am Hals, aber ich lockere den Verband, und er sagt:

"Wenn ich gesund bin, friegst du ein großes Geschent

von mir."

"Ich nehme-nichts, von Ihnen gewiß nicht."

"Von mir nicht? Warum nicht? Bon mir nicht?"

"Meine Mutter im Himmel hat recht gehabt, man kann einen mit einer goldenen Kette erwürgen."

"Was redest du? Was foll das heißen?"

"Ich will dir's sagen. Ich bin die Tochter des Kander."
Ich halte den Berband in der Hand, er schreit und schlägt auf mich los, ich schreie, und der Hund stürzt auf den Nitt= meister los. Ich reiße ihm den Verband ab: "Da sieh mich, mich zuerst."

Er schreit: "Blind! blind! Xander!" Und stürzt auf den

Boben.

Ich lasse ihn liegen und renne davon. Wohin, ich weiß es nicht. Ich höre noch hinter mir schreien: "Xander! Xander!"

Ich renne die Treppen hinab und verberge mich zuerst im

Holzschuppen.

Wohin will ich? Ich weiß es nicht. Blind! blind! Xander!

Xander! ruft's aus allen Steinen in der Wand.

Was ist geschehen? Was hab' ich gethan? Ich habe Rache genommen, ich habe den Feind geblendet. Ich liege auf den Knieen, und mir ist, als wäre ich in eine tiese Schlucht gesschleudert, und unter mir gurgeln die Wasser, und die Felsen über mir fangen an zu rollen.

3ch höre Rennen und Rufen im Saufe.

Ja, es ist vorbei. Ausgelöscht alle die Gutthaten der vielen Jahre, ich habe Aergeres gethan als eine Mordthat, ich darf nicht mehr leben.

Ich kenne den Ausweg vom Holzschuppen auf die Straße,

ich reiße die Thür auf und renne hinaus.

Da drunten ist der See. In den See mit dir, du Mörs derin, du mehr als Mörderin!

Ich renne die Straße hinab. An der elektrischen Uhr halte ich an und verschnaufe. Es ist fünf Uhr, meine letzte Stunde.

Wie ich so fort renne, hält mich ein Mann auf und sagt: "Freut mich, daß ich dich wieder sehe, Gitta. Aber was siehst du so verloren drein? Was ist dir? Kann ich dir mit etwas helsen?"

Es ist der sternkundige Professor, er hält mich am Arm fest. Ich will mich losreißen, er aber sagt:

"Kind, gutes Kind" — v wie mich das packt! — "gutes Kind, denk", ich wäre bein Vater."

"Mein Vater! Mein Vater! Ich habe Rache für ihn ge-

"Was redest bu?"

"Laffen Sie mich los."

"Kind, ich bin alt. Laß mich nicht auf der Straße mit dir ringen. Schau, die Leute sehen auf uns."

"Bas geben mich die Leute an?"

"Du thust mir weh, ich bin nicht stark genug."
"Ich will Ihnen nicht wehthun. Leben Sie wohl."

Ich reiße mich los und renne davon, erst drunten in der Ebene halte ich still. Da gehen jetzt am Sonntag so viel Menschen, Männer und Frauen, und lustwandeln, ich will ihnen ihre Freude nicht zerstören; wenn ich hier ins Wasser springe, wird man mich wieder herausziehen, nein, dort am Schänzeli, dort springe ich übers Geländer, wenn das Schiff abgeht, und die Wellen sollen mich gleich begraben.

Auf dem leeren Krahnen beim Winkelriedhaus siten Knaben und drehen sich lustig im Kreise; da draußen glänzen die weißen Häuser und die grünen Weinberge, helle Segel schwimmen auf dem See, Lustfahrende lassen sich hin und her treiben. Ich sehe das alles und denke doch ganz anderes, bin an einem ganz anderen Ort. Ich bin dort im ausgehauenen Wald in jener Nacht mit meinem Vater. Wir siten vor dem Dorfe, bis es Tag wird, und frieren ...

Damals habe ich mir gewünscht, Rache zu nehmen, jett hab' ich sie genommen, jett ist's genug, aus, vorbei mit dem Leben —

Ich komme auf die Brücke zum Schänzeli, da ruft mir der Ronymus entgegen:

"Das ist schön, daß du auch einmal frei bift. Ich muß

nur noch ans Schiff. Sei so gut und halte mir meine Hand= tasche, es sind große Wertsachen drin. Ich komme gleich wieder."

Fort ist er, und ich habe die Tasche in der Hand. Ich stehe da und sehe, wie das Schiff abstößt, drauf sind so viel Menschen in Sonntagstleidern, und lustige Musik spielt. Sind dort auch Menschen, die das gethan haben, was du? Fort mit dir, du Augentöterin! Die Wellen klatschen ans User, warum springe ich nicht in die Wellen? Was geht mich die Tasche mit den Wertsachen an? Was geht mich die ganze Welt an? Wem gehört das Gold und Silber und die Wälder und Felder und Häuser auf der Welt? Sie sollen sich drum streiten, wenn ich tot bin . . .

Ich sehe den Ronymus kommen, und jetzt fährt mir's wie ein Blitz in die Seele. Sterben — das ist nichts. Nein, du hast gewollt, er soll wieder gut machen, der Schlechte, — und du? Du willst davon? Nein, zurück mußt du und büßen und gut machen mußt du . . .

Ich werfe dem Ronymus die Tasche hin und renne zurück in die Anstalt, ich muß durch die vielen Menschen, die mir entgegen kommen, wie wenn ich mich durch die Wellen im See durcharbeiten müßte.

## Sechsunddreißigstes Rapitel.

Als ich ins Haus eintrat, sprang Rack an mir herauf und war voll Freude, daß ich wieder da. Dann legte er sich demütig nieder, wie wenn er damit anzeigen wollte, daß er wisse, er sei auch mit schuld.

Ich ließ mich bei dem Professor melden, er ließ mir sagen, ich solle im Operationszimmer warten. Ich mußte da lange still bleiben; ich betrachtete die großen Buchstaben an der Wand und auch die zwei Worte, die da stehen, sie heißen: Geduld, Hoffnung. Das wird den Operierten vorgehalten, ob sie es lesen können. Ich las die Worte, ich sah die Buchstaben. Was läßt sich aus diesen Buchstaben alles zusammensepen! Aber das, was ich zu sagen hatte, war noch nie damit zussammengesett.

Endlich klingelte der Professor, daß ich zu ihm eintrete. Er saß am Schreibtisch und schrieb. Ohne mich anzusehen, sagte er:

Auerbad, Dorfgeicidten. X.

"Set bich."

Er schrieb weiter. Endlich wendete er sich und sagte:

"Ich hab's gewußt, daß du wieder kommst, und habe dich nicht suchen lassen. Wir dürfen kein Aufsehen machen, die Ehre des Hauses verlangt das."

Ich brachte endlich die Worte heraus:

"Ja, ich habe nicht nur an dem Manne, ich habe an Ihrem ganzen Hause gefrevelt. Darf ich nun fragen, wie es dem Herrn Rittmeister geht?"

Der Professor that die Brille ab, hauchte sie an, putte sie, setzte sie wieder auf und sagte mit einer Stimme, die mir ganz

fremd war:

"Ja wohl, du darfst fragen. Er hat stark geblutet, ist aber so ziemlich wohlauf."

"Und er ist blind?"

"Ja."

"Und bleibt es?"

"3a."

Mir war, ich könnte nicht mehr atmen, nicht mehr die Augen aufmachen. Ich faßte mich und erzählte, wie alles gesichehen. Der Professor blieb wieder lange still. Ohne mich anzusehen, sagte er endlich:

"Es war unrecht von dir, daß du mir nicht schon lange gesagt hast, was der Rittmeister an euch gethan. Aber pflicht= vergessen, grausam bleibt doch, was du thun wolltest. Nun, ich habe das Vertrauen zu dir, daß du meinem Besehl gehorchst."

"Alles, alles. Was soll ich thun?"

"Zunächst gar nichts. Du gehst in dein Zimmer, verlässest es nicht, bis ich dich ruse. Ich verlasse mich auf dich, daß du ohne mein Wissen nichts unternimmst. Geh auf dein Zimmer, schließe ab und öffne niemand als mir. Oder besser, ich schließe dich ein. Gib mir die Hand, daß du dich ruhig verhältst."

Ich gab ihm die Hand, und seine sonst so ruhige, feste Hand zitterte.

Er geleitete mich an mein Zimmer und schloß hinter

mir ab.

Da saß ich nun, gefangen. Ich öffnete, ich weiß nicht warum, meine Truhe. Da war mein Erspartes, meine Kleider, und da lag der Anhenker.

D Mutter! Mutter! Wie hast du es geahnt! Ich saß lange auf meiner Truhe, ich war in Gedanken bei den Toten, draußen aus dem Leben.

Es erleichterte mir das Herz, daß ich endlich weinen konnte. Bon ber Stadt herauf läuteten die Abendgloden, jest fehren die Menschen heim vom sonntäglichen Lustwandeln und freuen sich auf die Rube ber Nacht und auf die Arbeit am Morgen, und ich, was wird aus mir? Komme ich vor Gericht, und muß ich jahrelang bugen?

Gin Gefangener wendet die Worte, die ibm gesagt murben, hundertmal herum. Der Professor hat deutlich gesagt, er wolle tein Aufschen machen, die Ehre des hauses verlange bas er wird mich nicht bem Gericht überliefern; was aber wird mit mir geschehen? Wie werde ich gestraft? Ich will es geduldig

binnehmen und büßen. -

Warum aber hat der Professor gesagt: "Was du thun wolltest? Wolltest?" Hab' ich's benn nicht gethan? Träume ich benn nur, daß ich's gethan, und hat er bann nicht gesagt, er ift auf immer blind?

Es tratte an meiner Thur, ber gute Rad wollte zu mir,

er konnte nicht herein, und er winselte jammervoll.

Ja, ich foll mich lebenslang an feinem Menschen und an

feinem Tier mehr freuen.

Bas wird die Pfälzer Doktorin sagen, wenn sie's bort? Und der Ronymus? Ach, der gute Ronymus, die treue Seele, ihm kränkt's das Herz ab, daß ich so geworden, niemand auf der Welt hat mich so lieb wie er. Und jetzt, mitten in meinem Elend, ist mir's aufgegangen, daß ich ihn auch lieb habe, von Herzen lieb; jest mußte ich weinen, um ihn und um mich. Ich habe ihm abgewehrt, daß er dem Rittmeister etwas anthuc, und jest hab' ich's selber gethan und so entsetlich. Ich habe laut aufschreien muffen vor Jammer.

Ich habe jede Biertelstunde schlagen hören von den Türmen brunten in ber Stadt, und einmal machte ich das Fenster auf und meinte, ich mußte mich binausstürzen, aber ich habe bem Professor versprochen, daß ich nichts thue, ohne es ihm zu fagen; gewiß hat er gemeint, daß ich mich nicht selbst ums

Leben bringe.

Und da drunten liegt der Rittmeister und kommt nicht mehr aus der Nacht heraus. Plöglich wird mir, wie wenn's

Tag würde. Ja, so ist's, so muß es werden.

Ich nehme mir vor, daß ich den Rittmeister nie verlasse, so lang er lebt; ich pflege ihn, als wäre er mein Bater, und ich will Gott danken, wenn mir nichts weiter auferlegt wird. Ich mache das Fenster auf.

Eine Sternschnuppe fliegt am himmel, wie wenn mir ein

Zeichen gegeben ware, daß mein Opfer angenommen ift. Gott

fei Lob und Dank, ich kann noch Gutes thun . . .

Ich lege mich nieder, ich spüre entsetzlichen Hunger, aber im Zimmer ist nichts als Wasser, ich trinke und muß denken, wie ich mich töten wollte. Nein, nein, ich lebe noch und will noch leben und Gutes thun.

Ich bin eingeschlafen und wache erst auf, wie es an mein

Zimmer klopft.

### Siebenunddreißigstes Rapitel.

Der Professor war da und sagte: "Ich weiß, du hast eine bittere Nacht verlebt; du hast in einer einzigen Nacht sieben Jahre Gefängnis durchgemacht. Du hast's verdient. Nun aber kann ich dir den Trost sagen: du hast den Rittmeister nicht geblendet."

"Bas sagen Sie? So ist er also gesund und sehend?"
"Laß mich ruhig ausreden. Ich hatte schon vorher wenig Hossnung, habe indes doch noch an eine Möglichkeit der Heilung geglaubt, aber alsbald nach der Operation war es entschieden. Also richte dich auf. Bei mir bleiben kannst du, wie du selber einsehen wirst, fortan nicht mehr. Aber du sollst nicht verstoßen werden. Du bleibst, dis etwas für dich aussindig gemacht ist. Ich schreibe an die Doktorin, vielleicht weiß sie Rat, oder sie nimmt dich selber zu sich."

D! Wenn ein Verdammtes in der himmlischen Seligkeit

aufwacht, es fann nicht glüdlicher fein als ich.

Ich sagte aber gleich dem Professor, daß ich mir vors genommen, den Rittmeister nie zu verlassen und bei ihm zu bleiben, wenn er mich haben will. Ich war doch schuldig, ich

hab's boch thun wollen.

Der Professor sah mich verwundert und mit heiterm Blick an, schwieg aber lange, wie das in seiner Gewohnheit war. Dann ermahnte er mich, ich solle nichts übereilen; er könne mein Vorhaben überhaupt nicht billigen, und es sei auch zu bedenken, ob der Rittmeister sich in seiner Wut nicht einmal an mir vergreife.

Das hatte ich noch nicht überlegt, aber ich meinte doch, daß da keine Gefahr sei; ein Blinder ist schwach, und ich bin stark, ich will ihn aber durch Sanstmut besiegen. Ich fragte, ob der Rittmeister wisse, daß nicht ich es war, die ihn in Blinds

heit gestoßen, und der Professor erzählte, daß der Rittmeister ihn einen Pfuscher genannt und noch viel Aergeres gescholzten habe.

Ich verlangte, daß ich zum Nittmeister gehen dürfe. Ich bat, mich allein zu ihm zu lassen; der Professor willfahrte mir aber nicht.

Wir traten beim Rittmeister ein.

Er saß vorgebeugt im großen Lehnstuhl und hatte seine Hand auf den Kopf des Rack gelegt. Er rührte sich nicht, da er uns eintreten hörte. Als der Professor sagte: "Gitta ist da und will Sie um Verzeihung bitten," stieß er den Hund weg, richtete sich auf und sagte: "So? Und das soll alles sein? Ich erwarte ein Telegramm meines Freundes Schaller, ein Udvokat soll euch zeigen, was mir gebührt und euch. Nun, Gitta, freust du dich deiner Rache?"

Noch ehe ich antworten konnte, wiederholte der Professor, daß meine That pflichtvergessen, daß aber auch ohnedies das Augenlicht nicht zu retten war. Der Rittmeister murmelte Unsverständliches vor sich hin, dann rief er: "Pfui! Ich bin gefangen in der Herberge der Heuchler und Schelme. Ich bin über eure Gaunerei noch nicht klar. Hat sie die Binde abreißen müssen, damit Ihre Pfuscherei nicht an den Tag kommt; oder bekennen Sie sich als Pfuscher, um die Geliebte des großen Doktors von Berlin rein zu waschen?"

Mir schauderte, wie wenn einer aus der untersten Hölle herauf spräche. So verdreht und verunreinigt dieser Elende alles? D wie traurig! Der Mann ist so elend und so gistig.

Ich faßte mich und sagte ihm, ich lasse mich durch böse Reden nicht abbringen, ich bekenne mich schuldig, ich habe ihn im Born blenden wollen, und dafür wolle ich in Demut büßen und dienen und ihn lebenslang nicht verlassen.

"Das willst du? Komm her, gib mir die Hand! Komm näher!" rief der Rittmeister. Ich gab ihm die Hand, und er drückte sie, daß ich meinte, er zermalmt sie. "Ich habe dein Versprechen. Sie sind Zeuge, Sie, Sie da! Herr Professor," knirschte er. Ich riß meine Hand los und sagte:

"Sie haben mir wehe gethan, das muß das letzte Mal sein. Ich sage Ihnen, ich halte mein Versprechen. Aber merken Sie sich, ich bin stärker als Sie. Und wenn Sie noch ein einzigmal, sei es, wie es sei, mich mißhandeln wollen, dann verlasse ich Sie zur Stunde. Das ist meine Bedingung."

Es war still in der Stube, da wurde ein Brief gebracht. Der Rittmeister verlangte, daß ich lese, und in dem Briefe hieß

es, Schaller sei am Schlagfluß gestorben mit dem Champagner: glas in der Hand, das er eben geleert hatte.

Der Rittmeister biß die Lippen zusammen und gab keinen

Laut von sich. Als der Professor gehen wollte, rief er:

"Bleiben Sie, Herr Professor. Ich verlange eines, dann verzichte ich auf alles."

"Und was verlangen Sie?"

"Geben Sie mir Gift. Wozu foll ich noch leben?"

"Ich habe erwartet, daß Sie das von mir verlangen werden, aber Sie konnten sich auch im voraus sagen, daß ich Ihnen nicht willfahre. Ihr Herren wollt, daß wir anderen das Leben als Pflicht ansehen, für euch aber soll es nur Genuß sein, lustiger Trank, wo nicht, so zerschmettert ihr das Gefäß. Sie wollen nicht mehr leben, aber Sie müssen, und Sie werden noch dankbar werden."

"Werde ich? Gut. Ich werde Ihre edeln Worte beherzigen,"

nickte der Rittmeister halb zustimmend, halb verdroffen.

Der Professor ging, ich blieb beim Rittmeister; er rief mich zu sich und sagte, in seinem Koffer liege eine gelabene doppelläusige Pistole, ich solle sie ihm geben, er müsse sich ersschießen, er könne nicht leben; er verlangte meinen Gehorsam als einzige und letzte Sühne für meine That. Mir stand das Herz still, aber ich saste mich und sagte: "Wer bürgt mir dafür, daß Sie sich selber und nicht mich erschießen?"

"Sieh da, du bist ja klug! Aber leg' mir die Pistole auf

den Tisch und geh aus dem Zimmer."

Ich wiederholte, daß ich ihm nicht willfahre. Er erklärte mir sehr eindringlich, daß ich mir zu viel zugemutet habe; es sei nicht möglich, daß ich ihn pflege, ich müsse ihn immer verfluchen.

"Und wenn du auch gut gegen mich wärst, wozu soll ich noch leben?"

Da gab mir der Himmel das rechte Wort: "Sie muffen noch leben, damit ich Gutes an Ihnen thun kann."

Das hat ihn auch gepackt, es zuckte in seinen Mienen, und

er zitterte am ganzen Leibe.

"Du Gutes an mir? Ich will's glauben. Ich soll also noch erleben, daß Gutes an mir gethan wird?" Er legte sich nieder, und bald schlief er fest.

### Achtunddreißigstes Rapitel.

Ich saß in der Nebenstube, da wurde mir gemeldet, ein Mann aus meiner Heimat lasse sich nicht abweisen, er musse mich sprechen. Wer kann das sein?

Ich eilte auf die Hausflur, da stand der Weger, der Vater

vom Ronymus.

"Kennst mich noch?" schmunzelte er, "nicht wahr, ich sehe ganz anders auß? Der Ronymus hat mich so hergerichtet, er hat mich herbestellt, hat mir das neue Gewand machen lassen. Aber komm in die Stube, ich hab' dir was zu sagen, was Gutes."

Drin in der Stube konnte sich der Weger nicht genug verwundern, wie ich so anders geworden, und das eine Mal sagte er, ich sehe ganz meinem Vater gleich, das andere Mal ganz meiner Mutter. Endlich kam er zu dem Beschluß, die Gestalt habe ich vom Vater und das Gesicht von der Mutter; nur die Stirn, die Nase und den Mund habe ich vom Vater. Ich mußte lachen und war ganz verwundert, daß ich noch lachen konnte.

Ich bat ihn, leise zu reden, denn ich habe einen Kranken

in der Nähe, der jett schlafe.

"Ja, ist recht, daß du mich auf die Hauptsache bringst. Mit dem Krankenwärtern muß es ein Ende haben. Wir lassen dich nicht länger dabei, du, des Schlehhosbauern Tochter! Nein, das darf nicht länger sein. Wenn sie nur das auch noch erlebt hätte. Sie hat dich so gern gehabt, wie wenn sie dich unter dem Herzen getragen hätte. Laß mich nur weinen, das schadet nichts. Ich will, man soll mir auch einmal nachweinen. Ja, daß ich's nicht vergesse, noch vor ihrem Tod hat sie mir's auf die Seel' gebunden, daß ich dir das Geld einhändige von deiner halben Geiß und von deinen drei halben Gänsen. Ich hab's bei mir. Und von deinen Hühnern ist Nachzucht da, die bringe ich mit zu euch in das Lamm=Wirtshaus."

Ich verstand nicht, was das alles sein sollte, und es war schwer, den guten Weger zurecht zu bringen. Wie ich also fragte,

was denn das mit dem Lamm-Wirtshaus sei, rief er:

"So? Das weißt du noch nicht? Du mußt es doch kennen, das große Einkehr-Wirtshaus drüben im Thal? Der Schmaje hat das ausgekundschaftet, es war sein letztes Geschäft. Und es sind Aecker und Wiesen dabei und auch ein Stück Weinberg und ein Stück Wald, alles, alles, und der volle Hausrat ist

auch da, man braucht gar nichts anzuschaffen; da werdet ihr schön und gut miteinander leben. So? Also der Ronymus hat dir noch nichts davon gesagt, daß er das Lamm gekauft hat und daß ihr da miteinander wirten werdet? Aber ich bin auch dabei, ich gehe mit. Ich kann schon noch so viel arbeiten, daß ich mein Brot verdiene, und ein Eigenes in einem Wirtschaus kann auf alles achtgeben, daß nichts verschleudert und nichts veruntreut wird. Die Dienstboten sind heutigestags auch nichts mehr nut, aber ich will den eurigen schon aufpassen."

Der Weger sah bas Bild von bem großen Dottor an ber

Wand und rief ihn an wie einen Beiligen:

"Du Augenretter! Du wirst auch deine Freude dran haben, wenn du uns bei einander siehst. Brigitta, dem Bilde da geben wir den besten Plat im Haus, und die Kinder sollen den Mann

auch tennen lernen."

Ich ließ den guten Mann so weiter reden, und war mir's vorher, wie wenn der Rittmeister aus der Hölle heraus spräche, so war es jetzt, wie wenn der Weger vom Himmel herunter redete. So kam's über mich. Der gute Mann meinte, es könnte alles noch gut gehen. Aber es war zu spät, es war vorbei.

Ich fragte nach Ronnmus, und ber Weger lachte:

"Ja der, der ist ganz närrisch, heißt das, er ist sonst ganz gescheit, das zeigt sich ja, er hat gut gespart, aber er ist närrisch verliebt in dich; es ist so bei uns in der Art, ich hab's mit meiner Bonifacia auch so gehabt. O lieber Gott, warum hat sie das nicht erlebt, daß sie eure Kinder in Schlaf singen kann? Du weißt ja, sie hat so gut singen können, aber sie singt vom Himmel herunter."

Der Weger weinte, daß er tein Wort mehr vorbringen

konnte; ich sagte:

"Ja, Weger!"

"Sag' nicht Weger, sag' Schwäher."

"Weiß der Ronymus das vom Rittmeister?"

"Gewiß. Geschieht bem Rerl ganz recht, daß er blind ift."

Aus der Nebenstube rief der Rittmeister:

"Wer ist da? wer sagt, daß mir recht geschieht?" Ich bat den Weger, daß er jetzt gehe und mir zum Abend den Ronymus schicke. Ich ging zum Rittmeister. Ich mußte ihm erzählen, wer da war, und er sagte leise:

"Jeder Straßenknecht ist jest über mir."

### Neununddreißigftes Rapitel.

Um Abend kam der Ronnmus, er legte beide Hände auf die Brust und konnte nicht reden; ich nahm ihn an der Hand, führte ihn in meine Stube und sagte:

"Ronymus, du hast mich gern, und ich sag' bir's grabaus,

ich habe bich auch gern, aber -"

"Was aber? Jest ist alles gut, weiter braucht's nichts." "Nein, Ronymus. Ich hab' noch eine schwere Last auf mir."

"Ich kann dich tragen, und wenn du noch sieben Centner auf dir hättest," und er hob mich auf und trug mich auf dem Arm herum, wie ein kleines Kind. Ich mußte ihn bitten, mich herunter zu lassen; er that's, und ich sagte:

"Ronymus, ich hab' das heilige Gelübde gethan, ich muß büßen. Der Rittmeister ist blind, auf immer, nicht durch mich, das ist eine Gnade vom Himmel, aber ich . . . ich habe ihn

blenden wollen, und dafür muß ich bugen."

"Das ist zu sein geschliffen," wehrte der Ronymus ab, "denk", wenn jeder büßen müßte für das, was er hat thun wollen, da märe die ganze Welt ein Zuchthaus, und es wäre niemand da, der den Posten versehen könnte; unser Herrgott müßt' selber Zuchthausdirektor sein. Ich kann's nicht glauben; aber sei's drum, daß du den Rittmeister hast blenden wollen. Jest ist's doch einmal nicht, du bist nicht schuld, warum willst du nicht den Vorteil davon haben, daß er ohnedies blind war?"

"Ich hab's ihm versprochen."

"Halt! Das Versprechen gilt jest nicht. Ein Dienstbote, der heiratet, das steht im Geset, ist frei. Ich rede mit dem Mann, er muß dich gutwillig freigeben, oder wir zwingen ihn mit dem Geset,"

"Und wenn er mich auch frei gibt, glaub' mir, ich könnte mir's mein Lebtag nicht verzeihen, daß ich ihn verlassen habe; ich könnte keine Stunde mehr lustig sein, nicht für mich, nicht

für bich."

"Das geht nicht, du mußt luftig sein."

"Ronnmus! Ich hab' dem Rittmeister heilig versprochen, daß ich nicht von ihm gehe, so lang mir noch ein Aug' offen steht."

"Dann sollen deine Augen noch siebenundsiebzig Jahre und noch ein paar Krautherbste dazu offen stehen. Ja, so sei es denn. Wir nehmen den Kerl zu uns und füttern ihn, bis er tot ist."

"Nein, Ronymus, so nicht, du mußt es gern thun."
"Zum Gernthun kann man sich nicht zwingen. Aber dir

zulieb kann ich drein willigen. Dich muß ich haben, dich nehme ich, und wenn ich sieben Teufel als Zugab' bekomme. Und wenn ich's recht überlege, so geht's ganz gut; wir haben ja ein Wirtshaus mit elf Zimmern und fünf Dachkammern, und der Rittmeister muß noch einen guten Stumpen Geld haben von seiner Räuberzeit her, und wenn ich's recht überleg', so bringen Gutthaten nichts Böses. D du! Du machst noch einen gute mütigen Kerl aus mir. Jest warum lachst? warum weinst?"

Ich hab's nicht sagen können, und der Ronymus faßte mir beide Hände und sah mich an und sagte. es käme ihm doch wie ein Traum vor, daß die Prinzeß vom Schlehenhof ihn heiraten wolle, aber es muffe wahr sein, und zum Zeichen, daß es wahr

fei, folle ich ihm einen Ruß geben.

3ch bat ihn nun, mit mir jum Rittmeifter ju geben und

alles in Ordnung zu bringen. Er fagte:

"Ja, ja, es ist schon so mit mir. Wie ich noch ein kleiner Bub war, da hat der böse Hund von deinem Ohm Donatus mir die Hosen zerrissen. Wochenlang habe ich einen geschickten Stein in der Tasche getragen, um ihn dem Hund an den Kopf zu werfen; aber wie ich's hätte thun können, habe ich den Stein aus der Tasche gethan und dem Hunde nichts. So geht mir's jett auch mit dem Rittmeister. Aber komm, ich will's schon recht machen."

Sand in Sand gingen wir jum Rittmeifter.

"Herr Rittmeister! Ich komme mit meinem Bräutigam,"

sagte ich.

"Bas? Du? Wer? Mit wem?" Er ließ mich nicht weiter zu Wort kommen und fluchte auf die ganze Welt; ein Blinder werde betrogen, und heilige Schwüre gelten nichts. Er streckte die Arme aus und schrie, wenn er mich nur erwürgen konnte; eine einzige Frau für alle.

"Hören Sie uns doch ruhig und geduldig an," sagte ber

Ronymus.

"Wer spricht ba? Wer ist bas?"

"Ich, der Ronymus!"

"Wer ist ber Rondmus?"

"Ich bin Knecht gewesen auf dem Schlehenhof beim Xander. Ich habe damals den Herrn Rittmeister beleidigt. Berzeihen Sie mir. Es soll nicht gesagt sein. Ich habe einen Haß auf den Herrn Rittmeister gehabt, ich habe keinen mehr. Ich bitte, baben Sie auch keinen mehr. Wir wollen Sie in Ehren halten. Lassen Sie mich ausreden. Ich bin Soldat gewesen. Aber das habe ich jest nicht sagen wollen. Wir haben ein Wirtse

haus gekanft, und da sollen Sie bei uns bleiben und gute Tage haben, und meine Frau und ich und was noch nachkommt, soll Ihnen zu Diensten sein, wie wenn Sie der Großvater wären. Und meinen Vater, den Weger, haben wir auch bei uns. Sie sollen sehen, will sagen, Sie sollen's spüren, wie wir zu Ihnen sind, Tag und Nacht, und es wird Ihnen bei uns gut schmecken; meine Mutter selig hat hundertmal gesagt, so kann niemand kochen, wie die Brigitta. Herr! Lassen Sie jest alles gut sein, ich kann nicht viel reden."

Die Stimme versagte ihm, dicke Tropfen standen ihm auf der Stirn, und wie er sich jest die Stirn abwischte, hätte ich ihm gern die Hände geküßt. Ich konnte aber nichts als weinen.

Der Ronnmus faßte meine hand und fagte:

"Du follst nicht weinen, du follst frohlich fein."

Der Rittmeister redete lange fein Wort.

Endlich sagte er: "Wie heißest Du?"

"hab's ja gefagt, Ronnmus."

"Ronymus. Du glaubst, ich hätte viel Geld, und das erbet ihr dann?"

"Ja, wir nehmen's schon, und ich mein', wir dürfen auch." "So? Du glaubst, ich sei euch was schuldig, weil der Xander zu Grunde gegangen ist? Sag' ehrlich, glaubst du das?"

Wieder war der Rittmeister lange still. Er bewegte die

Finger beider Sande rasch in der Luft und sagte bann:

"Komm her, Ronymus, komm näher. Du scheinst mir eine ehrliche Haut. Ich könnte mir's besonders gut bei euch machen, wenn ich reich thäte; aber ich will nicht. Ich will dir ehrlich sagen, ich besitze nichts mehr. Glaubst du das?"

"Nein, ich glaub's nicht."

"Es ist aber so. Wollt Ihr mich nun boch ins haus

nehmen und bei Euch behalten und ebenso gern?"

"Ebenso gern?" antwortete der Ronymus. "Nein. Aber unser Wort halten wir; die Brigitta sagt, sie sei es Ihnen schuls dig, und ich als ihr Mann bezahle die Schulden meiner Frau."

"Nun ist's gut, ich vertraue dir. Ich bin ausgeraubt, ich habe nichts als eine gute Jahresrente, so lang ich lebe. Ja, ich gehe mit Euch. Gitta, mit diesem Manne wirst du glücklich. Gitta, gib ihm meine Pistolen. Ronymus, es sind Kugeln darin; du warst Soldat, du verstehst sie herauszuziehen. Nun aber ist's genug."

Ich fah, daß der Rittmeister rote Baden hatte, die Narbe

von der Schußwunde im Backen war ziegelrot, das durfte nicht sein, er bekommt wieder Fieber; ich sagte ihm also, er solle ruhig sein, es sei alles in Ordnung. Dann ging ich mit dem Ronpmus aus der Stube.

In meinem Zimmer aber habe ich den Ronymus um den Hals genommen, und lieber hat noch nie eine Frau auf der Welt ihren Mann umarmt, als ich den meinen. Und gibt es einen besseren, ehrbareren Mann auf der Welt?

Er nahm etwas aus der Tasche und fagte:

"Das hat dir meine Mutter selig vermacht; das ist deine Trau, in diesem Anhenker ist der Steinsplitter, der in meines Baters Auge war, und auf ihrem Totenbett hat meine Mutter ihn dir vermacht, sie hat's prophezeit, daß du meine Frau wirst."

Mls er endlich fortging, fagte er:

"O du! Ich . . . ich frieg' des Schlehhofbauern Tochter,

ich, ich frieg' die Pringeß vom Schlehenhof!"

Ja, noch heutigestags spricht der Ronnmus von meinem Vater und besonders von meiner Mutter, wie wenn das Fürsten gewesen wären, und wenn er besonders lustig ist, heißt er mich—aber nur im geheimen — die Prinzeß vom Schlehenhof. —

In der Nacht habe ich einen Brief an die Frau Doktorin geschrieben nach Montreux. Ich hatte einen Menschen auf der Welt, dem ich alles sagen konnte und sagen mußte. Ich habe geschrieben, bis mir die Augen übergingen und Tropfen auf das Papier sielen.

### Bierzigstes Rapitel.

Der Abschied von der Anstalt, von unserem herrlichen Pros fessor, von den Kranken und auch vom Rack ist mir schwer ges worden. Wenn ein Tier weinen könnte, der gute Rack hätte geweint; als ich die Kisten packte, war in seinem Auge zu lesen, daß er wisse, wir nehmen Abschied auf ewig.

Die Doktorin war zu uns zurückgekehrt, sie hatte große Freude an Ronymus, und mit dem Weger ward sie, wie wenn

sie von Jugend an miteinander aufgewachsen wären.

Sie machte mir noch eine besondere Freude, indem sie

meine Nichte Agnes zu meiner Hochzeit kommen ließ.

Die Doktorin auf der einen und der sternkundige Professor auf der andern Seite sind mit mir zum Traualtar gegangen; mir war's, wie wenn es meine Eltern wären... Der Weger und ber Rittmeifter find mit uns ins Wirts:

haus eingezogen.

Der Weger war fonft gut gegen alle Menschen, bas beißt, er hat nicht viel nach ihnen umgesehen, aber er hat niemand was zu leid gethan und hatte auch gegen niemand was in der Seele. Nur den Rittmeifter haßte er bis in den Tob hinein; er wollte anfangs nicht mit uns geben, wenn wir ben Rittmeister mitnebmen.

Ronymus wußte sich gar nicht zu helfen, aber mir ist's geglückt, ihn wenigstens zur Rube zu bringen. Ich hielt ihm vor, wie es ihm damals war, als er in der Furcht, das Auge zu verlieren, nach Beiden getommen; er folle feine Dankbarkeit damit beweisen, daß er geduldig fei gegen den Blinden.

"Wenn du mich daran erinnerst, muß ich dir folgen," hat

ber Weger gesagt.

Er hat aber nie dem Rittmeister nur den geringsten Gefallen gethan, und er war auch eifersüchtig, daß wir und unsere Kinder den Mann so dienstwillig und ehrerbietig behandeln. Oft hat er vor sich hin gebrummt:

"Der Mensch hat sein Lebtag tein paar Sohlen zerriffen, die er mit redlicher Arbeit verdient hat. Er hat Sande, so weich wie Gierhäutchen. Wenn eins von uns blind geworden

ware, hatte ber es ins Saus genommen?"

Es war eine harte Sache, ben Weger immer wieder geduldig zu machen. Er hatte auch Angst, unsere Kinder werden zu vornehm, und hat ihnen deshalb oft gesagt: "Guer Groß= vater war Straßenknecht, und euer Bater war Sausknecht."

Die guten Wege, Die von unserem Saus über ben Berg in die Felder und in den Wald führen, die hat der Schwäher hergerichtet, ganz allein. Im haus hat er auf alles achtge= geben, und die Art, so gutes Kirschwasser zu brennen, die hat der Ronymus von seinem Bater überkommen.

Bevor ich noch das lette erzähle, muß ich von Seridja berichten. Ich hatte sie fast vergessen; wenn ich mich aber ihrer erinnerte, gab es mir einen Stich ins Berg. Undant thut immer aufs neue web. Nun erhielt ich nach Jahren einen Brief aus Indien, der zuerst nach Zürich gegangen mar, und Seridja schrieb mir, daß sie in der schweren Stunde, da sie einen Sohn gebar, daran denken mußte, wie sie mir unrecht gethan; sie bat mich um Berzeihung und schickte mir ein schönes Undenken.

Der Rittmeifter hat fich bald gut brein gefunden in bas Leben bei uns. Er war fauberlich, wie sonst nie ein Blinder, er hat beim Effen nichts verschüttet und war immer angezogen, wie wenn er zur Parade müßte; man hätte glauben sollen, er hätte jedes Stäubchen auf seinem Rock gerochen. Aus Essen und Trinken hat er sich nicht viel gemacht, aber seine besondere Freude hat er an feinen Wohlgerüchen gehabt; er hat sich mit wohlriechenden Wassern bespritzt und auch immer Pflanzen auf seinem Zimmer gepflegt, sie sind ihm wohlgediehen. Stundenzlang saß er drunten am Bach bei der Mühle, wo das Wehr rauscht; dieses Rauschen scheint ihm wohlgethan zu haben.

Gegen die Kinder war der Rittmeister gut, und er war auch ein Glück für sie. Es kann für Kinder nichts geben, was sie besser macht, als wenn sie Tag für Tag einem Hilslosen Dienste leisten können; das macht sie willfährig und geweckt, um Gutthaten zu thun, und das ist die beste Schule und die

beste Nahrung für ein junges Gemüt.

Der Weger und der Nittmeister sind bald nacheinander

gestorben, ohne daß sie eigentlich trant waren.

Eines Tages fam der Weger heim und sagte zum Ro-

upmus:

"Ich hab' Hammer und Schaufel und Harke droben am Wald liegen lassen, es ist mir gar nicht gut; ich will mich niederlegen. Bring mir einen Schluck Kirschwasser."

Er ging in seine Kammer, und bald darauf, wie der Ros

nymus nachtam, fant er feinen Bater tot.

Er muß leicht geftorben fein.

Wir gaben uns alle Mühe, daß der Rittmeister nichts vom Tod und Begräbnis des Schwähers merke, aber er hat es doch gemerkt und ist mit zum Leichenbegängnis gegangen, von der Ugnes geführt. Das war sein letzter Ausgang.

"Dein Vater hat Wege gemacht, daß andere drauf lausen können," hat er bei der Heimkehr zum Ronymus gesagt. Weiter kein Wort, überhaupt hat er von da an wenig mehr

gesprochen.

Sonst hatte er die Kinder viel um sich, jest hat er immer

nur mich um sich haben wollen.

"Du bist noch einmal Tochter geworden, jett ist das auch vorbei," sagte er eines Tages, "zu mir, zu mir nicht..."

Ich habe wohl verstanden, was er meinte, aber ich konnte nicht lügen, ich konnte ihm nicht sagen, daß ich ihn lieb habe:

Eines Tages kam ein Brief aus Paris, ich mußte ihn vorlesen; der Brief war von seiner Frau, und es standen gar ent-

setliche Worte darin.

Der Rittmeister war lang still, bann sagte er:

Ich willfahrte ihm. Ich mußte daran denken, wie mein

Bater feinen Namen verbrannte.

"Gib mir die Asche in die Hand," sagte der Rittmeister. "So. Borbei. Das thut sie mir, der ich nur Gutes gethan, alles geopsert, alles. Ich war an die Unrechte gekommen. Du . . . dir . . . An dir hab' ich nur Böses gethan, und du, du hast Liebe zu mir. Sag', hast du Liebe? Du schweigst? Ist recht, ist ehrlich . . . Du hast mir Gutes gethan . . . Gutes . . . "

Er murmelte noch Worte, die ich nicht verstand. Mir ward angst und bang, ich rief den Ronymus, er kam; der Rittmeister atmete schwer, ich sank in die Kniee, und der Ronymus drückte ihm die Augen zu, die toten Augen.

Der Rittmeister ift neben meinem Schwäher, bem Weger,

begraben . . . .

Co, nun bin ich fertig.

Ich weiß nicht, ob jemand anders von sich sagen kann, er habe den Spruch erfüllt: "Liebet eure Feinde" — ich von mir kann's nicht sagen.

# Das goldene Lamm

im Wirtsschilde war in der Frühe bereits mit einem weiß schimmernden Dufte überhaucht, als Brigitta in ruhig gesam=

melten Morgenftunden ihre Geschichte erzählt batte.

Der Herbst nahte sich dem Winter. Auf den Grabkreuzen des Wegers und des Rittmeisters lag dicker Reif. Der Röhrebrunnen am Hause wurde in Stroh eingewickelt, auf der Haussslur hingen die gelben Maiskolben, und in den Gastzimmern waren Aepfel aufgehäuft, die das ganze Haus durchdusteten. Die große Wirtsstube war wohl durchwärmt.

Als ich Abschied nahm, gab mir Brigitta das Geleit bis auf die Freitreppe; sie verläßt das Haus fast nie, Ronymus aber ging mit dis zum Bahnhofe. Als ich ihm berichtete, daß Brigitta mir alles genau erzählt habe, sah er mich mit strahlens den Augen an und sagte: "Habe ich nun nicht recht, daß ich

fie die Prinzeß vom Schlehenhof beiße?"

Eben als der Schaffner "Fertig" rief, legte mir Ronymus noch einen Krug Kirschwasser neben den Sitz und sagte: "Das ist von meinem ältesten, aus unserem ersten hiesigen Jahre."

Der Bahnzug brauste am Wirtshaus zum goldenen Lamm vorbei, von der Freitreppe grüßte Brigitta.

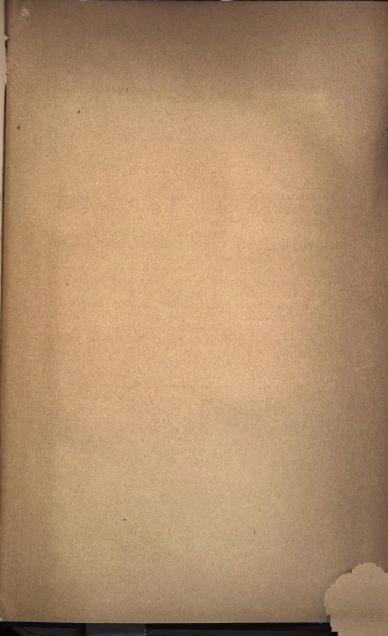



833

Au3s V.9-10

199115

